

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.









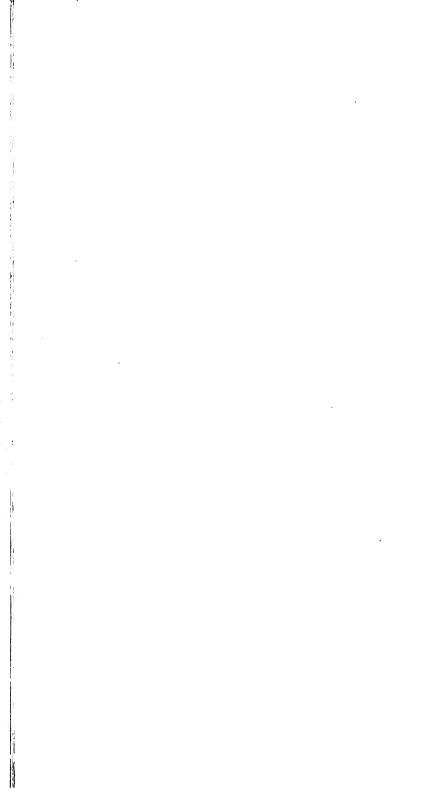



Aus

# Arthur Schopenhauer's

handschriftlichem Nachlaß.

C Schon whom ,

Y3X



# Arthur Schopenhauer's

handschriftlichem Nachlaß.

Abhandlungen, Anmerkungen, Aphorismen und Fragmente.

Berausgegeben

Chulian Marin Julius Frauenstädt.



Seipzig:

F. A. Brodhaus.

1864.

# - 20763 -



1000 - 1000 - 21 - 12

# Vorrede.

Indem ich bie hier vorliegenden Reliquien ans Schopenhauers Rachlaß herausgebe, thue ich es in der Erwartung, daß man an fie nicht einen falschen Maakstab anlegen, daß man von ihnen nicht eine Bollendung erwarten wird, welche Schriftstüde nicht haben können, an die der Autor selbst nicht die letzte Hand angelegt und die er selbst nicht für den Orna zurecht gemacht hat.

Ueber die Manuscripte, die ben handschriftlichen Nachlaß Schopenhauers bilben, habe ich bereits in der Vorrede zur zweiten, von mir besorgten Auflage der "Barerga und Barulipomena" Näheres gesagt, was ich hier für diejenigen Leser, die nicht im Gesitzt jener Auslage sind, wiederholen will:

Schopenhauer hat fortlaufende Jahrbücher seiner Gedanken und Forschungen hinterlassen, die einen Einblick in seine ganze geistige Arbeit seit 1812 in Berlin bis zu seinem Tobe 1860 in Frankfurt a. M. gewähren. Diese Jahrbücher, über deren reichen Inhalt zwei alphabetisch gevrdnete Repertorienbücher Ausstunft geben und zugleich ein Zeugniß für Schopenhauers Ordenungssinn ablegen, zersullen in zwei Abtheilungen. Die eine

Į

zeigt uns ben werbenden Schopenhauer, in welchem die Welt als Wille und Vorstellung noch zum Durchbruch ringt, die ansbere ben gewordenen, in welchem sie bereits zum Durchbruch gekommen ist.

Auch äusserlich unterscheiben sich biese beiben Abtheilungen, indem die Manuscripte der ersten aus losen, mit Buchstaben und Zahlen bezeichneten Bogen, die sich, alphabetisch geordnet, in Cartons befinden, bestehen, die der zweiten hingegen aus einsgebundenen, mit Titeln und Seitenzahlen versehenen Büchern in verschiedenem Format. Beigesetzte Press und Zeitangaben lassen in beiden ersehen, wo und wann sie geschrieben sind.

Diese Manuscripte enthalten nicht ein fortlaufenbes Spftem, noch auch ununterbrochene Abhandlungen, sonbern einzelne Bebanken, Anschauungen, Notigen, Betrachungen, mitunter auch Entwürfe zu Abhandlungen. Sie fteben, bald längen, bald fürger, über die verschiedenften Gegenstände banbelnb, bunt burch einander, nur durch Striche von einanden abgetheilt. Schopenbauer bat in ihnen gunächst für fich Das niebergelegt, mas ibn bie Jahre bindurch im Geifte beschäftigt, bat, noch ohne ju miffen, welchen Gebrauch er einst bavon machen murbe. Aber abgleich jungdet uur für ihn felbst niedergeschrieben, bilben biese Manuscripte boch bie Borrathekammer, aus ber er fort und fort leine im Druck erschienenen Werten und die noch bei seinem Lebzeiten erschienenen Auflagen berselben gespeist bat. Ein großer Theil ihres reichen und mannigfaltigen Inhalts ift schon für bieselben verbraucht und beshalb mit Bleiftift burchstrichen; aber noch ist ein beträchtlicher Theil unverbraucht übrig, und aus biefem unverbrauchten Theile hat Schopenhauge in iben mir vermachten mit Bapier burchschaffenen Eremplaren. feiner Werke biejenigen Stellen citirt (nicht excerpirt), bie ausammen mit ben frifch himmgeschriebenen Stellen bie von ihm für bie fernern Auflagen feinen Werke bestimmten Bufage bilben, ...

In berfothen Borrebe, and ber vorstehende Stelle hier wieberholt ist, habe ich auch bereits vie Ramen ber unf die Erftlingsmanuscripte folgenden, aus eingebundenen Blichern bestehenden Wonnscripte; der Reihe nach aufgezählt. Es sind folgende:

- 1) Reifebuch,
  - 2) Johant,
- 3) Brieftafche,
  - -4) Quartaut,
  - 5) Abberfaria,
    - 6) Cholerabuch (b. h. auf der Flucht vor der Cholera gefchrieben),
- 7) Cogitata,
- : (8) Panbeltä,
  - .9) Spicilegia,
  - 10) Senilia.

Ju biesen, bereits zur zweiten Austage der "Parerga" nahmhaft gemachten Wannscripten kommen aber noch die dort nicht erwähnten, weil dort nicht in Betracht kommenden Borlesungen Schopenhamers. Ueber diese habe ich bereits Aussitherlicheres in dam Werke: "Authur Schopenhauer. Bon ihm, über ihm. Ein Wort der Vertheidigung von Ernst Otto Kindner und Memorabilism, Briefe und Nachlasstücke von Inlins Francesstädt" (Berlin 1863, A.W. Hahn) auf Seite 364—366 gehätzt, worauf ich hier verweisen nuß.

In bem eben genannten Wexte habe ich auch bereits ans sämmtlichen angeführten Manuscripten diesenigen Stellen und Stlicke mitgetheilt, die mir besonders geeignet schienen, zum Belege der dort von mir gegebenen Charakteristik der Person und Lehre Schopenhauers zu dienen. Es fund sich: aber in allen noch ein ziemlich beträchtlicher Stoff vor, der vort nach dem Plane ves Berkes keine Lusnahme sinden konnte, der mir

aber werth schien, als ein Supplement zu Schopenheuers fammtlichen Werken besonders berausgegeben zu werben.

Diefer liegt nun hier vor.

Allererst kennen lernen wird man natürlich aus ben hier veröffentlichten Sammlung die Schopenhauersche Philosophie nicht. Dieselbe sett vielmehr schon die Renntniß dieser voraus. Aber zu beren tieferem und gründlicherem Berftändniß, so wie zur richstigern Beurtheilung ihres Berhältnisses zu ben andern nachkantisschen Shstemen wird diese Sammlung noch Manches beitragen.

Trotz bes ungleichen Werthes und ber mangelnden Bollsendung der hier veröffentlichten Stücke, wird der Leser doch aus allen den originellen, urtheilsfräftigen, scharfs und tiefsinnisgen Denker, aus allen den gehalts und gewichtvollen, immer entsschieden und kräftig sich ausdrückenden Schriftstuller, aus allen den freimäthigen, die Wahrheit über Alles liebenden und den herrschenden Borurtheilen energisch entgegentretenden Charakter wiedererkennen, als den sich Schopenhauer bereits in seinen gedunckten Werken kundgegeben hat.

Die Answahl, Eintheilung und Anordnung des hier vorliegenden Stoffes, zum Theil auch die Ueberschriften rühren von
mir her. Denn so zerstreut und ungeordnet, wie Schopenhauer
diese Resiquien in seinen zahl- und umfangreichen Manuscripten
hinterlassen hat, konnte ich natürlich dieselben nicht herausgeben,
sondern mußte sie so ordnen, daß ein les- und nupbaves Duch
daraus wurde. Bei einem bloß chronologisch Auseinandersolgenlassen der einzelnen Schriftstäde, wie ich sie in den Manuscripton gesunden, wäre das Heterogenste unter einander zu stehen
gekommen und hätte den Leser zerstreut, wo nicht verwirrt, das
dem Inhalt nach Verwandte aber hätte, als an sehr entlegenn Orten, getrennt durch Anderes stehend, seine Wirtung versehlt.
Schopenhauer selbst hat für seine Oruckweuse, wie ich mich über-

zeugt, bie ber Reit nach enthegensten Manuscriptftellen gemäß bet Berwandtschaft ibres Enbalts benust, bat namentlich in ben zweiten Band ber "Welt als Wills und Berftellung" und ju ben aweiten Band ber "Barerga" Stellen aus ben ber Beit nach entlegenften Manuscripten, ans ben Erftlingsmannscripten und ben "Sonilia" aufgenommen. Auch bat er es selbst ausgesprochen, bag bei ibm bie Reit weniger als bei anbern Bhilofopben einen Unterschied mache. Denn, als ich in meinen .. Bripfen über bie Schovenhaueriche Bbilofophie" gur Darftellung ber Sauptounkte feiner Lebre Stellen aus feinen Werten gufammengenückt hatte, die ber Beit ihrer Abfaffung nach weit aus eine ander liegen, ferieb er mir: ..... burch bas viele Stubium find Sie fo ju Saufe in meinen Schriften, bag Gie ans ben entlegenften Minkotn beraufchleupen, was Gie eben brauchen, oft Dinge, bie 40 Jubre von einander abgefast find. Daß aber bas Alles gang zusammenpaßt und fügt, beweift die Einheit und Faftigleit meinen Lebens - und Bakt-Anficht. Wie anders 3. B. Schelling; fogar Spinoza; auch Kunt; - bei Beinem lieffe fich Das so machen; fie Alle haben gefadett." \*)

Aus biefen Gründen glaubte ich die fachliche ber chronologifchen Ordnung vorziehen zu muffen.

Die Zeit macht bei Schopenhauers Aufzeichnungen höchstens einen formellen Unterschieb. In der Sache geht aus allen, mögen sie der Zeit nach noch so weit aus einander liegen, eine und dieselbe Weltanschamung hervor. Hier war es mir aber um die Sache, nicht um die Form zu thun.

Die an den Anfang gestellte "Eristit" lag in einem besons dern Umschlage mit der Ausschrift: "Eristit, vide Parerga

<sup>\*)</sup> S. die Schrift: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, aber ihn" u. s. w., S. 597 fg.

II, S. 24 ff." ben Schopenhauerichen Bortelungen, und gwar bem erften Buche berfelben, ber "Dianviologie" bei. Dem Giffe, ber Handidrift und bem Babiere nach zu urtbellen ift fie von gleichzeitiger Abfassung mit ben Borlesungen. Das Mannfcript biefer ist nun awar mit feiner Jahreszahl bezeichnet; aber ba Schovenhauer nach feiner eigenen Angabe.\*) fich 1820 itt Berlin habilitiet und bort wabrend eines Gemefters vocirt bat, fo ift anzunehmen; daß er jenes Manuscript kung gubor ausgearbeitet bat. 28as ben Inhalt ber "Eriftit" betrifft, fo bat Gebopenhauer ihn bereite in ben "Barerga", II, g. 26 angebeutet, bat auch vert bereits ben Umrif bes Wesentlichen jeber Disputation und einige Kunftgriffe (Stratagemain) als Probe mitgetheile. Ge faat boot: "An einer Kontroverfe (mit Beuten, wie flo in ber Regel find) wirb man meistens nur Berbruft erleben, inbent man rabei es nicht allein mit ihrer intellektuellen Unfähinkeit, fonbern gar balb and mit ihrer morufischen Schlechtigkeit zu thun haben wirb. Diefe namlich wird fich fund geben in ber banfigen Umreblichkeit ihres Berfahrens beim Disputiten. Schliche, Rniffe und Chiffanen, ju benen fie, um nur Racht ju bohalten, greifen, find so zahlreich und mannigfaltin, und babei boch so regelmässig wieberkehrent, bag fie mir, in frühern Bahren, ein eigner Stoff jum Rachbenten wurden, wolches fich auf bas rein Formale berfelben richtete, nachbem ich erkumt hatte, daß, so verschieden auch sowohl bie Gegenstände der Diekussion, als bie Personen febn mochten, boch bie felben und ibentischen Schliche und Rniffe ftets wiederlanen und febr mohl an er-Dies brachte mich bamals auf ben Bebanten, fennen waren. bas blos Formale besagter Schliche und Liniffe bom Stoff rein abzusondern und es, gleichsam als ein fauberes anabeinisches

<sup>\*)</sup> Bergi. ben meinen "Briefen über bie Schopenhaueriche Philosophie" vorangeschickten turzen Lebenkabriß von ihm.

Präperot, aut Schau zw ftellem. Ich immuneite allo alle bie fo oft borfoinmenben auchtbieben Rumftgriffe beim Disputiten und stellte jeben benfelben! in feinem eigenthündichen Befen, bumb Beifpiele erkäutert und burch einen eigenen Ramen bezeichnet. beutlich ber, fligte enblich auch bie bagegen anrenvenbenden Mits tel. Meidban bie Baraben au biefeir, Kinten: bingu: umenus bitini eine effemuliche: griftische Dialektit erwichs: In biefer nahmen min bie fo ebett belobten Annstariffe, aber Stratagemata. uls eriftisch-bialeltifche frieuren. Die Stelle ein; welche in ber Bruff bien stelle bei fie ben Rhetvelf bie rheborischen Figundn ausfüllen, mit thelchen Beiben fin bas Gemeinfaute ballen, big fie gewissermaaken andeboten vind, judem ihre Marici ber Aberrie vorhengelit, mon also, um sie at üben; nicht erst sie neleme gu haben braucht. Die nein formele Aufftellung berfelben mare fonach ein Romplement jener Tochkiliebap Bernnuft, welche als aus Conit. Dialettil und Abetorit bestehent, im 2. Ranbe meines Saustwerkes, Rapitel O, bargestellt ift. En, in viel mir befannt, tein früherer Berfuck in biefer Aut vorkanden gifte ifo batto ich babei keine Borarbeit 20 bonnben: blok bon ben Tobika bes Aristotales habe ich hin und wieber Gebreuch meithen und einige ihrer Regelu zum: Auffellen (nerrasneraleu) mis lim: stoffen (avaonenalein) ber Behauptungen zu nieinem Awoch vorwenden fönnen."

Es ist Schabe, daß Schopenhaner an die "Eristis" nicht vie lette Hand angelegt und sie nicht für den Druck ausgearbeitet hat; sie wäre dass unstreitig ein vollendotnes Werk geworden, als sie jett, im ersten Entwurf, ist. Mancho Steatagemata, die jett nuter verschiedene Rummern gebracht sind, aber doch eigentslich der Sache nach zusammengehöpen, wären dann im Sins zulsstämmengezogen, manche Wiederholungen wären verwieden, zu manchen Kunstzulffen wären andere Beispiele gewählt und die Form des Gunzen wäre wie gleichmästigere gewöhlt und die

anch so, wie sie jett vorliegt, ist die "Eristit" nicht ohne Wertst. Sie enthällt eine Seite der menschlichen Natur, die, obwohl gerade keine löbliche, doch eine bedeutende Rolle im geistigen Berstehr der Menschen spielt und die man kennen muß, um sich gegen sie zu schähen. Allen, die in ihrem Bernst, oder im gesolligen Berkehr auf Rechthaberei stoßen, wird es von Rugen sein, die stereotypen Schliche und Knisse vieler und zugleich die Mittel, sie zu pariren, kennen zu kernen. Besonders dünste Inristen und Abgeordneten die "Eristik" zu empfehlen sein. Ich glande daher etwas Nätzliches zu thum, indem ich vielelbe herauszgebe. Abgesehen von dem theoretischen Interesse, inde sie hat, entspricht ste anch einem praktischen Bedürsniß, und als Borzurbeit wird sie sebensalls Dem, der den gleichen Gegenstand zu bearbeiten Lust verseisten, brauchdar sein.

Ple Grund, warmn Schopenhaner nicht felbst bie "Eristit" herentsgegeben, sondern sie bet Seite gelegt hat, giebt er in dein schon citizten Baragtaph 26 der "Parerga" an: "Sei jetzt dorgenommener Revision jener meiner frsihern Arbeit sinde ich eine solche aussishriche und minutiöse Betrachtung der Schleichwege und Kniffe, deren die gemeine Menschennatur sich bedient, um ihre Mingel zu verstecken, meiner Gemüthsverfassung nicht mehr angemessen, lege sie daher zurück." "Die Beleuchtung aller dieser Schlupswinkel der, mit Eigensinn, Eitelkeit und Unredlichbeit verschwisterten Beschränkheit und Unfähigkeit widert mich jetzt an."

Man könnte nun freilich hiegegen einwenden, dies sei ein umphilosophischer Grund, eine wissenschaftliche Atbeit dei Seite zu legen. Denn den Philosophen dürse die Beleuchtung geistigen Unraths eben so wenig anwidern, wie den Arzt die Besichtigung leiblichen Unraths. Auch hat sich ja Schopenhauer sonst nicht gescheut, widerliche Züge der menschlichen Natur zu beleuchten. Aber, recht verstanden, war es nicht sowohl die "Eristit" überhaupt

und im Allgemeinen, die Schopenhauer in spätern Jahren anwiderte, denn fonst hätte er ihr ja nicht den erwähnten Paragraph der "Parerga" gewidmet; sondern nur, wie ans den angeführten Warten hervorgeht, die "ausführliche und minutiöse Betrachtung" aller dieser Schliche und Kniffe der geweinen Menschennatur. Schopenhauer hatte in spätern Jahren Besseres und Wichtigeres zu thun, als sich hiemit zu besassen.

... Um. fibrigens bie ... Eriftit" richtig aufzufaffen und fie nicht eting can ale eine num pralifche, ber unvedlichen Rechtsaberei in bie Bande arbeitenbe Disciplin an verfcveien, ba fie ja formliche Amoeffung jum Rechtbehalten beim Streite giebt, bat mon festunbatten. was Schovenbauer Seite 5 mm 6 berfelben mit Beziehung auf Machiavelli fagt. Es geht aus biefem zur Genuge bervor, bag Schopenhauer ben Zwed ber eriftifchen Runftgriffe: bas Rechtbehalten à tout prix, movalisch leineswegs billigt, baß er fich aber auf ben Standpunkt ftellt, wo biefer Amed, wenn nicht ein berechtigter, boch wenigstens ein au entfcalbigenvor ift. Er will nicht fagen: Suchet beim Disputiren um jeben Breis Recht zu behalten und wendet hiezu biefe und biefe Runftgriffe an; fonbern nur: Wenn und wo es gilt Recht an behalten - und es giebt folde Lagen, wo es blog auf's Rechtbehaften und nicht auf die Wahrheit antommt - bann und ba wendet biese Kunftgriffe an. Die Schopenhauersche "Eriftif" hat also, wie ber "Fürst" bes Machiavelli, eine bloß bebingte, bppothetische Gultigfeit. \*) -

Die Abhandlung "über bas Interessante", die ich auf die "Eristt" habe solgen lassen, ist von Schopenhauer zu Berlin 1821 im Januar geschrieben. Sie befindet sich unter der Ueberschrift: "Ueber das Interessante" in seinem "Foliant" und nimmt dort

<sup>#)</sup> Bergh. Aber ben "Fürsten" bes Machiavelli bie "Bett als Bille und Borstellung", I, 578 ber 2. Aufl.; I, 612 ber 3. Aufl.

bie erften 17 Seiten ein. Da Gibovenbauer int britten Buche der. "West als Wille und Boustellung" bas Suteressante; eben forwie das Meigende, aleidas die reine; willentofe Contemplas tion Sidrenda aus dem Gebiete bes Schönen und ber Kunft ausgeschloffen: hat, fo. bilbet: viele. Abhandlung, in : welcher ien ininter? fucht, in insterneit: bennach: bas Snieunssante, in Werten bern Dichte tunft zulässig sei, einer wichtige Erganzung zu wenem, Buche ----.... Die Materialien zur Michantling "üher dem argent Unfug, ber in jobiger, Beit mit ber brutichen, Gbrachergetnieben wirb", ftammen aus Goobenbauers lebter Bebenbteit. Die hefinden fich in ben "Beniba!", feinem: letten : Mamef cridt! buch, welches er im April 1852 au Frankfurt au Mi beginnen und bis zu feinem Tobe fortgeführt kat. Sie: nehmen bart einen naginswitim, deif usdair, dans nis, musik nedithöhrtes fich mit wenigen Unterbrechungen burch mehrere gabre (1856-1960) binburch Als Materialien habe, ich fie bezeichnet, weiliffie Schopenhauen eben nur in Form pon Materialien, und amor volligeungeordnet, mitunter, fast ju chaptischem, schwer, entwierbaven Austande, bindete laffen hat. \*) Es scheint, baß Schepenhamer vorerft nur Staff

<sup>\*)</sup> Schopenhauers Handschift ist appar eine sehr deutliche, aber purch eine eigene Art von Ueberarbeitungen, Carrecturen und Einschiebseln, ja Einschiebseln zu Einschiebseln, hat er seine Manuscripte mitunter schwer lesbar gemacht. Als ich ihm 1851 die Correctur der "Karerga" machte, schrieb er mir: "Ragen Sie nicht über das intritäte Manuscript! weiterhin, bei der Gesteiseberei, va kommt's erst! Da ist bredaultel und doch läßt sich sehr wohl dunchkaben, weins man nur die Augen offen hält." (S. "Arthur Schopanhauer. Aon ihm, über ihn" u. s. w., S. 513.) Run, bredouille ist auch stellenweise in dem Manuscript der Materialien "über den argen Unsug mit der deutschen Sprache"; aber, da ich mich schon 1851 bei der Correctur der "Parerga" in Schopenhauers Schreibart eingearbeitet und dann wieder bei Herausgabe der zweiten Ausstage der "Baterga", in derem Manuscript stellenweise ebenfalls bredouille war, dese Arbeit santgest hatte, so

babe faumiela wollen, um dann eine besondere, den "Barerge" einzuverleibende (bas bant 28b. II, Kap. 23 über bie Sprachperbunnung Gesagte erweiternbe) Abbanblung barans zu machen. So ungeordnet nun, wie ich biefe Materialien vorfand, konnte ich biefelben natitelich nicht berausgeben, sondern mußte fie, um fie lese und nutber au machen, ordnen. Dies babe ich gethan, iubem ich ben generellen Theil, ber verschiedene allgemeine Bomerkungen über und gegen bie Sprachverbungung enthalt, von bem fpeciellen, ber bie besondern Beispiele giebt, gesondert und in letterem Die Beifviele in biejenigen Gruppen gebracht babe, in welche fie ber Ratur ber Sache nach zerfallen. Die baufigen Wieberhalungen, die, namentlich in dem allgemeinen Theile, vortommen, bat man fich einfach baraus ju entlären, bag Schopenhauer beim successiven, burch mehrere Jahre sich hinziehenden und burch bagwischenliegendes Auderes unterbrochenen Anfichreiben biefer Bemerkungen nicht jurudgesehen und sich nicht erinnert bat, was er bereits geschrieben batte. Er fing, wenn er nach einigen Unterbrechungen von Neuem an biefe Arbeit ging, gemissermagen immer wieder von vorn an. Aber als Barianten find auch diese Wiederholungen intereffant; sie zeigen, wie unerschöpflich Schopenhauer im Baritren eines und beffelben. Themas mar.

Die von Schopenhauer gesammelten Beispiele sind aus ber Tagesliteratur genommen. Er hat sich, wie man ersehen wird, beim Lesen von Zeitungen, Zeitschriften und neuen Büchern diejenigen Ausbrücke notirt, die ihm als Sprachverhunzung erschienen. Möglich, daß die modernen Sprachforscher manche seiner Rügen und Verbesserungen nicht anerkennen werden. Aber daß diese im Ganzen richtig sind, und daß Schopenhauer hier,

gelang es mir auch, die Materialien "über den argen Unfug mit ber beutschen Sprache" ins Rlare und Reine zu bringen.

indem er einen argen Schanbsleck unserer Zeit aufgebeckt und energische Opposition gegen denfelben gemacht, sich ein wirkliches Berdienst erworden hat, wird Riemand, der die Muttersprache noch hoch hält, in Abrede stellen. Diejenigen, die etwa auch bier wieder die Schopenhauer'sche Polemis des Chnismus und der Anstandsverletzung anklagen wollen, verweise ich auf das bereits in dem Werke: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn" u. s. w., S. 403 ff. über den Vorwurf des Chnismus von mir Gesagte. —

Die "Anmertungen", welche bie zweite Abtheilung ber bier vorliegenden Sammlung bilden, geboren zu Schopenhauers Erftlingsmanufcripten. Sie befanden sich in einem befondern Carton, wie die andern, zu Berlin, Weimar und Dresben von 1812-1818 verfaßten Erftlingsmannscripte, aus welchen ich bereits in bem Werke: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, liber ihn" n. f. w. Broben mitgetheilt habe. Gie geben also ber Abfaffung ber "Belt als Wille und Borftellung" vorher. Dem Inhalt nach bilben fie ein eigenartiges Ganges, aus welchem zu erfeben, mit welchen Augen Schopenhauer vor Darftellung seines eigenen Shitems bie anbern nachkantifchen Shiteme gelesen. Die Berläumbung Schopenhauers. bağ er nur aus Reib und aus Berbruß liber bie Nichtbeachtung feines hauptwerkes Fichte, Schelling und Begel verkleinert habe \*), fällt vor biefen "Anmerkungen" in Nichts zufammen. Denn jur Zeit ihrer Abfaffung tonnte Schopenhauer, ba er bamals bie "Welt als Wille und Vorstellung" noch nicht heraus= gegeben hatte, auch noch nicht über Richtbeachtung Magen und nicht verlangen, bag man ihn ben brei Genannten vorziehe. Diefe Klage und biefes Berlangen hatte erft bann einen Grund, als bie "Welt als Wille und Vorstellung" erschienen war. Aber

<sup>\*)</sup> Bergl. "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn" u. f. w., S. 369 fg.

schon vor bem Erscheinen berselben hatte Schopenhauer, wie aus ben hier vorliegenden "Anmerkungen" hervorgeht, dieselbe Ansicht von den genannten nachkantischen Philosophen, die er nachher kundgegeben, und zwar aus objektiven Gründen. Folglich konnte es nicht Neid sein, was ihn zu ihrer Herabsehung bestimmte.

Auffer ber erwähnten Verläumbung wiberlegen bie "Anmerfungen" aber auch noch etwas Anberes, nämlich bie Behauptung, bie nicht blog Foucher de Careil in seinem Buche "Hegel et Schopenhauer, études sur la philosophie allemande moderne depuis Kant jusqu'à nos jours" (Paris, Hachette et Comp., 1862)\*), sonbern neuerbings auch Professor Hoffmann in Frohschammers "Athenäum" \*\*) ausgesprochen bat, bag Schopenhauer nämlich trot seines Antagonismus gegen Sichte, Schelling, Hegel bennoch bie meifte Bermanbtschaft mit biefen habe. Den vorliegenden "Anmerkungen" gegenüber bürfte es mahrlich in Bufunft fcwer werben, noch von Bermanbtichaft Schopenhauers mit Fichte, Schelling, Begel zu reben. Diefe "Anmerkungen" find vielmehr ein schlagenber Beweis, bag von Anfang an ein rabicaler Begensat zwischen Schopenhauer und ben anbern nachkantischen Philosophen bestanden, ein Gegensat, wie er schärfer gar nicht sein fann; benn mahrend Schopenhauer ftreng am Rant'ichen Ibealismus festhielt, überboten bie Andern entweder benfelben, ober fielen von ihm ab und in Dogmatismus zurud. Dag übrigens Schopenhauer auch manches Gute in ben fritisirten Werken anerkannt hat, ift ber beste Beweis, wie unbefangen und rein bie Wahrheit im Auge habend er bieselben gelesen.

<sup>\*)</sup> Bergl. die von mir in "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn" u. s. w., S. 439 f. angeführten Stellen aus Foucher de Careille's Buche.

<sup>\*\*)</sup> In der Recension des Gwinner'ichen Buches über Schopensbauer, im 1. heft bes 2. Bandes.

Schopenhauer, Rachlag.

Als ein Zeugniß für bie Stellung, bie Schopenhauer von Hause aus zu ben andern nachkantischen Shstemen eingenommen, halte ich biese "Anmerkungen" für wichtig.

Da Schopenhauer die Stellen, auf welche sich die "Ansmerkungen" beziehen, zwar durch Angabe der Seitenzahl bezeichnet, sie aber nicht wörtlich angeführt hat; so wäre dem Leser die Lectüre dieser "Anmerkungen" sehr erschwert worden, wenn ich es ihm selbst überlassen hätte, sich die bezeichneten Stellen in denjenigen Ausgaden, welche Schopenhauer zu Grunde gelegt, aufzusuchen. Ich habe daher gemeint, zur Bequemlichkeit des Lesers die bestressenden Stellen ercerpiren und unter den Text beisetzen zu müssen. Dadurch ist zwar das Bolumen der "Anmerkungen" versmehrt, aber dafür auch dem Leser ein sofortiger Einblick in den Gegenstand, auf den sich dieselben beziehen, gewährt worden.

Den Anmerkungen zu Kant lagen im Manuscript auch einige Bogen mit Inhaltsangaben und Anmerkungen zur 5. Aufslage der "Kritik der reinen Bernunft" bei, die aber im Wesentlichen nichts enthalten, was nicht auch in der dem ersten Bande der "Welt als Wille und Vorstellung" angehängten aussührlichen Kritik der Kant'schen Philosophie vorkäme; weshalb ich geglaubt, sie hier weglassen zu dürsen. —

Was endlich die dritte und letzte Abtheilung, die "Aphoris= men und Fragmente", betrifft, so besteht sie aus solchem Stoff, wie ihn Schopenhauer aus seinen Manuscriptbüchern in seine shstematischen Werke und in die vermehrten Auflagen derselben hineinzuarbeiten pslegte. Namentlich hat er zum zweiten ergänzenden Bande der "Welt als Wille und Borstellung" und zu den "Parerga" derartige Manuscriptstellen verwendet. Die von ihm selbst schon benutzen sind in den Manuscriptbüchern mit Bleistift durchstrichen. Die in der hier vorliegenden Sammlung veröffentlichten hingegen fanden sich in benselben noch undurchstrichen. Dem Gedanken nach neu sind viele berselben nicht, da zu vielen sich verwandte Stellen in den gedruckten Berken Schopenhauers finden. Aber der Fassung nach weichen die hier mitgetheilten von den bereits gedruckten vielsach ab. Biele derselben bilden die ursprüngliche Fassung und sind als solche interessant, andere enthalten einen Beis oder Zusat, der in den verwandten gedruckten Stellen sehlt, wie ich im Einzelnen vielsach durch beisgegebene Anmerkungen unter dem Text nachgewiesen habe. Doch ausser diesen mit bereits gedruckten sich berührenden Stellen wird man auch viele dem Inhalt nach ganz neue, disher in keinem gestruckten Werke Schopenhauers anzutressende sinden.

Die in biefer Abtheilung enthaltenen Stücke find theils aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten und Borlesungen genommen, theils aus ben oben aufgezählten eingebundenen, auf die Erstlingsmanuscripte folgenden Manuscriptblichern. Die Zeit spielt bei diesen Stücken keine Rolle, da sie überhaupt, wie ich schon oben auseinandergesett, bei Schopenhauers Aufzelchnungen höchstens einen formellen Unterschied macht; daher ich sie nur da ansgegeben habe, wo es mir von Interesse schien.

Da ich sämmtliche "Aphorismen und Fragmente" nach ber Berwandtschaft ihres Inhaltes in Gruppen gedracht habe, so lag es mir auch ob, zu jeder besondern Gruppe einen bezeichnenden Titel zu wählen. Die Ueberschriften der einzelnen Gruppen rühren also von mir her. Ich habe mich aber dabei so viel als mögelich an die Ueberschriften gehalten, die Schopenhauer selbst den "Ergänzungen" im zweiten Bande der "Welt als Wille und Borstellung" und den "vereinzelten, jedoch spstematisch geordeneten Gedanken über vielerlei Gegenstände" im zweiten Bande der "Parerga" gegeben hat.

So möge benn biese Sammlung aus Schopenhauers Nachlaß hinausgehen in die Welt und ein anerkennendes Publikum finden, das sich daran als an Reliquien eines großen Geistes erfreut. Für die Philister ist dieselbe nicht gemacht. Diese mögen fern bleiben. Denn welcher Art die Gesinnung und das Berständniß dieser ist, das hat sich bereits an ihrem in Zeitungen und Flugschriften erhobenen Geschrei über das Buch: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn" gezeigt. Ein Leipziger Prosessor soll sogar gesagt haben, dieses Buch hätte Schopenhauer vollends den Garans gemacht. \*)

Nun, erfreulich ist es zwar nicht, in die Hände der Philister zu fallen, aber ein Trost, selber keiner zu sein und zu wissen, daß noch nicht alle Leser in Deutschland Philister sind, sondern daß es noch welche giebt, die solche Publicationen, wie die meisnigen "von und über Schopenhauer", richtig aufzusafsen wissen.

voraussehend, bag aus Wie bem Buche: Bon ibm, über ibn" einzelnes Anftögige aus Schopenbauer. bem Zusammenhang berausgeriffen und zu Schopenhauers und meinem Rachtheile ausgebeutet werben wurde, hatte ich in ber Borrebe zu bemfelben mir ausbrudlich verbeten, an Ginzelnheiten fleben zu bleiben, hatte ausbrudlich gefagt, bag ich alles Einzelne, bas ich aus Schopenhauers Gesprächen, Briefen und nachgelafe senen Manuscripten mitgetheilt, nicht um feiner felbst willen, sonbern nur als Beleg zu ber von mir gelieferten Darftellung feines Beiftes und Charafters mitgetheilt babe. hatte beswegen auch geglaubt, daß mich ber Vorwurf ber "Inbiscretion" füglich nicht treffen könne, ba bie Absicht meiner Mittheilungen bie wissenschaftliche war, einen groffen Denker und berühmten Schriftsteller seinem mahren Befen nach fennen

<sup>\*)</sup> Bergl. "Blatter für literarische Unterhaltung", 1864, Rr. 7, in bem Artitel von Afher über "Schopenhauer nach seinem Sinscheiben".

zu lehren und dadurch seinem Berkennen entgegen zu arbeiten (vergl. den Anfang der Borrede zu "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn"), nicht aber die, der Klatschsucht eines gemeinen Publicums Stoff zu liefern.\*)

Aber leichter ift es, baß ein Kameel burch ein Nabelöhr gehe, als baß ein Philister in ben Sinn und Geist eines Wertes eindringe.

Die Philister haben sich burch meine, die Fehler und Schwäschen Schopenhauers nur als die Rehrseite seiner Tugenden und Stärken darstellende Charakteristik nicht abhalten lassen, ganz wie es ihrem bornirten Geiste und malitiösen Charakter gemäß ist, sich nur an die Fehler und Schwächen, als wären diese das Wesen und der Kern eines grossen Geistes, zu halten und auszurusen: "Seht, welch' ein Mensch!" Denn ein Philister kann wohl belachen oder beweinen, aber begreifen nimmermehr. Wie zu einem Kunstwerk, so anch zu einem genialen Individuum bringt der Philister immer nur ein stoffliches Interesse mit, wird von Einzelnem angezogen oder abgestoßen, erhebt sich aber nie zu

<sup>\*)</sup> Mit der Psicht der Discretion dürste es sich überhaupt ganz ähnlich verhalten, wie mit der der Pietät, des Richtzlügens u. s. w., von denen ich (S. "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn", S. 210—220) gezeigt habe, daß es Lagen geben kann, wo diese Psichten, mit höhern in Collision kommend, den höbern zu weichen haben. Eine absolute, ausnahmslose Psicht, brieflich oder gesprächsweise Anvertrautes nicht zu veröffentlichen, kann es nicht geben. Daß namentlich bei großen, der Menschheit angehötenz den Männern die Psicht der Discretion eine zu rechtsertigende Ausznahme erleide, dies hat überzeugend dargethan der sehr intelligente Bersasser des in der "Boßschen Zeitung" (1864, Ar. 70, erste Beilage) erschienenn Artikels: "Ein Bort zur Berständigung über das Ediren von Briesen (resp. Tagebüchern) Berstorbener", der übrigens gar kein Freund von indiscreten Publicationen ist.

reiner, interesseloser Contemplation ber Ibee bes Ganzen. Dat nun aber so ein Philister gar bas Interesse, einen großen Geist herabzuwürdigen, weil er sich durch ihn gedemüthigt fühlt, während er doch selbst gern für einen großen Geist gelten möchte, dann tritt an die Stelle des Begreisens das Angreisen, das gestissentliche, boshafte Heraussuchen der Fehler und Schwächen, welchen gegenüber der Philister sich dann den Schein von Superiorität geben und in pharisäischer Selbstgerechtigkeit ausrusen kann: "Ich danke dir, Gott, daß ich nicht din, wie dieser!" Und allerdings ist er nicht, wie dieser. Der Philister ist frei von den Schwächen des Genies, blos weil er entblößt ist von allem Genie.

Daß ich mich burch biese Philister hatte abhalten laffen follen, die bier vorliegende Sammlung aus Schopenhauers Nachlaß, die ihnen voraussichtlich neuen Stoff zu bornirten und boshaften Angriffen bieten wirb, gu veröffentlichen, bas wird mir Riemand zumuthen. Am wenigsten fonnte mich ber jungste Ungriff Gines berfelben, ber fich zwar für einen Freund und Berehrer Schopenhauers ausgiebt, ber aber feine Spur von Congenialität mit ihm hat, abschrecken. Ich meine ben Angriff Gwinners, bes Testamentsvollstreders und Biographen Schopenhauers, ber an Lindner und mir fur bie gerechte Rritit, bie wir an feiner Biographie Schopenhauers geubt, in einer Mugschrift Rache genommen, welche ben Titel führt: "Schopenhauer und seine Freunde. Bur Beleuchtung ber Frauenstädt = Lindner'schen Bertheidigung Schopenhauers, sowie zur Erganzung ber Schrift: Arthur Schopenhauer aus perfonlichem Umgange bargeftellt." (Leipzig, F. A. Brodhaus, 1863.)

Diese mit einem, ben Leiftungen Gwinners gegenüber lächerlichen Hochmuth versaßte Schrift ist zwar recht geeignet, ben Charakter ihres Verfassers kennen zu lehren, aber ihr objektiver Werth ist gleich Null. Dieselbe trägt zu unverkennbar bas Gepräge ihres Ursprungs aus subjektivster Quelle an ber Stirn, als daß sie mir einer Widerlegung hätte werth scheinen sollen. Um jedoch wenigstens öffentlich kund zu geben, weshalb ich sie einer eingehenden Widerlegung nicht werth achte, habe ich gleich nach ihrem Erscheinen in Gemeinschaft mit Dr. Lindner folgende "Abfertigung" in der "Boß'schen Zeitung" (1864, Nx. 26, erste Beilage) veröffentlicht, die ich hier für diesenigen Leser, denen sie nicht zu Gesichte gekommen, wiederhole:

# Abfertigung.

Bor einem Jahre erschien bie von mir herausgegebene Schrift: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ibn. Wort ber Bertheibigung von Ernst Otto Lindner, und Memorabilien, Briefe und Nachlafftude von Julius Franenstädt" (Berlin, A. W. Hahn, 1863). In biefer Schrift hatte ich bie Abficht, bem Berkennen Schopenhauers, bas ich eben fo wohl bei Freunden als Geguern angetroffen hatte, indem die Ginen ibn über-, bie Anbern unterschätten, ein für alle Mal ein Enbe zu machen. Ich hatte bas Material bazu in ben Erinnerungen aus meinem perfonlichen Umgange mit Schopenhauer, in feiner vieliährigen Correspondenz mit mir und in feinem mir vermachten literarischen Nachlag in Sanben. Da Gwinners ein Jahr zuvor erschienene Schrift: "Arthur Schopenhauer aus perfonlichem Umgange bargestellt" (Leipzig, F. A. Brockaus, 1862) bem Bertennen Schopenhauers nicht nur nicht eutgegengewirft, fonbern bemfelben fogar noch in bie Banbe gearbeitet hatte, fo wurde fie in meinem Buche einer scharfen Kritik unterzogen.

Diese Kritik nun, die durchgängig auf Thatsachen begrünbet war, hat herrn Gwinner zu einer Flugschrift inspirirt, welche ben Titel führt: "Schopenhauer und seine Freunde. Zur Beleuchtung ber Frauenstädt-Lindner'schen Bertheibigung Schopenhauers n. s. w." (Leipzig, F. A. Brochaus, 1863.)

An und für sich ist bieses Bamphlet nicht werth, barauf einzugeben. Jeber, ber bas von mir berausgegebene Buch über Schopenhauer gelesen und es mit bem Gwinner'schen verglichen hat, wird ja wohl beurtheilen konnen, aus welchem von beiben er ein mahreres, tieferes, lebenbigeres und anschaulicheres Bilb bes berühmten Mannes empfangen hat. Um jeboch wenigstens an einigen Zügen ben moralischen und intellettuellen Charafter bes Swinner'schen Pamphlets kenntlich zu machen, sei bemerkt, bag Swinner S. 25 uns bie Motive ber "verletten Gitelfeit unb Buchmacherei" als bie alleinigen, welche uns zu ber Kritit feines Buches veranlaft, unterschiebt; bag er ferner S. 2 uns zu jenen "Literaten" gablt, zu welchen Schopenhauer, weil fie für bie Berbreitung seines Namens und seiner Lehre gewirkt, ein "unbebachtes Bertrauen" gehegt, bas er nachmals "theuer hat bezahlen muffen". So scheut sich Gwinner nicht, Schopenhauer ju einem aus Sucht nach Berbreitung feines Namens blinbes Bertrauen Hegenben herabzuseben, blos um uns zu begrabiren. Run, ber Lefer, ber bas von mir herausgegebene Buch über Schopenhauer gelesen hat, wird ja wiffen, was es mit biesem "unbebachten Bertrauen" Schopenhauers zu uns als "buchmacherischen Literaten" auf sich bat. Aber Gwinner begnügt sich nicht blos hiemit, sondern er fest seinen Expectorationen noch bie Krone baburch auf, bag er uns unter bie Rategorie ber "Rammerbiener" unterbringt, welche Schopenhauer ber Belt "im Reglige" vorgeführt, und bingufügt: "Batten fie babei nur ben nothwendigsten Anstand gewahrt! Aber nein, sie zeigen ihn in jeber Situation, nicht etwa nur in Schlafrod und Pantoffeln, fie beden feine Blogen auf, bangen feine fomutige Bafche aus und geben ihn bem Spott seiner Feinbe preis." (S. 5.) So

wenig Berständniß hat also Swinner, daß er uns zu ben Kammerbienern zählt, die wir gerade den kammerbienerischen Naturen gegenüber, welche in Schopenhauer wegen des Negliges den Helben nicht erkannten, gezeigt, daß er trot des Negliges den noch ein Helb war.

Befagte moralische und intellektuelle Qualitäten bes Gwinner'schen Pamphlets überheben mich jebes weiteren Eingehens auf basselbe.

Berlin, ben 22. Januar 1864.

# Inline Francuftabt.

Dr. Lindner schloß sich biefer Abfertigung mit Folgendem an:

Wenn Lessing in Bezug auf ben Pastor Göze bemerkte, es könne ihm boch wohl nicht verbacht werben, daß er ben Kübel schmutzigen Wassers, der über ihn gegossen worden, nun tropfenweise auf den entblößten Scheitel seines Gegners fallen lasse, so hatte er seine guten Gründe dazu. Herrn Dr. Gwinner in die chnische Arena zu solgen, die er mit seiner Flugschrift betreten hat, das wird Niemand weder mir noch Dr. Frauenstädt zusmuthen. Das wäre, ganz abgesehen von der eigenen Ehre, weber dem Andenken des Verstorbenen noch dem Wesen der Wissensschaft angemessen.

Bur Sache selber nur so viel: Wie ich schon früher besmerkt habe: die Akten über Schopenhauer find noch lange nicht abgeschlossen. Erst eine weit spätere Zeit wird es vermögen ein rein objektives Gesammtbild seiner Persönlichkeit wie seiner phislosophischen Leistungen zu geben. Zu dieser Zeit werden wahrscheinlich auch der Lebenslauf und die Wirksamkeit derer, die aus persönlicher Anschauung über ihn geschrieben haben, abgeschlossen sein. Sollte es dann noch der Mühe werth sein, auch hierauf einzugehen, würde es sich ja zeigen, weß Geistes und welchen

Charafters biese, Jeber für sich, gewesen sind. Man wird mir bann, glaube ich, nicht absprechen, daß was ich geschrieben habe, mag es hoch ober niedrig geschätzt werden, lediglich aus einer ernsten philosophischen Ueberzeugung und aus der uninteressirten Hochachtung eines wahrhaften Freundes hervorgegangen ist.

Schlieflich rathe ich Herrn Dr. Swinner, die von mir kurztich veröffentlichte Abhandlung über "künstlerische Weltanschauung"
(in dem Werke "Zur Tonkunst") zu lesen. Er kann daraus lernen, daß und warum verschieden organisirte Personen einen und denselben Gegenstand verschieden auffassen, ohne daß deswegen nur Einer recht hätte, und die Anderen nothwendiger Weise Thoren ober gar Lumpe sein müßten.

Berlin, 22. Januar 1864.

D. E. Lindner.

So weit unsere "Abfertigung". Ergötlich war es mir noch, aus Gwinners Pamphlet zu ersehen, daß ich den Philistern wegen Ausbedung der verborgenen Falten meines Freundschafts, verhältnisses zu Schopenhauer und wegen Beröffentlichung selbst derzenigen Briefe Schopenhauers an mich, in welchen er mit mir eben so wenig Umstände macht, wie mit den Ansbern, die er augreift, — daß ich ihnen deswegen ein psychoslogisches Räthsel bin. \*) Run, das freut mich außers

<sup>\*)</sup> Swinner nennt (S. 34) meine Publication nicht etwa nur "auffallend" und "bedenklich", sondern "psychologisch räthselhaft" und kann sie sich nur aus dem "blinden Willen zum Leben von der Buchmacherei" erklären. Auch führt er aus dem "Frankfurter Conversationsblatt" Dr. Cornills Borte an, nach welchen mir Niesmand, der mich meinen "von des Meisters Geißelhieben blutenden Rüchen" vor den Augen der Welt ausstellen sieht, seine Bewun-

orbentlich. Den Bhilistern ein psychologisches Rathsel zu sein, tann mir nur gur Chre gereichen. Es ift ber befte Bemeis, baß ich nicht zu ihnen gehöre; und wahrlich, mare ich mir beffen nicht schon ohnebies bewußt gewesen, ich ware es mir bieran bewuft geworben. Gin Philifter freilich, ber nur feine gemeinen Absichten verfolgt, ware ichlau genug aus bem Briefwechsel eines berühmten Freundes nur biejenigen Briefe ober Briefftellen ju veröffentlichen, in benen ber Freund fich gunftig über ibn ausspricht, die andern hingegen, in benen er ihn tadelt, zu unterbruden. 3ch aber mar nicht etwa ju bumm ju folder Schlaubeit, sondern ich verachtete bieselbe. Mir war es um Berbreitung objektiver Ginficht über ben Charakter Schopenhauers zu thun, nicht um perfonliche Absichten; und ba ich jene Briefe, in welchen Schopenhauer gegen mich eben fo wenig Invectiven fpart, wie gegen Andere, für einen wesentlichen Charafterzug bielt. so veröffentlichte ich bieselben. Dazu kommt noch, bag ich michburch seine Invectiven, wie ich beutlich genug in ben beigefügten erläuternben Anmerkungen zu erkennen gegeben, nicht getroffen fühlte, sondern ihm berb barauf erwiderte und zuletzt sogar fo berb, bag er genöthigt mar, bie Correspondens abzubrechen. (Bergl. "Arthur Schopenhauer. Bon ibm, über ibn", S. 711, Anmerkung.) Dag bemungeachtet bie Philifter jene brieflichen Invectiven Schopenhauers zu meinem Nachtheil ausbeuten würben, fah ich voraus, verachtete fie aber viel zu fehr, um beswegen von meinem Blane einer wahrheitsgemässen, urfunblich treuen

berung versagen könne. Ueberhaupt citirt Gwinner in seiner Schrift beifällig Stellen aus Zeitungsartikeln gegen mich, die an Unverstand mit seinen eigenen Urtheilen wetteifern, und begeht so den Widerspruch, sich auf die "Literaten" zu berusen, die er doch sonst in seiznem Hochmuth so sehr verachtet und denen gegenüber er sich geberbet, als ware er ein Wesen höherer Art.

Darstellung bes Freundschaftsverhältnisses zwischen Schopenhauer und mir abzugehen. Dieser objektive Zweck stand mir höher, als bie Ehre bei den Philistern. \*) Somit wäre also das "psicholosgische Räthsel", von dem "Ausstellen meines von des Meisters Geißethieben blutenden Rückens vor den Augen der Welt", welsches Gwinner sich nicht anders, als durch den "blinden Willen zum Leben von der Buchmacherei" erklären kann, gelöst, damit aber auch der Beweis geliesert, wie es mit der Capacität dieser Philister beschaffen ist und was es für einen Schriftsteller, der nicht zu ihres Gleichen gehört, zu bedeuten hat, in ihre Hände zu sallen.

Berlin, im April 1864.

Inlins Franenflädt.

<sup>\*)</sup> Daher muß ich auch die Rechtfertigung ablehnen, die mir der Berfasser des oben erwähnten Artifels "Zur Berständigung über das Ediren von Briefen Berstorbener" in der "Boß'schen Zeitung" zu Theil werden läßt, indem er sagt, daß mich höchstens der Borwurf treffe, "zu arglos gegen ein arges Publikum gewesen zu sein". Ich verachtete vielmehr das arge Publikum.

# Inhalt.

## I.

## Abhandlungen.

|    | ,                         |       |     |     | ~   |     |     |      |     |      |      |    | <b>Eeite</b> |
|----|---------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|----|--------------|
| 1. | Eristik                   |       | •   |     |     | •   | •   |      |     |      |      | •  | 3            |
|    | 1) Basis aller Dialekti   | ŧ.    |     |     |     |     |     |      |     |      |      |    | 11           |
|    | 2) Runstgriffe            |       |     |     |     |     |     | •    |     | •    | •    | •  | 14           |
|    | Anhang. Ueber ben Ber     | rth   | der | Log | giť | unt | at  | et   | die | 5    | elte | n= |              |
|    | heit der Urtheilskra      | ıft . | •   |     |     | •   |     |      |     |      |      |    | 36           |
| 2. | Ueber das Intereffante .  |       |     | •   |     |     |     |      |     |      |      |    | 43           |
| 3. | Materialien zu einer Abha | ndl   | ung | übe | ri  | den | arg | en   | Un  | ug   | , t  | er |              |
|    | in jetiger Zeit m         | iit   | der | beu | tſф | en  | Spi | a do | e ( | getr | ieb  | en |              |
|    | wird                      | ٠     |     |     |     | •   |     |      |     |      |      |    | 53           |
|    | A. Allgemeine Bemerfunge  | en .  |     |     |     |     |     |      |     | •    | •    |    | 53           |
|    | B. Besondere Beispiele .  |       |     |     |     |     |     |      | •   |      |      |    | 68           |
|    | a) Casus                  |       |     |     |     |     |     |      |     |      |      |    | 68           |
|    | b) Pronomina              |       |     |     |     |     |     |      |     |      |      |    | 69           |
|    | c) Auxiliarverba          |       |     |     |     |     | •   |      |     |      |      |    | 71           |
|    | d) Tempora                |       |     |     |     | ٠   |     | ٠.   |     |      |      |    | 72           |
|    | e) Adverbia               |       |     |     |     | •   |     |      |     |      |      |    | 73           |
|    | f) Prapositionen          |       |     |     | •   | •   |     |      |     |      |      |    | 73           |
|    | g) Ronjunktionen          |       |     | •   |     | •   |     | •    | •   |      |      |    | 77           |
|    | h) Prafiça und Affiça     |       |     | •   | . • |     |     |      | •   |      |      |    | 78           |
|    | i) Wortzusammenziehu      | nge   | m . | •   |     | •   |     |      | •   |      |      |    | 85           |
|    | 1.\ (0 . n! .!o           |       |     |     |     |     |     |      |     |      |      |    |              |

|     |                                                    |      |     |      |      | Gette |
|-----|----------------------------------------------------|------|-----|------|------|-------|
|     | l) Fremdwörter                                     | •    | •   | •    |      | 86    |
|     | m) Unworte, sinnlose und abgeschmadte W            | orte |     | •    |      | 87    |
|     | n) Fehlerhaft gebrauchte Worte                     | •    | •   |      |      | 90    |
|     | o) Berfehmte Worte                                 | •    | •   |      |      | 95    |
|     | p) Rakophonien                                     | •    | •   |      |      | 97    |
|     | q) Orthographie                                    | •    | •   |      |      | 98    |
|     | r) Stil und Periodenbau                            | •    | •   |      |      | 99    |
|     | Soluß                                              | •    | •   | •    |      | 100   |
|     | ( <del>)                                    </del> |      |     |      |      |       |
|     | II.                                                |      |     |      |      |       |
|     | Anmerkungen.                                       |      |     |      |      |       |
| 1.  | Bu Kant                                            |      |     |      |      | 105   |
|     | a) Zu Kants Prolegomena                            |      |     |      |      | 105   |
|     | b) Bu Kants metaphyfische Anfangsgründe            | der  | N   | atur | wif: |       |
| , . | · fenschaft                                        |      |     |      |      | 111   |
| i   | Bur Dynamik                                        |      |     |      |      | 121   |
|     | Bum britten mechanischen Grundfas .                |      |     |      |      | 123   |
|     | 3u Anmertung 1, p. 103                             |      |     |      |      | 124   |
| ŧ   | c) Bu Kants Kritit der Urtheilstraft               | •    | •   |      |      | 125   |
|     | d) Zu Kants Rechtslehre                            | •    | •   |      |      | 141   |
|     | Meine Ableitung bes Gigenthumsrechts               | •    | •   |      |      | 146   |
| •   | e) Zu Kants Tugendlehre                            | •    |     |      |      | 153   |
| 2.  | Zu Fichte                                          |      | •   |      |      | 161   |
|     | a) Zu Fichtes Kritik aller Offenbarung .           | •    | •   | •    |      | 161   |
|     | b) Zu Fichtes Naturrecht                           | •    | •   | •    |      | 169   |
| `   | · lleberhaupt                                      |      | •   |      | • •  | 172   |
| •   | · Fichtes Realtenntnif                             |      | •   |      |      | 175   |
| •   | Ueber Fichte überhaupt                             |      | •   | •    |      | 175   |
| •   | c) Zu Fichtes Sittenlehre                          | •    | •   | •    |      | 177   |
| 3.  | Bu Schelling                                       | •    | •   |      |      | 190   |
| ٠   | a) Zu Schellings Weltseele                         |      | •   |      |      | 190   |
|     | b) Bu Schellings Spftem des transscendental        | -    |     |      |      | 194   |
|     | c) Zu Schellings Bruno                             |      |     |      |      | 208   |
|     | d) Zu Schellings Ideen zur Philosophie der         | Na   | tur | •    |      | 212   |

| Inhalt.                                                                                             | хххі                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Seite                                                       |
| e) Zu Schellings Philosophie und Religion                                                           | . 228                                                       |
| f) Zu Schellings Berhältniß des Realen und Joealen .                                                |                                                             |
| g) Zu Schellings Darlegung bes mahren Berhaltniffes ber                                             |                                                             |
| Naturphilosophie zur verbefferten Fichte'schen Lehre                                                |                                                             |
| h) Zum ersten Bande von Schellings philosophischen Schrifter                                        |                                                             |
| Ueber den ganzen Auffat über die Freyheit                                                           | . 261                                                       |
| i) Zu Schellings Denkmal von Jacobis Schrift                                                        | . 262                                                       |
| 4. Zu Jacobi                                                                                        | . 264                                                       |
| a) Zu David Hume über den Glauben                                                                   | . 264                                                       |
| b) Zu Jacobis Schrift von den göttlichen Dingen                                                     | . 267                                                       |
|                                                                                                     | . 272                                                       |
| Zum ersten Band                                                                                     | . 272                                                       |
| ŭ <b>v</b>                                                                                          | . 281                                                       |
| Zum dritten Band                                                                                    | . 287                                                       |
| ш.                                                                                                  |                                                             |
| Aphorismen und Fragmente.                                                                           |                                                             |
| 1. Ueber Philosophie im Allgemeinen und ihr Berbaltniß gu                                           | r                                                           |
| Theologie, Wiffenschaft, Kunft und Geschichte                                                       | . 295                                                       |
| 2. Bur Geschichte ber Philosophie                                                                   |                                                             |
| Fragment einer Ueberficht bes Entwidlungsganges ber Be                                              | . 307                                                       |
| schichte ber Philosophie                                                                            |                                                             |
| 3. Bur Erfenntniflehre                                                                              |                                                             |
|                                                                                                     | :                                                           |
| 4. Ueber Metaphpfit und ben Willen als Ding an fich .                                               | . <b>3</b> 07                                               |
| 4. Ueber Metaphysik und den Willen als Ding an sich . 5. Zur Philosophie und Wissenschaft ber Natur | . 307<br>. 328                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               | 307<br>328<br>334                                           |
| 5. Bur Philosophie und Wissenschaft ber Natur                                                       | 307<br>328<br>334<br>345                                    |
| 5. Zur Philosophie und Wissenschaft ber Natur 6. Zur Aesthetik                                      | 307<br>328<br>334<br>345<br>354                             |
| 5. Zur Philosophie und Wissenschaft ber Natur 6. Zur Aesthetik                                      | 307<br>328<br>334<br>345<br>354                             |
| 5. Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur                                                       | 307<br>328<br>334<br>345<br>354<br>375                      |
| 5. Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur                                                       | 307<br>328<br>334<br>345<br>354<br>375<br>389               |
| 5. Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur                                                       | 307<br>328<br>334<br>345<br>354<br>375<br>389<br>405        |
| 5. Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur                                                       | 307<br>328<br>334<br>345<br>354<br>375<br>389<br>405<br>410 |

## Inhalt.

XXXII

| 14. | Ueber Religion und Theologie: Religion im Allgemeinen;  |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | befondere Religionen und Confessionen; Theismus, Ban-   |
|     | theismus, Atheismus                                     |
| 15. | Bur Lebensweisheit, Selbft :, Belt : und Menschenntnif. |
|     | Ueber Geift und Bildung, Urtheil, Rritit, Beifall und   |
|     | Ruhm                                                    |
| 17. | Ueber Gelehrsamkeit und Gelehrte                        |
|     | Ueber Schriftstellerei und Stil                         |
|     | Enthymematische Schriftsteller                          |
| 19  | Heber fich felbit, fein Leitalter und fein Ruhlitum     |

## I.

# Abhandlungen.

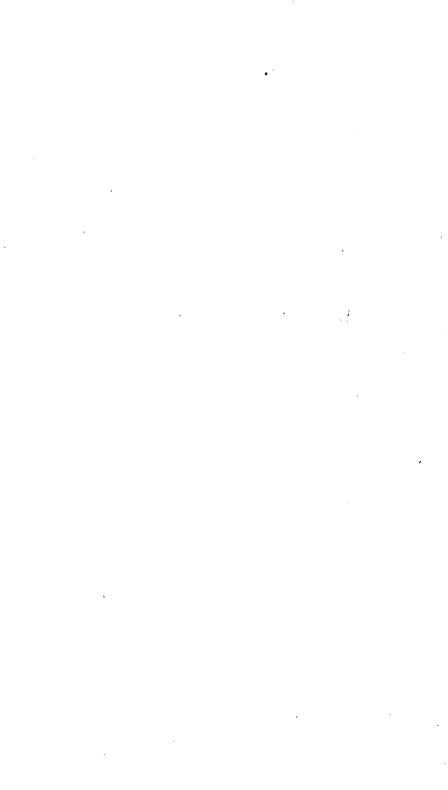

## 1. Eriftik.

Logik und Dialektik wurden schon von den Alten als Spnonyme gebraucht, obgleich dozices au überbenken, überlegen, berechnen, — und diaderes au sich unterreden, zwei sehr verschiedene Dinge sind.

Dieser Gebrauch der Worte Logik und Dialektik als Shnonhme hat sich auch im Mittelalter und der neuern Zeit, bis heute, erhalten. Jedoch hat man in neuerer Zeit, besonders Kant, Dialektik öfter in einem schlimmen Sinne gebraucht, als "sophistische Disputirkunst", und daher die Benennung "Logik" als unschuldiger vorgezogen. Jedoch bedeutet Beides von Haus aus basselbe, und in den letzten Jahren hat man sie auch wieder als spnonhm angesehen.

Es ist Schabe, daß "Dialektik" und "Logik" von Alters her als Shnonhme gebraucht sind, und es mir daher nicht recht frei steht, wie ich sonst möchte, ihre Bebeutung zu sondern, und "Logik" (von λογιζεσδαι, siberdenken, überrechnen, — von λογος, Wort und Bernunst, die unzertrennlich sind) zu befiniren als "die Wissenschaft von den Gesehen des Denkens, d. h. von der Bersahrungsart der Bernunst" — und "Dialektik" (von διαλεγεσδαι, sich unterreden: jede Unterredung theilt aber entweder Thatsachen oder Meinungen mit, d. h. ist historisch oder beliberativ) als "die Kunst zu disputiren" (dies Wort im modernen Sinne). — Offendar hat dann die Logik einen rein a priori,

ohne empirische Beimischung bestimmbaren Gegenstand, die Gesetze des Denkens, das Verfahren der Bernunft (des dopos), welches diese, sich selber überlassen, und ungestört, also beim einsamen Denken eines vernünftigen Wesens, welches durch nichts irre geführt würde, befolgt. Dialektik hingegen würde handeln von der Gemeinschaft zweier vernünstiger Wesen, die folglich zusammen benken, woraus, sobald sie nicht wie zwei gleichgehende Uhren übereinstimmen, eine Disputation, d. i. ein geistiger Kampf wird. Als reine Vernunft müßten beide Individuen übereinstimmen. Ihre Abweichungen entspringen aus der Verschiedens beit, die der Individualität wesentlich ist, sind also ein empirissiches Element.\*)

Logit, Wiffenschaft bes Deutens, b. i. bes Berfahrens ber reinen Bernunft, mare also rein a priori tonftruirbar; Dialettit großen Theils nur a posteriori, aus ber Erfahrungserkenntnif von ben Störungen, bie bas reine Denten burch bie Berschiedenheit ber Individualität beim Zusammendenken zweier vernunftiger Wefen erleibet, und von ben Mitteln, welche Indivibuen gegen einander gebrauchen, um Jeber fein individmelles Denten als bas reine und objektive geltenb zu machen. Denn bie menschliche Natur bringt es mit fich, bag, wenn beim gemeinfamen Denken, diadsyso Dat, b. b. Mittheilen von Meinungen (biftorische Gespräche ausgeschlossen), A erfahrt, bag B's Gebanten über benfelben Gegenftand von feinen eigenen abweichen, er nicht zuerst sein eigenes Denken revidirt, um ben Fehler zu finden; sondern biefen im fremden Denken voranssett: b. b. ber Menfch ift von Natur rechthaberisch: und mas aus biefer Gigenschaft folgt, lehrt die Disciplin, die ich Dialeftif nennen mochte, jedoch um Migverftand zu vermeiben "Eriftische Dialektik" nennen will. Sie ware bemnach bie Lehre von ber bem Menschen notürlichen Rechthaberei. Eriftit ware nur ein barteres Wort für biefelbe Sache.

Eriftische Dialektif ift bie Runft zu bisputiren, und zwar

<sup>\*)</sup> In seinem Manuscript "Adversaria" sagt Schopenhauer: "Dialektik ist etymologisch die Kunst der Unterredung; da aber keine Unterredung ohne Debatte lange unterhaltend bleibt, so geht die Dialektik ihrer Natur nach in Eristik über."

so zu disputiren, daß man Recht behält, also per sas et nockas. Man kann nämlich in der Suche selbst objective Recht haben, und doch in den Augen der Beisteher, ja disweilen in seinen eigenen, Unrecht behalten: wenn nämlich der Gegner meinen Beweise wöderlegt, und dies als Wiverlegung der Behauptung selbst gilt, für die es jedoch andere Beweise geben kann; in welchem Fall natilvsich für den Gegner das Verhältniß ungesehrt ist: er behält Recht, dei objektivem Unrecht. Also die objektive Wahrsheit eines Sages und die Gischtigkeit desselben in der Approbation der Streiter und Herer sind zweiwelei: auf letztere ist die existissische Dialestist gerichtet.

Wäre bie norurliche Schlechtigfeit bes menschlichen Geschlechts nicht, wären wir von Grund aus ehrlich, fo würden wir bei jeber Debatte blog barauf ausgehen, bie Wahrheit gu Tage gn fördern, gang unbeklimmert, ob folde unferer querft aufgestellten Meinung ober ber bes Aubern gemäß ansfiele: bies wurbe gleichgültig, ober wenigstens ganz und gar Nebenfache febn. Aber fest ift es Hauptfache. Die angekorene Enelbeit, die befonders binsichtlich ber Verstambesträfte reizbar ift, will nicht haben, bas was wir querft aufgestellt firt als falfch und bas bes Genners als Recht ergebe. Hienach hatte nun awar blog Jeber fich ju bemühen, nicht anvers als richtig zu urtheilen, wezu er erst bemi fen und nachher wrechen mußte. Aber zur angeborenen Gitelfeit gefellt fich bei ben Meisten Geschwätzigleit: und angeborene Uns reblichteit. Ste reven, ehe fie gevacht haben, und wenn fie auch hinterber merten, bag ibre Behauptung falfch ift und fie Unrecht baben; fo foll es boch fcheinen, als mire es nmgefehrt. Interesse für die Wahrheit, welches wohl meistens bei Anfitellung bes vermeintlich wahren Sates bas einzige Motiv gewesen, weicht jett gang bem Intereffe ber Eitelfelt: wahr foll fatich und fatich wahr scheinen.

Sevoch hat felbst diese Unredlichkeit, das Beharren bei einem Sate, der und selbst schon falsch scheint, noch eine Entschuldist gung. Oft sind wir nämlich ansangs von der Währheit unserer Behauptung sest überzeugt, aber das Argument des Gegners scheint jetzt sie umzustoßen; geden wir jetzt ihre Sache gleich auf, so sinden wir oft hinterher, daß wir doch Necht hatten: unser Beweis war salfch, aber es konnte für die Behauptung einen

richtigeren geben; bas rettende Argument war ans nicht gleich beigefallen. Daher entsteht nun in uns die Maxime, selbst wenn das Gegenargument richtig und schlagend scheint, doch noch das gegen anzukämpsen, im Glauben, daß bessen Richtigkeit selbst nur scheinbar sei, und uns während des Disputirens noch ein Argusment, jenes umzustoßen, oder eines, unsere Wahrheit anderweitig zu bestätigen, einfallen werde: hiedurch werden wir zur Unredlichkeit im Disputiren beinahe genöthigt, wenigstens seicht versührt. Diesergestalt unterstüßen sich wechselseitig die Schwäche unseres Verstandes und die Verkehrtheit unseres Willens. Daraus kommt es, daß wer disputirt in der Regel nicht für die Wahrsheit, sondern für seinen Sat lämpst, wie pro ara et socis, und per sas et nesas versährt, ja wie gezeigt nicht leicht anders kann.

Jeber-also wird in ber Regel wollen seine Behauptung burchfeten, felbst wenn sie ihm für ben Augenblick falfc ober zweifelbaft icheint. - Dachiavelli ichreibt bem Fürften vor, jeben Augenblick ber Schwäche seines Nachbarn zu benuten, um ibn anzugreifen, weil fonft biefer einmal ben Augenblick benuten kann, wo jener schwach ift. Herrschte Treue und Reblichkeit, so ware es ein Anderes; weil man fich aber beren nicht zu verfeben bat. so barf man sie nicht üben, weil sie schlecht bezahlt wird; - eben= so ift es beim Disputiren: gebe ich bem Gegner Recht, sobald er es zu haben scheint, so wird er schwerlich bas Selbe thun, wenn ber Fall sich umtehrt, er wird vielmehr per nefas verfahren: also muß ich's auch. Es ift leicht gesagt, man soll nur ber Wahrheit nachgeben, ohne Borliebe für seinen Sat; aber man barf nicht voraussetzen, dag ber Andere es thun werbe: also barf man's auch nicht. Zubem wollte ich, sobalb es mir scheint, er habe Recht, meinen Sat aufgeben, ben ich boch vorher burchbacht habe, fo tann es leicht tommen, bag ich, burch einen angen= blicklichen Gindruck verleitet, die Wahrheit aufgebe, um ben Irrthum anzunehmen.

Die Hilfsmittel nun zum Durchseten seiner Behauptung giebt einem Jeben seine eigene Schlaubeit und Schlechtigkeit einigermaaßen an die Hand; dies lehrt die tägliche Ersahrung: es hat also jeder seine natürliche Dialektik, so wie er seine natürliche Logik hat. Allein jene leitet ihn lange nicht so

ficher als biefe. Gegen logische Gesetze benten ober schliefen wird fo leicht Reiner; falfche Urtheile find häufig, falfche Schluffe bochft felten: also Mangel an natürlicher Logit zeigt ein Mensch nicht leicht, bingegen wohl Mangel an natürlicher Dialektif: fie ift eine ungleich ausgetheilte Raturgabe (bierin ber Urtbeilskraft gleich, die febr ungleich ausgetheilt ift, die Bernunft eigentlich gleich); benn burch blok scheinbare Argumentation sich konfundiren, sich refutiren lassen, wo man eigentlich Recht bat, ober bas Umgekehrte, geschieht oft, und wer als Sieger aus einem Streite geht, verbankt es febr oft nicht sowohl ber Richtigkeit seiner Urtheilstraft bei Aufstellung feines Sapes, als vielmehr ber Schlaubeit und Gewandtheit, mit ber er ihn vertheibigt. \*) Das Angeborene ift bier, wie in allen Källen, bas Beste; jeboch tann Uebung und auch Nachbenken über bie Wendungen, durch bie man ben Gegner wirft, ober bie er meistens gebraucht, um ju werfen, viel beitragen, in biefer Runft Meifter zu werben. wenn auch bie Logik wohl keinen eigentlich praktischen Rugen haben tann, so tann ibn bie Dialettit allerbings haben. scheint auch Aristoteles seine eigentliche Logit (Analytif) hauptfächlich als Grundlage und Borbereitung zur Dialektik aufgeftellt zu haben und biese ihm bie Hauptsache gewesen zu sebn. Die Logit beschäftigt fich mit ber bloffen Form ber Sate, bie Dialektik mit ihrem Gehalt ober ihrer Materie: baber eben mußte bie Betrachtung ber Form als bes Allgemeinen ber bes Inhalts als bes Besonberen porbergeben.

Aristoteles bestimmt ben Zweck ber Dialektik nicht so scharf, wie ich gethan; er giebt zwar als Hauptzweck bas Disputiren an, aber zugleich auch bas Auffinden ber Wahrheit (Top. I, 2). Später sagt er wieder: man behandle die Säte philosophisch nach der Wahrheit, dialektisch nach dem Schein oder Beifall, Meinung Anderer (doza), Top. I, 12. Er ist sich der Unterscheidung und Trennung der objektiven Wahrheit eines Sates von dem Geltends

<sup>\*)</sup> Mit dem hier Gesagten, so wie überhaupt mit der Eristik steht Dasjenige in Zusammenhang, was Schopenhauer in seinen "Borzlesungen" über den Werth der Logik und über die Seltenheit der Urtheilskraft auseinander sest. Da dieses zur Erläuterung des hier Gesagten sehr dienen kann, so habe ich es im Anhang beizgegeben.

incuben bestelben over dem Erkangen der Avdrobation mar bemuff, allein er hält fie nicht fcharf genng auseinunder, um ber Divieltif blag lettere anzuweisen. Seinen Regeln qu letterem Aweit find baber oft welche jum erstern eingemengt. Daber es mir fcheint, baf er feine Aufgabe nicht rein gelöft hat. Im Buche do elenchis sophisticis wieder ift er ju febr bemubt, die Dialettit gu trennen von ber Sophiftit und Eriftif, wo ber Unterschied barin liegen foll, bag bialettifche Schifffe in form und Gebalt mabr, eriftische ober forbittiche aber (bie fich bloß burch ben Amed unterscheiben, ber bei ben eriftischen bas Recht= haben an fich, bei ben sobistischen bas baburch zu erlangenbe Ansehen und bas burch biefes zu erwerbende Gelb ift) falfch find. Db Sate bem Gehalt nach mahr find, ift immer viel an ungewiß, als bag mon baraus ben Unterfcheibungsgrund nehmen follte, und am weniaften fann ber Disputivende felbst barüber völlig gewiß febn; felbst bas Refultat ber Disputation giebt erft einen unffchern Aufschluß barüber. Wir mulfen also unter Dialektik bes Ariftoteles Sophiftik, Eriftik, Beiraftik mitbegreifen und fie befiniren als bie Runft im Disputiren Recht an behalten\*). Hiern ift freilich bas größte Bullismittel guvörberft

Webenbogen des Menuscripts hinzugeschrieben und ats "gemauer" bezeichenet das Folgende: Aristoteles unterscheidet zwar 1) die Logik oder Anatytik, als die Theorie oder Anweisung zu den wahren Schlüssen, den apoditischen; 2) die Dialektik oder Anweisung zu den für wahr geltenden, als wahr kurrenten Schlüssen, ένδοξα, probabilia (Top. I, c. 1 and 12), wobei zwar nicht ausgemacht ist, daß sie kunft sieder duch richt, daß sie wahr (an und für sich) sind, inden es darauf wicht aukomint. Bus ist denn aber dies anders als die Kunft Recht zu behalten, gleichviel ob man es im Grunde habe oder nicht, also die Kunft, den Schein der Wahrheit zu erlangen, unbekümmert um die Sache?

Aristoteles theilt eigentlich die Schlüsse in 1) logische; 2) dialetztische, wie eben gesagt; dann 3) in eristische, bei demen die Schlüssform richtig ist, die Sätze selbst aber der Materie nach nicht wahr sind, sondern nur wahr scheinen, und endlich 4) in sophistische, bei denen die Schlüssform salsch ist, jedoch richtig scheint. Alle drei letzten Arten gehören eigentlich zur eristischen Dialektik, da sie alle ausgehn nicht auf die objektive Wahrheit, sondern auf den Schein derselben,

in ber Sache Recht zu haben; atlein filt fich ift bies bei ber Sinnedart ber Menfeben nicht gureichenb, und anbererfeits bei ber Schwäche ihres Berftanbes nicht burchaus nothwenbig. gehören alfo noch anvere Kunftgriffe bagu, welche eben, well fie vom vojektiven Rechthaben unabhängig find, auch gebraucht webben können, wenn man objektto Unrecht hat; und ob bies ber Fall fei, weiß man fast nie ganz gewiß. Meine Ansicht also ift, bie Dialettif von ber Logit icharfer ju fonbern, ale Ariftoteles gethan bat, der Logit die oblektive Babebeit, so welt fie formell ift, au laffen, und bie Dialettit auf bas Rechtbehalten ju befdranten, bagegen aber Sophistif und Griftif nicht fo von thr zu trennen, wie Arifivteles thut, da biefer Unterschied auf ber objektiven materiellen Wahrheit beruht, über bie wir nicht ficher zum Borans im Rtaren febn tonnen, fonbern mit Bontins Pklatus sagen wilfsen: was ift Wahrheit? Denn veritas est in puteo, en βυθω ή άληθεια. (Spruch bes Demotrit, Diog. Laert. IX, 72.) Oft streiten Zwei sehr bebhaft, und dann geht Jeder mit ber Meinung bes Andern nach Saufe; fie haben getaufcht. Es ift leicht au fagen, bag man beim Streiten nichts Anderes bezwecken foll, als bie Zutageforderung ber Bahrheit; allein man weiß ja noch nicht, wo fie ift, man wird burch bie Argumente bes Gegners und durch seine eigenen irre geführt. — Uebrigens re intellecta, in verbis simus faciles; ba man ben Ramen Dialektik im Ganzen für gleichbebeutenb mit Logik zu nehmen pflegt, so wollen wir unsere Dischulin Dialectica eristica, eriftische Dialettit nennen.

Man muß allemal ben Segenstand einer Discipsin von bem jeber andern rein sondern. Um die Dialektst rein aufzustellen, muß man, undekümmert um die objektive Wahrheit, sie bloß betrachten als die Kunst Recht zu behalten, welches freilich um so leichter sehn wird, wenn man in der Sache selbst Recht hat. Aber die Dialektik als solche nuß bloß lehren, wie man sich gegen Angriffe aller Urt, besonders gegen unredliche, vertheldigt, und ebenso, wie man selbst angreisen kann was der Andere behauptet,

unbekummert um fie felbst, also auf bas Rechtbehalten. Auch ift bas Buch über bie sophistichen Schlusse erst fpater allein ebirt: es war bas lepte Buch ber Dialettit.

ohne sich selbst zu wibersprechen, und überhaupt ohne wiberlegt zu werben. Man muß die Aufsindung der objektiven Wahrheit rein trennen von der Kunft, seine Sähe als wahr geltend zu machen: jenes ist eine ganz andere xpaypaxua, es ist das Werk der Urtheilskraft, des Nachdenkens, der Ersahrung, und giedt es dazu keine eigene Kunst; das letztere aber ist der Zweck der Dialektik.

Man hat fie befinirt als bie Logit bes Scheins. Dann ware fie blog brauchbar jur Bertheibigung falfcher Sate; allein auch wenn man Recht bat, braucht man Dialettit, es zu verfechten, und muß bie unreblichen Runftgriffe tennen, um ihnen ju begegnen, ja oft felbft welche brauchen, um ben Begner mit Dieferhalb also muß bei ber Diagleichen Baffen zu fchlagen. lektif die objektive Wahrheit bei Seite gesett, ober als accidentell betrachtet, und blog barauf gefeben werben, wie man feine Bebauptung vertheibigt und bie bes Anderen umftögt. Bei ben Regeln biezu barf man die objektive Wahrheit nicht berücksichtis gen, weil meiftens unbefannt ift, wo fie liegt. Oft weiß man felbst nicht, ob man Recht hat ober nicht; oft glaubt man es und irrt sich, oft glauben es beibe Theile. Denn veritas est in puteo, & βυδω ή άληδεια. (Spruch bes Demotrit, Diog. Laert. IX, 72.) Beim Entfteben bes Streites glaubt in ber Regel Beber bie Bahrheit auf feiner Seite ju haben, beim Fortgang werben Beibe zweifelhaft, bas Enbe foll aber erft bie Bahrheit ausmachen, bestätigen. Alfo barauf bat fich bie Dialektik nicht einzulaffen, so wenig wie ber Fechtmeister berudfichtigt, wer bei bem Streite, ber bas Duell herbeiführte, eigentlich Recht bat. Treffen und Pariren, - barauf tommt es an. Ebenso in ber Dialektif: fie ift eine geiftige Fechtkunft: nur fo rein gefaßt, kann fie als eine eigene Disciplin aufgeftellt werben. Denn fegen wir uns jum 3wed bie rein objektive Wahrheit, fo tommen wir auf bloffe Logit jurud: fegen wir hingegen jum 3med bie Durchführung falfcher Gate, fo haben wir bloffe Sophiftit. bei beiben wurde vorausgefett febn, bag wir fcon mußten, mas objektiv mahr und falfch ift: bas ift aber felten zum Boraus gewiß. Der mabre Begriff ber Dialektit ift also ber aufgestellte: geistige Fechtkunft zum Rechtbebalten im Disputiren; obwohl ber Rame Eriftit paffenber mare, am richtigften wohl Eriftifche Dialettif, Dialectica eristica.

Da nun in biesem Sinne die Dialektik bloß eine auf Spstem und Regel zurückgesührte Zusammenfassung und Darstellung
jener Künste sehn soll, deren sich die meisten Menschen bedienen,
wenn sie merken, daß im Streit die Wahrheit nicht auf ihrer
Seite ist, um dennoch Recht zu behalten; — so würde es auch
dieserhalb sehr zweckwidrig sehn, wenn man in der wissenschaftlichen Dialektik auf die objektive Wahrheit und deren Zutagesorderung, Rücksicht nehmen wollte, da es in jener ursprünglichen und
natürlichen Dialektik nicht geschieht, sondern das Ziel bloß das Rechthaben ist. Die wissenschaftliche Dialektik in unserm Sinne hat
demnach zur Hauptausgabe, jene Kunstgriffe der Unredlichkeit im Disputiren aufzustellen und zu analhsiren, damit man bei wirklichen Debatten sie gleich erkenne und vernichte.
Eben daher muß sie in ihrer Darstellung eingeständlich bloß das
Rechthaben, nicht die objektive Wahrheit, zum Endzweck nehmen.

Mir ist nicht bekannt, daß in diesem Sinne Etwas geleistet wäre, obwohl ich mich weit und breit umgesehen habe: es ist also ein noch unbebautes Feld. \*) Um zum Zwecke zu kommen, müßte man aus der Erfahrung schöpfen, beachten, wie bei den im Umgange häusig vorkommenden Debatten dieser oder jener Kunstgriff von einem und dem andern Theil angewandt wird, sodann die unter andern Formen wiederkehrenden Kunstgriffe auf ihr Allgemeines zurückführen, und so gewisse allgemeine Stratagemata aufstellen, die dann sowohl zum eigenen Gesbrauch, als zum Bereiteln derselben, wenn der Andere sie braucht, nütlich wären.

Folgendes sei als erster Bersuch zu betrachten.

## 1. Bafis aller Dialettit. \*\*)

In jeber Disputation, sie werbe nun öffentlich, wie in alabemischen Hörsälen und vor Gerichtshöfen, ober in ber blossen Unterhaltung geführt, ist ber wesentliche Hergang folgenber:

<sup>\*)</sup> Bergl. jedoch Parerga II, §. 26. Der Herausg.

<sup>\*\*)</sup> Diese "Basis aller Dialektik" hat Schopenhauer bereits für bie Barerga benutt (Barerga II, §. 26). Er hat sie bort "als ben

Eine Thefe ift aufgestellt und foll widerlegt werden: hiezu nun giebt es zwei Mobi und zwei Bege.

- 1) Die Mobi find: ad rem und ad hominem, ober ex concessis. Rur burch ben ersteren stoffen wir die absolute, ober objeftive Bahrheit ber Theje um, indem wir barthun, baß fie mit ber Beschaffenheit ber in Rere stehenben Sache nicht fibereluftimmt. Durch ben andern hingegen ftoken wir blok ihre relative Bahrbeit um, indem wir nachweisen, daß fie andern Behauptungen oder Angeftandniffen bes Bertheidigers ber Thefe widerspricht, ober, intem wir die Argumente befielben als unbaltbar nachweisen, wobei benn bie objeftive Babrheit ber Gache felbst eigentlich umentschieden bleibt. 3. B. wenn in einer Rontroverse über philosophische ober naturwissenschaftliche Gegenstände ber Gegner (ber baju ein Englander febu mufte) fich erlaubt, biblifche Argumente vorzubringen; jo mogen wir ihn mit eben bergleichen widerlegen, wiewohl es bloffe argumenta ad hominem find, bie in ber Cache nichts entschelben. Es ift, wie wenn man Jemanden in eben bem Papiergelbe bezahlt, welches man von ihm erhalten hatte. In manchen Fällen tann man diefen modus procedendi fogar bamit vergleichen, baff, vor Gericht, ber Alager eine falfche Schuldverschreibung producirte, die ber Beflagte feinerfeits burch eine fatsche Quittung abfertigte: bas Darlebn tonnte barum boch geschehen sehn. Aber, eben wie biefes lettere Berfahren, so hat auch oft die blosse argumentatio ad hominem ben Borzug ber Rurge, indem gar baufig, im einen wie im anbern Fall, bie mahre und gründliche Aufflärung ber Sache außerft weitläufig und fcwierig febn murbe.
  - 2) Die zwei Wege nun ferner find ber birefte, und ber indirette. Der erftere greift bie Thefe bei ihren ihren,

Umriß des Wesentlichen jeder Disputation" mitgetheilt, hat sie "das abstrakte Grundgerüft, gleichsam das Stelett der Kontroverse überhaupt", also "eine Ofteologie benselben" genannt. Da diese "Basis aller Dialettit" in dem Manuscript der Eristit von Schopens hauer's Hand durchstrichen ist, weil er sie bereits für die Parerga denut, und da sie in letteren einen korrekteren und ausschlicheren Ausdruck erhalten, als sie im Manuscript hat, so gebe ich sie im Obigen, damit doch der Leser die Eristit hier volkständig beisammen habe, nach den Parergis.

ver andere bei ihren Folgen an. Jener beweift, daß sie nicht wahr sein diene. Wir wollen sie näher betrachten.

- a) Auf dem direkten Wege widerlegend, also die Gründe der These angreisend, zeigen wir entweder, daß diese selbst nicht wahr seine, indem wir sagen: nogo majorem, oder nogo minorem; durch Beides greisen wir die Materie des die These des gründenden Schlusses an. Oder aber wir geben diese Gründe zu, zeigen jedoch, daß die These nicht aus ihnen folgt, sagen also: nego consequentiam; wodurch wir die Form des Schlusses angreisen.
- b) Auf dem indirekten Wege widerlegend, also die These bei ihren Folgen angreisend, um aus der Unwahrheit dieser, vermöge des Gesetzes a kalsitate rationati ad kalsitatem rationis valet consequentia, auf ihre eigene Unwahrheit zu schließen, können wir uns nun entweder der blossen Inskanz, oder aber der Apagoge bevienen.
- a) Die Instanz, evorasic, ist ein biosses exemplum in contrarium: sie wiberlegt die These durch Nachweisung von Dingen, oder Verhältnissen, die unter ihrer Aussage begriffen sind, also aus ihr solgen, dei denen sie aber offenbar nicht zutrifft; daher sie nicht wahr sehn kann.
- β) Die Apagoge bringen wir badurch zu Wege, daß wir die These vorläusig als wahr annehmen, nun aber irgend einen anderen als wahr anerkannten und unbestrittenen Satz so mit ihr verbinden, daß Belde die Prämissen eines Schlusses werden, dese sontsusion offenbar falsch ist, indem sie entweder der Natur der Dinge überhaupt, oder der sicher anerkannten Beschaffenheit der in Rede stehenden Sache, oder aber einer andern Behauptung des Verfassers der These widerspricht; die Apagoge kann also, dem modus nach, sowohl bloß ad hominem, als ad rem sehn. Sind es nun aber ganz unzweiselhaste, wohl gar a priori gewisse Wahrheiten, denen jene Konklusion widerspricht; dann haben wir den Gegner sogar ad absurdum gesührt. Vedenfalls muß, da die hinzugenommene andere Prämisse von unbestrittener Wahrheit ist, die Falschheit der Konklusion von seiner These herzühren: diese kann also nicht wahr sehn.

Bedes Angriffs : Verfahren beim Disputiren wird auf die

hier formell dargestellten Proceduren zurüczuführen sehn: diese sind also in der Dialektik Das, was in der Fechtkunst die regelmäßisen Stösse, wie Terz, Quart u. s. w. — hingegen würden die von mir zusammengestellten Kunstgriffe, oder Stratagemata, allensfalls den Finten zu vergleichen sehn, und endlich die perfönslichen Ausställe beim Disputiren den von den Universitätssechtsmeistern so genannten Sauhieben.

## 2. Runftgriffe. \*)

Runstgriff 1. Die Erweiterung. Die Behauptung bes Gegners über ihre natürliche Gränze hinaussühren, sie möglichst allgemein beuten, in möglichst weitem Sinne nehmen und sie übertreiben; weil je allgemeiner eine Behauptung wird, besto mehreren Angrissen sie bloß steht. Das Gegenmittel ist die genaue Ausstellung des puncti oder status controversiae.

<sup>\*)</sup> Im Manuscript ber Eristik stehen ursprünglich im Ganzen 37 Kunstgriffe. Diese Zahl ist aber badurch ungenau geworden, daß Schopenhauer später den 4ten und 5ten, sowie den 18ten und 29sten Kunstgriff des Manuscripts als zusammenzuziehende bezeichnet hat. Das durch sind also aus den 37 Kunstgriffen des Manuscripts nur 35 geworden. Nun aber serner ist auch wiederum diese Zahl ungenau, weil Schopenhauer gleich hinter dem sten Kunstgriffe mit den Worten: "Und hier stehe vorläusig der letzte Kunstgriffe", den letzten ohne eine besondere Rummer eingesührt hat, obgleich doch derselbe eine besondere Rummer bildet. Dem Inhalt nach enthält also das Manuscript der Eristik eigentlich 36 Kunstgriffe, wie ich sie im Obigen, nach Zusammenziehung des 4ten und 5ten, sowie des 18ten und 29sten, und nach Aussonderung des letzten, den ich an's Ende gesetzt, hergestellt habe.

Die von Schopenhauer bereits in den Parergis beispielsweise angeführten Stratagemata, die er dort (II, §. 26.) als 7tes, 8tes und 9tes bezeichnet hat, führen im Manuscript der Eristit andere Nummern, da z. B. die Erweiterung, die er in den Parergis als 7tes Stratagem bezeichnet, im Manuscript der Eristit gleich den ersten Kunstzgriff bildet. Schopenhauer hat offenbar jene Nummern in den Parergis nur darum gewählt, um die Beispiele als aus der Mitte herausgegriffen zu bezeichnen. Ich habe dieselben hier in der Reihenfolge belassen, wie ich sie im Manuscript gefunden. Der Herausgeber.

Exempel 1. Ich sagte: "Die Engländer sind die erste Nation im Drama." — Der Gegner wollte eine instantia versuchen und erwiderte: es wäre bekannt, daß sie in der Musik, folglich anch in der Oper, nichts leisteten. — Ich tried ihn ab, durch die Erinnerung, daß Musik nicht unter dem Dramatischen begriffen sei; letzteres bezeichne bloß Tragödie und Komödie; was er sehr wohl wußte und nur versuchte, meine Behauptung so zu verallgemeinern, daß sie alle theatralischen Darstellungen, solglich die Oper, solglich die Musik betrifft, um mich dann sicher zu schlagen. — Man rette umgekehrt seine eigene Behauptung durch Berengerung berselben über die erste Absicht hinaus, wenn der gebrauchte Ausstruck es begünstigt.

Exempel 2.\*) Lamart (Philosophie zoologique, vol. I, p. 203) spricht ben Polypen alle Empfindung ab, weil sie keine Nerven haben. Run aber ist es gewiß, daß sie wahrnehmeu: benn sie gehen dem Lichte nach, indem sie sich fünstlich von Zweig zu Zweig sortbewegen, und sie haschen ihren Raub. Daher hat man angenommen, daß bei ihnen die Nervenmasse in der Wasse bes ganzen Körpers gleichmässig verbreitet, gleichsam verschmolzen ist, denn sie haben offendar Wahrnehmung ohne gesonderte Sinnesorgane. Weil Das dem Lamart seine Annahme umstößt, argumentirt er dialektisch so: "Dann müßten alle Theile des Körpers der Polypen seder Art der Empfindung sähig sehn, und auch der Bewegung, des Willens, der Gedanken: dann hätte der Polyp in sedem Punkt seines Körpers alle Organe des vollkommensten Thieres, seder Punkt könnte sehen, riechen, schmeden, hören u. s. w., ja benken, urtheilen, schliessen; jede

<sup>\*)</sup> Im Manuscripte steht ursprünglich als "Erempel 2" Folgenzbes: A sagt: "Der Friede von 1814 gab sogar allen deutschen Hanse städten ihre Unabhängigkeit wieder." B giebt die instantia in contrarium, daß Danzig die ihr von Bonaparte verkiehene Unabhängigkeit durch jenen Frieden verkoren. — A rettet sich so: "Ich sagte, allen deutschen Hansselt von Kunstgriff lehrt schon Aristoteles, Top. Lib. VIII, c. 12, 11.)

lehrt schon Aristoteles, Top. Lib. VIII, c. 12, 11.)
Später aber sindet sich im Manuscripte das obige Beispiel von Lamark als "Crempel 2 zu Regel 1" zugeschrieben, ohne daß das eben angesührte ursprüngliche Erempel von Danzig ausgestrichen wäre.

Der Gerausaeber.

Partifel seines Körpers wäre ein vollkommenes Thier, und ber Polipp selbst stände höher als der Mensch, da jedes Theilchen von ihm alle Fähigteiten hätte, die der Mensch nur im Ganzen hat. Es gäbe ferner keinen Grund, nun, was man vom Polippen behauptet, nicht auch auf die Monade, das undollkommenste aller Wesen, auszudehnen, und endlich auch auf die Pflanzen, die doch auch leben u. s. w."

Durch Gebrauch solcher bialektischen Lunftgriffe verräth eine Schriftsteller, daß er sich im Stillen bewußt ist, Unrecht zu has ben. Weil man sagte: "ihr ganzer Leib hat Empfindung für das Licht, ist also nervenartig", macht er daraus, daß der ganze Leib benkt.

Kunstgriff 2. Die Homonymie benmen, um die aufsetellte Behanptung auch auf Das ansznbehnen, was außer bem gleichen Wort weuig ober nichts mit der in Rede stehenden Sache gemein hat, dies dam lukulent widerlegen und so sich das Anssehen geben, als habe man die Behauptung widerlegt.\*)

Exempel 1. 3ch tabelte bas Princip ber Ehre, nach wel-

Man kann diesen Kunstgriff als identisch mit dem Sophisma ex homonymia betrachten; jedoch das offenbare Sophisma der Homonymie wird nicht im Ernst täuschen.

> Omne lumen potest extingui Intellectus est lumen Intellectus potest extingui —

hier merkt man gleich, daß vier tormini sind: lumen eigentlich und lumen bildlich verstanden. Aber bei seinen Fällen täuscht es allerzings, namentlich wo die Begriffe, die durch denselben Ausdruck bezeichnet werden, verwandt sind und in einander übergehen. Die abssichtlich ersonnenen Fälle sind nie sein genug, um täuschend zu sepn; man muß sie also aus der wirklichen eigenen Ersabrung sammeln.

Es ware sehr gut, wenn man jedem Kunstgriff einen kurzen und treffend bezeichnenden Namen geben könnte, mittelst dessen man, vorkommenden Falls, den Gebrauch dieses oder jenes Kunstgriffes augenblicklich verwerfen könnte.

<sup>\*)</sup> Synonyma find zwei Worte für denselben Begriff; Homosnyma zwei Begriffe, die durch dasselbe Wort bezeichnet werden. (Siehe Aristot. Top. Lib. I, cap. 13.) Tief, schneibend, hoch, bald von Körpern, bald von Tonen gebraucht, sind Homonyma; ehrlich und reblich — Synonyma.

chem man burch eine erhaltene Beleibigung ehrlos wird, es sei benn, daß man sie durch eine größere Beleibigung erwidere, oder durch Blut, das des Gegners oder sein eigenes, abwasche, als unverständig. Als Grund führte ich an, die wahre Ehre könne nicht verleht werden durch das, was man litte, sondern ganz allein durch das, was man thäte; denn widersahren könne Jedem Jedes. — Der Gegner zeigte lukulent, daß wenn einem Kausmann Betrug, oder Unrechtlichkeit, oder Nachlässisseit in seinem Gewerde fälschlich nachzgesagt wärde, dies ein Angriff auf seine Ehre sei, die hier verletzt wärde lediglich durch das, was er leide und die er nur herstellen könne, indem er solchen Angretser zur Strase und Widerruf brächte.

Hiche Ehre, welche sonst guter Name heißt, und deren Berletzung durch Verläumdung geschieht, dem Begriff der ritterlichen Ehre unter, die sonst auch point-d'honneur heißt und
beren Berletzung durch Beleidigung en geschieht. Und weil ein Angriff auf erstere nicht unbeachtet zu lassen ist, sondern durch
öffentliche Widerlegung abgewiesen werden muß, so müßte mit
demselben Recht ein Angriff auf letztere auch nicht unbeachtet
bleiben, sondern abgewehrt werden durch stärfere Beleidigung und
Duell. — Also ein Bermengen zwei wesentlich verschiedener Dinge
durch die Homonhmie des Wortes Ehre und dadurch eine mutatio
controversiae, zu Wege gebracht durch die Homonhmie. \*)

Runstgriff 3. Die Behauptung, welche beziehungsweise, κατα τι, relative aufgestellt ift, nehmen, als sei sie allgemein, άπλως, simpliciter, absolute aufgestellt, ober wenigstens sie in einer ganz andern Beziehung auffassen, und dann sie in diesem Sinne widerlegen. \*\*) Des Aristoteles Beispiel ist: der Mohr

<sup>\*)</sup> Am Rande bes Manuscripts ist noch folgendes Beispiel beisgeschrieben:

A. Sie find noch nicht eingeweiht in die Mysterien der Kant's ichen Philosophie.

B. Ach, wo Mysterien sind, bavon will ich nichts wiffen.

<sup>\*\*)</sup> Sophisma a dicto secundum quid ad dictum simpliciter. Dies ist des Aristoteles zweiter elenchus sophisticus εξω της λεξεως: το άπλως, ή μη άπλως, άλλα πη, ή που, ή ποτε, ή προς τι λεγεσται. (De sophisticis elenchis c. 5.)

ift schwarz, hinsichtlich ber Zähne aber weiß: 'also ift er schwarz und nicht schwarz zugleich. — Dies ist ein ersonnenes Beispiel, bas Niemand im Ernste täuschen wird; nehmen wir bagegen eines aus ber wirklichen Ersahrung.

Exempel. In einem Gespräch über Philosophie gab ich zu, daß mein Shstem die Quietisten in Schutz nehme und lobe. — Bald darauf kam die Rede auf Hegel, und ich behauptete, er habe großentheils Unfinn geschrieben, oder wenigstens wären viele Stellen seiner Schriften solche, wo der Autor die Worte setzt und der Leser den Sinn setzen soll. — Der Gegner unternahm nicht, dies ad rom zu widerlegen, sondern begnügte sich, das argumentum ad hominem aufzustellen: "ich hätte so eben die Quietisten gelobt, und diese hätten ebenfalls viel Unsinn geschrieben".

Ich gab bies zu, berichtigte ihn aber barin, baß ich bie Quietisten nicht lobe als Philosophen und Schriftsteller, also nicht wegen ihrer theoretischen Leistungen, sondern nur als Wenschen wegen ihres Thuns, bloß in praktischer Hinsicht; bei Hegel aber sei die Rede von theoretischen Leistungen. — So war der Angriff parirt.

Die ersten brei Kunstgriffe sind verwandt, sie haben Dies gemein, daß der Gegner eigentlich von etwas Anderem redet, als aufgestellt worden. Man begienge also eine ignoratio elenchi, wenn man sich dadurch absertigen ließe. Denn in allen aufgestellten Beispielen ist was der Gegner sagt wahr; es steht aber nicht in wirklichem Widerspruch mit der These, sondern nur in scheinsbarem; also negirt der von ihm Angegriffene die Consequenz seisnes Schlusses, nämlich den Schluß von der Wahrheit seines Sazes auf die Falscheit des unsrigen. Es ist also direkte Widerslegung seiner Widersegung seiner widerlegung per negationem consequentiae.

Kunstgriff 4. Wahre Prämissen nicht zugeben, weil man die Konsequenz vorhersieht. Dagegen giebt es folgende zwei Mittel:

a) Wenn man einen Schluß machen will, so lasse man benselben nicht vorhersehen, sonbern lasse sich unvermerkt die Prämissen einzeln und zerstreut im Gespräch zugeben; sonst wird ber Gegner allerhand Schikanen versuchen. Ober, wenn zweiselhaft ift, daß der Gegner sie zugebe, so stelle man die Prämissen dieidm fer Brämiffen auf, mache Profpllogismen, laffe fich bie Prämiffen beijn mehrerer folder Prosphlogismen ohne Ordnung burcheinander qu= ner geben, alfo verbede fein Spiel, bis Alles zugestanben ift, mas man braucht, führe alfo bie Sache von Beitem berbei. Regeln giebt Aristot. Top. Lib. VIII. c. 1. Bedarf feines Erempels. te i

1at

**jek**t

tiaë

ter

¥2

ŅŢ.

ŧ

Ī

b) Man kann zum Beweis seines Sages auch falsche Borberfätze gebrauchen, wenn nämlich ber Gegner bie mahren nicht zugeben würde, entweder weil er ihre Wahrheit nicht einsieht, ober weil er fieht, daß die Thefis fogleich baraus folgen würde; bann nehme man Gate, bie an fich falfc, aber ad hominem wahr find, und argumentire aus ber Denfungsart bes Gegners Denn bas Bahre fann auch aus falfchen Braex concessis. miffen folgen, wiewohl nie bas Falfche aus mabren. kann man falfche Sate bes Gegners burch anbere falfche Sate wiberlegen, die er aber für mahr hält; benn man hat es mit ihm zu thun und muß feine Denkungsart gebrauchen. 3. B. ift er Anhänger irgendeiner Sefte, ber wir nicht beistimmen, so konnen wir gegen ihn die Aussprüche bieser Sette als principia gebrau-(Arist. Top. VIII, c. 9.)

Runftgriff 5. Man macht eine verstedte petitio principii. indem man Das, mas man ju beweifen hatte, poftulirt, entweber 1) unter einem andern Namen, 3. B. ftatt Ehre guter Name, statt Jungfrauschaft Tugend u. s. w., 2) ober so, bag mas man im Einzelnen ftreitig ift, man im Allgemeinen fich geben läßt, 3. B. die Unsicherheit ber Medizin behauptet, die Unsicherheit alles menschlichen Wissens postulirt. 3) Wenn vice versa Zwei auseinander folgen, und bas Eine zu beweifen ift, fo poftulirt man das Andere. 4) Wenn das Allgemeine zu beweisen ift, fo läßt man jedes Einzelne sich zugeben. (Das Umgekehrte von 2.) Aristot. Top. VIII, c. 11.

Ueber bie Uebung zur Dialektik enthält gute Regeln bas lette Rapitel der Topica bes Aristoteles.

Runftgriff 6. Wenn bie Disputation etwas ftreng und formell geführt wird und man sich recht beutlich verständigen will, so verfährt Der, welcher bie Behauptung aufgestellt hat und fie beweifen foll, gegen feinen Gegner fragent, um aus feinen eigenen Zugeftänbniffen bie Bahrheit ber Behauptung zu schlieffen. Diese erotematische Methode war besonders bei den Alten im Gebrauch (sie heißt auch die sokratische). Auf dieselbe bezieht sich der gegenwärtige Kunstgriff und einige später solgende. (Sämmtblich frei bearbeitet nach des Aristoteles Liber de elenchis sophisticis, c. 15.)

Biel auf ein Mal und weitläuftig fragen, um Das was man eigentlich zugestanden haben will zu verbergen. Dagegen seine Argumentation aus dem Zugestandenen schnell vortragen; denn Die, welche langsam von Berständniß sind, können nicht genau folgen und übersehen die etwanigen Fehler und Lücken in der Beweisssührung.

Kunftgriff 7. Den Gegner zum Zorn reizen, benn im Zorn ist er außer Stande, richtig zu urtheilen und seinen Vortheil wahrzunehmen. Man bringt ihn in Zorn baburch, daß man uns verholen ihm Unrecht thut und schikanirt und überhaupt unversschämt ist.

Kunstgriff 8. Die Fragen nicht in der Ordnung thun, die der daraus zu ziehende Schluß erfordert, sondern in allerhand Bersetzungen. Der Andere weiß dann nicht, wo man hinauswill, und kann nicht vorbauen; auch kann man dann seine Antworten zu verschiedenen Schlüssen benutzen, sogar zu entgegengesetzten, je nachdem sie ausfallen. Dies ist dem Kunstgriff 4 verwandt, daß man sein Verfahren maskiren soll.

Kunstgriff 9. Wenn man merkt, daß der Gegner die Fragen, deren Bejahung für unsern Satz zu brauchen wäre, abssichtlich verneint, so muß man das Gegentheil des zu gebrauchens den Satzes fragen, als wollte man Das bejaht wissen, oder wenigstens ihm beides zur Wahl vorlegen, so daß er nicht merkt, welchen Satz man bejaht haben will.

Kunstgriff 10. Machen wir eine Induktion, und der Ansbere gesteht uns die einzelnen Fälle, durch die sie aufgestellt wers den soll, zu, so müssen wir ihn nicht fragen, od er auch die aus diesen Fällen hervorgehende allgemeine Wahrheit zugebe, sondern sie nachher als ausgemacht und zugestanden einsühren; denn diss weilen wird er dann selbst glauben, sie zugegeden zu haben, und auch den Zuhörern wird es so vorkommen, weil sie sich der vielen Fragen nach den einzelnen Fällen erinnern, die denn doch zum Zweck geführt haben müssen.

Runftgriff 11. Ift bie Rebe über einen allgemeinen Beariff, ber keinen eigenen Ramen hat, sonbern tropisch burch ein Gleichniß bezeichnet werben muß, fo muffen wir bas Gleichniß gleich fo mablen, bag es unferer Behauptung gunftig ift. find 3. B. in Spanien bie Namen, baburch bie beiben politischen Parteien bezeichnet werben, serviles und liberales, gewiß von lettern gewählt. Der Rame Protestanten ift von biefen gemablt, auch ber Name Evangelische; ber Name Reter aber von ben Ratholifen. Es gilt vom Namen ber Sachen auch, wo fie mehr eigentlich fint; 3. B. hat ber Gegner irgent eine Beranberung vorgeschlagen, fo nennt man fie "Reuerung", benn bies Wort ift gehäffig. Umgekehrt, wenn man felbft ber Borschlagende ift. 3m erftern Fall nennt man als Gegenfat bie "bestehende Ordnung", im zweiten "ben Bockbeutel". — Bas ein ganz Absichtslofer und Unparteiischer etwa "Kultus" ober "öffentliche Glaubenslehre" nennen würde, bas nennt Giner, ber für fie fprechen will, "Frommigfeit", "Gottfeligfeit", und ein Gegner beffelben "Bigotterie, Superftition". 3m Grunde ift bies eine feine petitio principii: was man erft barthun will, legt man jum Boraus ins Wort, in bie Benennung, aus welcher es bann burch ein bloß analytisches Urtheil hervorgeht. ber Gine "fich seiner Berson versichern, in Gewahrsam bringen" nennt, heißt sein Gegner "Ginsperren". — Gin Redner verrath oft ichon jum Boraus feine Absicht burch bie Ramen, bie er ben Sachen giebt. - Der Gine fagt "bie Beiftlichkeit", ber Andere "bie Bfaffen".

Unter allen Kunftgriffen wird bieser am häufigsten gebraucht, instinktmässig. Glaubenseiser Sanatismus. — Fehltritt ober Gaslanterie Schebruch. — Aequivoken Soten. — Derangirt Sanskerott. — Durch Einsluß und Konnexion burch Bestechung und Nepotismus. — Aufrichtige Erkenntlichkeit gute Bezahlung.

Kunftgriff 12. Um zu machen, daß der Gegner einen Sat annimmt, muffen wir das Gegentheil dazu geben und ihm die Bahl lassen, und dies Gegentheil recht grell aussprechen, so daß er, um nicht parador zu sehn, in unsern Satz eingehen muß, der ganz probabel dagegen aussieht. 3. B. er soll zugeben, daß Einer Alles thun muß, was ihm sein Bater satz; so fragen wir: "Soll man in allen Dingen den Eltern ungehorsam oder

gehorsam sehn?" — Ober ist von irgend einer Sache gesagt: "Oft", — so fragen wir, ob unter "Oft" wenige Fälle ober viele verstanden sind; er wird sagen "viele". Es ist wie wenn man Grau neben Schwarz legt, so kann es weiß heissen; und legt man es neben Beiß, so kann es schwarz heisen.

Runftgriff 13. Ein unverschämter Streich ist es, wenn man nach mehreren Fragen, die der Gegner beantwortet hat, ohne daß die Antworten zu Gunsten des Schlusses, den wir beabssichtigen, ausgefallen wären, nun den Schlusses bennoch als daburch bewiesen ausstellt und triumphirend ausschreit. Wenn der Gegner schücktern oder dumm ist, und man selbst viel Unversschämtheit und eine gute Stimme hat, so kan das recht gut gelingen. Gehört zur kallacia non causae ut causae.

Runstgriff 14. Wenn wir einen paradoren Satz aufsgestellt haben, um bessen Beweis wir verlegen sind, so legen wir dem Gegner irgend einen richtigen, aber doch nicht ganz handsgreislich richtigen Satz zur Annahme oder Berwerfung vor, als wollten wir daraus den Beweis schöpfen: verwirft er ihn aus Argwohn, so führen wir ihn ad absurdum und triumphiren; nimmt er ihn aber an, so haben wir vor der Hand etwas Bersnünstiges gesagt und müssen nun weiter sehen. Oder wir sügen nun den vorhergehenden Kunstgriff hinzu und behaupten nun, daraus sei unser Paradoron bewiesen. Hiezu gehört die äusserst Unverschämtheit; aber es kommt in der Ersahrung vor, und es giebt Leute, die dies Alles instinktmässig ausüben.

Runftgriff 15. Argumenta ad hominem ober ex concessis. \*) Bei einer Behauptung bes Gegnere muffen wir suchen,

<sup>\*)</sup> Die Bahrheit, auß der ich im Beweise ableite, ist entweder eine objektive, allgemein gültige Wahrheit: dann ist mein Beweiß κατ' άληδειαν, secundum veritatem. Nur ein solcher Beweiß hat eigentlich Werth und wahre Gültigkeit. — Oder aber die Wahrheit, auß der ich ableite, gilt bloß für Den, dem ich beweisen will, mit dem ich etwa disputire; er hat nämlich irgend einen Sat, entweder alß Borurtheil ein für allemal angenommen, oder auch im Disputiren voreilig ihn zugegeben, und auf diesen Sat gründe ich meinen Beweiß; dann beweise ich bloß κατ' άνδρωπον, ad hominem: ich zwinge meinen Gegner, mir meinen Sat zuzugeben, aber ich begründe keine allgemein gültige Wahrheit; mein Beweiß gilt für den Gegner, aber

ob sie nicht irgendwie, nöthigenfalls auch nur scheindar, im Wiberspruch steht mit irgend etwas, das er früher gesagt oder zuzgegeben hat, oder mit den Sahungen einer Schule oder Sette, die er gelobt und gebilligt hat, oder mit dem Thun der Anhänger dieser Sette, oder auch nur der unächten und scheindaren Anhänger, oder mit seinem eigenen Thun und Lassen. Bertheibigt er z. B. den Selbstmord, so schreit man gleich: "Warum hängst du dich nicht auf?" Oder er behauptet z. B., Berlin sei ein unangenehmer Ausenthalt, gleich schreit man: "Warum fährst Du nicht gleich mit der ersten Schnellpost ab?" — Es wird sich boch irgendwie eine Schikane herausklauben lassen.

Kunstgriff 16. Wenn ber Gegner uns burch einen Gegenbeweis bebrängt, so werben wir uns oft retten können burch eine feine Unterscheidung, an die wir früher freilich nicht gebacht haben, wenn die Sache irgend eine boppelte Bebeutung ober einen doppelten Fall zuläßt.

Runftgriff 17. Merten wir, bag ber Begner eine Argumentation ergriffen bat, mit ber er uns schlagen wirb, so muffen wir es nicht babin tommen laffen, ibn folche nicht zu Enbe fubren laffen, sonbern bei Zeiten ben Bang ber Disputation unterbrechen, abspringen ober ablenten und auf andere Gage führen, furz eine mutatio controversiae zu Wege bringen, eine Diverfion machen, b. h. mit einem Male von etwas gang Anderem anfangen, als geborte es jur Sache und ware ein Argument gegen ben Begner. Dies geschieht mit einiger Bescheibenbeit. wenn die Diversion boch noch überhaupt bas thema quaestionis betrifft; unverschämt, wenn es blog ben Gegner angeht und gar nicht von ber Sache rebet. 3. B. ich lobte, bag in China fein Geburtsadel sei und die Aemter nur in Folge ber Examina ertheilt werben. Mein Gegner behauptete, bag Gelehrsamteit eben so wenig, als Borguge ber Geburt (von benen er etwas bielt) zu Memtern fabig machte. - Run ging es für ibn fcbief. Sogleich

sonst für Niemand. Ift 3. B. der Gegner ein strenger Kantianer und ich gründe meinen Beweis auf einen Ausspruch Kants, so ist er an sich nur ad hominem. Ist der Gegner ein Mahomedaner, so kann ich meinen Beweis auf eine Stelle des Korans gründen, und das ist sur ihn genug, aber immer nur ad hominem.

machte er die Diversion, daß in China alle Stände mit der Bastonade gestraft werden, welches er mit dem vielen Theetrinken in Berbinbung brachte und Beides ben Chinesen zum Borwurf machte.

Wer nun gleich auf Alles fich einlieffe, wurde fich baburch haben ableiten laffen und ben schon errungenen Sieg aus ben haben gelassen haben.

Unverschämt ift bie Diverfion, wenn fie bie Sache quaestionis ganz und gar verläßt und etwan anhebt: "ja, und fo behaupteten Sie neulich ebenfalls u. f. w." Denn ba gebort fie gemiffermaaffen jum "Berfonlichwerben", bavon in bem letten Runftgriff bie Rebe febn wird. Gie ift genau genommen eine Mittelftufe zwischen bem baselbst zu erörternden argumentum ad personam und dem argumentum ad hominem. - Bie febr aleichsam angeboren biefer Runftgriff fei, zeigt jeber Bant zwischen gemeinen Leuten: wenn nämlich Giner bem Andern perfonliche Borwürfe macht, fo antwortet biefer nicht etwan burch Biberlegung berfelben, sonbern burch perfonliche Bormurfe, die er bem Erften macht. bie ihm felbst gemachten steben laffend, alfo gleichsam zugebend. Er macht es, wie Scipio, ber bie Karthager nicht in Italien, sonbern in Afrika angriff. Im Kriege mag folde Diversion zu Zeiten taugen. Im Banten ift fie fchlecht, weil man bie empfangenen Borwurfe fteben läßt, und ber Buborer alles Schlechte von beiben Barteien 3m Disputiren ift fie faute de mieux gebraudlich.

Kunstgriff 18. Fordert der Gegner uns ausdrücklich auf, gegen irgend einen bestimmten Punkt seiner Behauptung etwas vorzubringen, wir haben aber nichts Rechtes, so muffen wir die Gache recht in's Allgemeine spielen und dann gegen dieses reden. Wir sollen z. B. sagen, warum einer bestimmten physikalischen Hypothese nicht zu trauen ist, so reden wir über die Trüglichseit des menschlichen Wissens und erläutern sie an allerhand.

Kunftgriff 19. Wenn wir bem Gegner die Bordersätze abgefragt haben, und er sie zugegeben hat, muffen wir ben Schluß daraus nicht etwan auch noch fragen, sondern geradezu selbst ziehn; ja sogar wenn von den Bordersätzen noch einer oder der andere sehlt, so nehmen wir ihn doch als gleichfalls einsgeräumt an und ziehn den Schluß, welches dann eine Anwendung der fallacia non causae ut causae ist.

Runftgriff 20. Bei einem bloß icheinbaren ober fophifti=

schen Argumente des Gegners, welches wir durchschauen, können wir zwar es auslösen durch Auseinandersetzung seiner Verfänglichsteit und Scheinbarkeit; allein besser ist es, ihm mit einem eben so scheinbaren und sophistischen Gegenargument zu begegnen und sihn abzusertigen. Denn es kommt ja nicht auf die Wahrheit, sondern auf den Sieg an. Giebt er z. B. ein argumentum ad hominem, so ist es hinreichend es durch ein Gegenargument ad hominem (ex concessis) zu entkräftigen, und überhaupt ist es kürzer, statt einer langen Auseinandersetzung der wahren Beschassenheit der Sache, ein argumentum ad hominem zu geben, wenn es sich darbietet.

Kunstgriff 21. Fordert der Gegner, daß wir etwas zusgeben, daraus das in Streit stehende Problem unmittelbar folgen würde, so lehnen wir es ab, indem wir es für eine petitio principii ausgeben; denn er und die Zuhörer werden einen dem Problem nahe verwandten Satz leicht als mit dem Problem identisch ansehen, und so entziehen wir ihm sein bestes Argument.

Runstgriff 22. Der Widerspruch und der Streit reizt zur Uebertreibung der Behauptung. Wir können also den Gegner durch Widerspruch reizen, eine an sich und in gehöriger Einschränkung allenfalls wahre Behauptung über die Wahrheit hinaus zu steigern, und wenn wir nun diese Uebertreibung widerslegt haben, so sieht es aus, als hätten wir auch seinen ursprünglichen Satz widerlegt. Dagegen haben wir selbst uns zu hüten, nicht uns durch Widerspruch zur Uebertreibung oder weitern Aussehnung unsers Satzes verleiten zu lassen. Oft auch wird der Gegner selbst unmittelbar suchen, unsere Behauptung weiter auszudehnen, als wir sie gestellt haben; dem müssen wir dann gleich Einhalt thun und ihn auf die Grenzlinie unserer Behauptung zurücksühren, mit: "so viel habe ich gesagt und nicht mehr."

Kunftgriff 23. Die Konsequenzmacherei. Man erzwingt aus dem Sate des Gegners, durch falsche Folgerungen und Berstehungen der Begriffe, Säte, die nicht darin liegen und gar nicht die Meinung des Gegners sind. Da es nun scheint, daß ans seinem Sate solche Säte, die entweder sich selbst oder anserkannten Wahrheiten widersprechen, hervorgehn, so gilt dies für eine indirekte Widerlegung, Apagoge, und ist wieder eine Answendung der kallacia non causae ut causae.

Runftgriff 24. Die Apagoge burch eine Inftang, exemplum in contrarium. Die enaywyn, inductio, bebarf einer groffen Menge Fälle, um ihren allgemeinen Sat aufzuftellen; bie anaywyn braucht nur einen einzigen Fall aufzustellen, zu bem ber Sat nicht paft, und berfelbe ift umgeworfen: ein folder Fall beißt Instanz, evorasis, exemplum in contrarium, instantia. 2. B. ber Sat: "Alle Biebertauer find gebornt", wird umgeftoßen burch bie einzige Inftanz ber Rameele. Die Inftanz ift ein Kall ber Anwendung ber allgemeinen Wahrheit, etwas unter ben Sauptbegriff berfelben zu Subsumirenbes, bavon aber jene Wabrbeit nicht gilt und baburch gang umgestoßen wirb. Allein babei tonnen Taufdungen vorgeben; wir haben also bei Inftangen, bie ber Gegner macht, Folgenbes ju beachten: 1) ob bas Beispiel auch wirklich wahr ift; es giebt Brobleme, beren einzig mabre Löfung bie ift, daß ber Fall nicht mahr ift, 3. B. viele Bunber, Geiftergeschichten u. f. w.; 2) ob es auch wirklich unter ben Begriff ber aufgestellten Bahrheit gebort; bas ift oft nur scheinbar und ift burch eine scharfe Diftinktion zu lofen; 3) ob es auch wirklich in Wiberspruch fteht mit ber aufgestellten Babrbeit: auch bies ift oft nur icheinbar.

Kunstgriff 25. Ein brillanter Streich ist die retorsio argumenti: wenn das Argument, das der Gegner für sich gebrauchen will, besser gegen ihn gebraucht werden kann. 3. B. er sagt: "es ist ein Kind, man muß ihm was zu Gute halten." Retorsio: "eben weil es ein Kind ist, muß man es züchtigen, damit es nicht verhärte in seinen bösen Angewohnheiten."

Kunstgriff 26. Wird bei einem Argumente der Gegner unerwartet besonders bose, so muß man dieses Argument eifrig urgiren, nicht bloß weil es gut ist, ihn in Zorn zu versetzen, sondern weil zu vermuthen ist, daß man die schwache Seite seines Gedankenganges berührt hat und ihm an dieser Stelle wohl noch mehr anzuhaben ist, als man vor der Hand selber sieht.

Kunstgriff 27. Dieser ist hauptsächlich anwendbar, wenn Gelehrte vor ungelehrten Zuhörern streiten. Wenn man kein argumentum ad rem hat und auch nicht einmal eines ad hominem, so macht man eines ad auditores, b. h. einen ungültisgen Einwurf, bessen Ungültigkeit aber nur der Sachkundige einssieht; ein solcher ist der Gegner, aber die Hörer nicht: er wird

also in ihren Augen geschlagen, zumal wenn ber Einwurf seine Behauptung irgendwie in ein lächerliches Licht stellt; zum Lachen sind die Leute gleich bereit, und man hat die Lacher auf seiner Seite. Die Nichtigkeit des Einwurfs zu zeigen müßte der Gegener eine lange Auseinandersetzung machen und auf die Principien der Wissenschaft oder sonstige Angelegenheiten zurückehn; dazu findet er nicht leicht Gehör.

Exempel. Der Gegner sagt: Bei ber Bildung bes Urzebirges war die Masse, aus welcher der Granit und alles übrige Urzebirge krhstallisirte, stüssig durch Wärme, also geschmolzen; die Wärme mußte etwa 200° R. sehn, die Masse krhstallisirte unter der sie bedeckenden Meeresstäche. — Wir machen das argumentum ad auditores, daß bei jener Temperatur, ja schon lange vorher bei 80°, das Meer längst verkocht wäre und in der Luft schwebte als Dunst. Die Zuhörer lachen. — Um uns zu schlagen, hätte er zu zeigen, daß der Siedepunkt nicht allein von dem Wärmegrad, sondern eben so sehe vom Druck der Atmosphäre abhängt, und dieser, sobald etwan das halbe Meereswasser in Dunstgestalt schwebt, so sehr erhöht ist, daß auch bei 200° R. noch kein Rochen stattsindet. — Aber dazu kommt er nicht, da es bei Richtphysisern einer Abhandlung bedarf. (Mitscherlich, Abhandl. der Berliner Alabemie, 1822.)

Runstgriff 28. Das argumentum ad verecundiam. Statt ber Grunde brauche man Autoritäten nach Maaggabe ber Renntniffe bes Gegners. Unusquisque mavult credere quam judicare, fagt Seneta. Man hat alfo leichtes Spiel, wenn man eine Antorität für sich hat, die der Gegner respektirt. wird aber für ibn besto mehr gultige Autoritäten geben, je befcranfter seine Renntniffe und Fähigfeiten fiub. Sind etwan biefe vom erften Rang, fo wird es höchst wenige und fast gar feine Autoritäten für ihn geben. Allenfalls wird er bie ber Leute von Fach in einer ihm wenig ober gar nicht bekannten Wiffenschaft, Kunft ober Handwerk gelten lassen, und auch biese mit Migtrauen. Singegen haben bie gewöhnlichen Leute tiefen Refvett für bie Leute vom Fach jeber Art. Sie wissen nicht, bag wer Profession von ber Sache macht, nicht bie Sache liebt, sonbern feinen Erwerb, noch, bag wer eine Sache lebrt, fie felten grundlich weiß; benn wer fie grundlich ftubirt, bem bleibt meiftens

feine Reit zum Lehren übrig. Allein für bas Bulgus giebt es gar viele Autoritäten, bie Refpett finben; bat man baber feine gang paffenbe, fo nehme man eine icheinbar paffenbe, führe an, mas Giner in einem anbern Sinne ober in anbern Berhältniffen gesagt bat. Autoritäten, die ber Gegner gar nicht versteht, wirten meiftens am meiften. Ungelehrte haben einen eigenen Refpekt vor griechischen und lateinischen Floskeln. Auch fann man bie Autoritäten nöthigenfalls nicht blok verbreben, sonbern geradezu verfälschen, ober gar welche anführen, bie gang aus eigener Erfindung find. Meiftens hat ber Gegner bas Buch nicht zur Sand und weiß es auch nicht zu handhaben. Das schönfte Beispiel hiezu giebt ber frangösische Cure, ber, um nicht, wie bie andern Bürger mußten, bie Straffe vor feinem Saufe zu pflaftern, einen biblischen Spruch auführte: paveant illi, ego non pavebo. Das überzeugte bie Gemeinde-Borfteber. Auch find allgemeine Borurtheile als Autoritäten zu gebrauchen; benn die Meiften benken mit Aristoteles: ά μεν πολλοις δοκει, ταυτα γε είναι pauer. Ja, es giebt keine noch so absurde Meinung, die die Menschen nicht leicht zu ber ihrigen machten, sobalb man es bahin gebracht hat, fie zu überreben, baß folche allgemein angenommen fei. Das Beifpiel wirft auf ihr Denken, wie auf ihr Thun. Sie sind Schaafe, die dem Leithammel nachgeben, wohin er auch führt; es ift ihnen leichter zu fterben, als zu benfen. Es ift febr feltfam, baf bie Allgemeinheit einer Meinung so viel Gewicht bei ihnen hat, ba fie boch an sich selbst feben können, wie gang ohne Urtheil und bloß fraft bes Beispiels man Meinungen annimmt. Aber bas feben fie nicht, weil alle Gelbftkenntnig ihnen abgeht. Rur bie Auserlefenen fagen mit Blato: τοις πολλοις πολλα δοκει, d. h. das Bulgus hat viele Flausen im Ropfe, und wollte man fich baran fehren, hätte man viel au thun.

Die Allgemeinheit einer Meinung ist, im Ernst geredet, kein Beweis, ja nicht einmal ein Wahrscheinlichkeitsgrund
ihrer Richkigkeit. Die, welche es behaupten, mussen annehmen,
1) daß die Entsernung in der Zeit jener Allgemeinheit ihre Beweiskraft raubt; sonst mußten sie alle alten Irrthümer zuruckrusen, die einmal allgemein für Wahrheit galten, 3. B. das Ptolemäische System, oder mußten in allen protestantischen Ländern

ben Katholizismus herstellen; 2) daß die Entsernung im Raum dasselbe leistet; sonst wird sie die Allgemeinheit der Meinung in den Bekennern des Buddhaismus, des Christenthums und des Islam in Verlegenheit setzen. (Bentham, Tactique des assemblées législatives, Vol. 2, p. 76.)

Bas man fo bie allgemeine Meinung nennt, ift, beim Lichte betrachtet, die Meinung zweier ober breier Bersonen, und bavon murben wir uns überzeugen, wenn wir ber Entftehungs= art fo einer allgemein gultigen Meinung zusehen konnten. würden bann finden, daß zwei ober brei Leute es find, bie folche zuerft annahmen ober aufstellten und behaupteten, und benen man fo gütig war zuzutrauen, daß fie folde recht grundlich geprüft Auf bas Borurtheil ber hinlanglichen Fähigfeit Diefer nahmen zuerst einige Andere bie Meinung ebenfalls an. Diefen wieberum glaubten viele Andere, beren Trägbeit ihnen anrieth. lieber gleich zu glauben, als erft mühfam zu prufen. Go wuchs von Tag ju Tag bie Bahl folder trägen und leichtgläubigen Unbanger; benn hatte bie Meinung erft eine gute Angahl Stimmen für fich, fo schrieben bie Folgenben bies bem ju, bag fie folche nur burch bie Triftigfeit ihrer Grunbe batte erlangen konnen. Die noch Uebrigen waren jett genöthigt, gelten ju laffen was allgemein galt, um nicht für unruhige Ropfe ju gelten, bie fich gegen allgemein gultige Meinungen auflehnten, und für naseweife Burfchen, bie flüger fein wollten als alle Welt. Jest murbe bie Beiftimmung jur Pflicht. Nunmehr muffen bie Benigen, welche zu urtheilen fähig find, schweigen; und bie ba reben burfen, find Solche, welche völlig unfähig, eigene Meinungen und eigenes Urtheil zu haben, bas bloffe Echo frember Meinungen find; jeboch sind sie besto eifrigere und undulbsamere Bertheibiger berfelben. Denn fie haffen am Anbersbenkenben nicht sowohl bie andere Meinung, zu ber er fich bekennt, als bie Bermeffenheit, felbst urtheilen zu wollen; was fie ja boch selbst nie unternehmen und im Stillen fich beffen bewußt finb. - Rurzum benten tommen sehr Wenige, aber Meinungen wollen Alle haben: was bleibt ba Anderes übrig, als bag fie folde, ftatt fie fich felber zu maden, gang fertig von Andern aufnehmen? -

Da es so zugeht, was gilt noch bie Stimme von hundert Millionen Menschen? So viel, wie etwan ein hiftorisches Fat-

tum, bas man in hundert Geschichtsschreibern findet, dann aber nachweist, daß sie Alle Einer den Andern ausgeschrieben haben, wodurch zulett Alles auf die Aussage eines Einzigen zurückläuft. (Bayle, Pensées sur les Comètes, Vol. I, p. 10.)

Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille: Dictaque post toties, nil nisi dicta vides.

Nichts besto weniger kann man im Streit mit gewöhnlichen Leuten die allgemeine Meinung als Autorität gebrauchen.

Ueberhaupt wird man finden, daß, wenn zwei gewöhnliche Köpfe mit einander streiten, meistens die gemeinsam von ihnen erwählte Wasse Antoritäten sind; damit schlagen sie auf einander los. Hat der bessere Kopf mit einem Solchen zu ihun, so ist das Räthlichste, daß er sich auch zu dieser Wasse bequeme, sie auslesend nach Maaßgabe der Blösse seines Gegners. Denn gegen die Wasse der Gründe ist dieser, ex hypothesi, ein geshörnter Siegsried, eingetaucht in die Fluth der Unfähigseit zu benken und zu urtheilen.

Bor Gericht wird eigentlich nur mit Autoritäten gestritten, ber Autorität der Gesetze, die sest steht: das Geschäft der Urtheilskraft ist das Auffinden des Gesetzes, d. h. der Autorität, die im gegebenen Fall Anwendung findet. Die Dialektik hat aber Spielraum genug, indem, erforderlichen Falls, der Fall und ein Geset, die nicht eigentlich zu einander passen, gedreht werden, bis man sie für zu einander passend ansieht; auch umgekehrt.

Kunstgriff 29. Wo man gegen die dargelegten Gründe des Gegners nichts vorzubringen weiß, erkläre man sich mit seiner Ironie für inkompetent: "Was Sie da sagen, übersteigt meine schwache Fassungskraft: es mag sehr richtig sehn; allein ich kann es nicht verstehn und begebe mich alles Urtheils." — Daburch insinuirt man den Zuhörern, bei denen man in Ansehen steht, daß es Unsinn ist. So erklärten beim Erscheinen der Kritik der reinen Bernunft oder vielmehr beim Ansang ihres erregten Aussehens viele Prosessonen von der alten eklektischen Schule: "Wir verstehen das nicht", und glaubten sie dadurch abgethan zu haben. Als aber einige Anhänger der neuen Schule ihnen zeigten, daß sie Recht hätten und es wirklich nur nicht verständen, wurden sie sehr übler Laune.

Man barf biesen Kunstgriff nur ba brauchen, wo man sicher ist, bei ben Zuhörern in entschieden höherm Ansehen zu stehen, als ber Gegner; z. B. ein Prosessor gegen einen Studenten.

Eigentlich gehört bies zum vorigen Runftgriff und ist ein Geltenbmachen ber eigenen Antorität, ftatt ber Grünbe, auf besonbers maliciöse Weise.

Der Gegenstreich ist: "Erlauben Sie, bei Ihrer grossen Benetration muß es Ihnen ein Leichtes sehn, es zu verstehen, und kann nur meine schlechte Darstellung Schulb sehn", — und nun muß man ihm die Sache so in's Maul schmieren, daß er sie nolens volens verstehen muß und klar wird, daß er sie vorshin wirklich nur nicht verstand. — So ist's retorquirt. Er wollte uns "Unsinn" infinuiren: wir haben ihm "Unverstand" bewiesen. Beibes mit schönster Höhlichkeit.

Runstgriff 30. Eine uns entgegenstehende Behauptung bes Gegners können wir auf eine kurze Weise badurch beseitigen ober wenigstens verbächtig machen, daß wir sie unter eine vershaßte Kategorie bringen, wenn sie auch nur durch eine Aehnlichskeit oder sonst lose mit ihr zusammenhängt; z. B.: "Das ist Manichäismus; das ist Arianismus; das ist Pelagianismus; das ist Bealismus; das ist Vrownianismus; das ist Naturalismus; das ist Atheismus; das ist Kationalismus; das ist Naturalismus; das ist Mohsticismus u. s. w." — Wir nehmen dabei zweierlei an: 1) daß jene Behauptung wirklich identisch oder wenigstens enthalten sei in jener Kategorie, rusen also aus: D, das kennen wir schon! — 2) daß diese Kategorie schon ganz widerlegt sei und kein wahres Wort enthalten könne.

Kunstgriff 31. "Das mag in der Theorie richtig sehn; in der Praxis ist es salsch." Durch dieses Sophisma giebt man die Gründe zu und leugnet doch die Folgen, im Widerspruch mit der Regel: a ratione ad rationatum valet consequentia. — Iene Behauptung setzt eine Unmöglichseit. Was in der Theorie richtig ist, muß auch in der Praxis zutreffen: trifft es nicht zu, so liegt ein Fehler in der Theorie, irgend etwas ist übersehen und nicht in Anschlag gebracht worden, folglich ist's auch in der Theorie salsch.

Runftgriff 32. Wenn ber Gegner auf eine Frage ober

ein Argument keine direkte Antwort ober Bescheid giebt, sondern burch eine Gegenfrage oder eine indirekte Antwort, oder gar etwas nicht zur Sache Gehöriges ausweicht und wo anders hinswill, so ist dies ein sicheres Zeichen, daß wir auf einen faulen Fleck getroffen haben: es ist ein relatives Verstummen seinersseits. Der von uns angeregte Punkt ist also zu urgiren und der Gegner nicht vom Fleck zu lassen; selbst dann, wann wir noch nicht sehn, worin eigentlich die Schwäche besteht, die wir hier getroffen haben.

Runftgriff 33. Diefer macht, fobalb er praktikabel ift, alle übrigen entbebrlich. Statt burch Grunde auf ben Intellekt, wirfe man burch Motive auf ben Billen, und ber Gegner, wie auch bie Buborer, wenn fie gleiches Intereffe mit ihm haben, find fogleich für unfere Meinung gewonnen, und ware biefe aus bem Tollhaufe geborgt; benn meiftens wiegt ein Loth Wille mebr. als ein Centner Einficht und Ueberzeugung. Freilich gebt bies nur unter besondern Umftanben an. Rann man bem Gegner fühlbar machen, bag feine Meinung, wenn fie gultig wurde, feinem Interesse merklichen Abbruch thate; so wird er fie so schnell fabren laffen, wie ein beiffes Gifen, bas er unvorsichtigerweise ergriffen batte. 3. B. ein Geiftlicher vertheibigt ein philosophis sches Dogma: man gebe ibm ju vermerken, bag es mittelbar mit einem Grundbogma feiner Rirche in Widerspruch fteht, und er wird es fahren laffen. — Ein Gutsbesitzer behauptet bie Bor= trefflichkeit bes Maschinenwefens in England, wo eine Dampf= maschine vieler Menschen Arbeit thut: man gebe ihm zu verstehen, daß balb auch die Wagen burch Dampfmaschinen werben gezogen werben, wo bann bie Bferbe feiner zablreichen Stuterei febr im Preife finten muffen; - und man wirb febn. chen Fällen ift bas Gefühl eines Jeben: "Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam!" Eben fo, wenn bie Buborer mit uns ju einer Sette, Gilbe, Gewerbe, Rlubb u. f. w. geboren, ber Gegner aber nicht. Seine Thefe fei noch fo richtig, fobald wir nur anbeuten, bag folche bem gemeinsamen Interesse besagter Gilbe zuwiderläuft; so werden alle Ruborer bie Argumente bes Gegners, seien sie auch portrefflich, schwach und erbarmlich, unfere bagegen, und waren fie aus ber Luft gegriffen. richtig und treffend finden, ber Chor wird laut fich für uns vernehmen lassen und der Gegner wird beschämt das Feld räumen. Ja, die Zuhörer werden meistens glauben, aus reiner Ueberzeugung gestimmt zu haben. Denn was uns unvortheilhaft ist, erscheint meistens dem Intellekt absurd. Intellectus luminis sicci non est etc. 'Dieser Kunstgriff könnte so bezeichnet werden: ", den Baum bei der Wurzel ansassen": gewöhnlich heißt er das argumentum ab utili.

Runftgriff 34. Den Gegner burch sinnlofen Wortschwall verbuten, verblüffen. Es beruht barauf, bag

Gewöhnlich glaubt ber Mensch, wenn er nur Worte bort, Es muffe sich babei boch auch was benten laffen.

Wenn er nun sich seiner eigenen Schwäche im Stillen bewußt ist, wenn er gewohnt ist, manchersei zu hören was er nicht versteht, und boch babei zu thun, als verstände er es; so kann man ihm dadurch imponiren, daß man ihm einen gesehrt oder tiefssinnig klingenden Unstinn, bei dem ihm Hören, Sehen und Densten vergeht, mit ernsthafter Miene vorschwatzt, und solches für den unbestreitbarsten Beweis seiner eigenen Thesis ausgiedt. Bestanntlich haben in neuern Zeiten selbst dem ganzen deutschen Publiko gegenüber einige Philosophen diesen Kunstgriff mit dem brilliantesten Ersolg angewandt. Weil aber exempla odiosa sind, wollen wir ein älteres Beispiel nehmen aus Goldsmiths Vicar of Wakesield, p. 34.

Kunftgriff 35 (ber einer der ersten sehn sollte). Wenn der Gegner auch in der Sache Recht hat, allein glücklicherweise sür selbige einen schlechten Beweis wählt; so gelingt es uns leicht, diesen Beweis zu widerlegen, und nun geben wir dies für eine Widerlegung der Sache aus. Im Grunde läuft dieses darauf zurück, daß wir ein argumentum ad hominom für eines ad rem ausgeben. Fällt ihm oder den Umstehenden kein richtigerer Beweis bei, so haben wir gesiegt; z. B. wenn Einer für das Dasehn Gottes den ontologischen Beweis aufstellt, der sehr wohl widerlegbar ist. Dies ist der Weg, auf welchem schlechte Advosaten eine gute Sache verlieren: sie wollen sie durch ein Geset rechtsertigen, das darauf nicht paßt, und das passende fällt ihnen nicht ein.

Schlußbemerkung. Zwischen ber Disputation in colloquio privato s. familiari und ber Disputatio sollemnis publica, pro gradu u. s. w. ist kein wesentlicher Unterschied, bloß etwan, daß bei letzterer gesorbert wird, daß der Respondens allemal gegen den Opponens Recht behalten soll, und beshalb nöthigensfalls der Praeses ihm beispringt; — oder auch, daß man bei letzterer mehr förmlich argumentirt, seine Argumente gern in die strenge Schlußsom kleidet.\*)

Letter Runftgriff. Wenn man merkt, bag ber Begner überlegen ift, und man Unrecht behalten wird, so werbe man perfönlich, beleidigend, grob. Das Perfönlichwerden besteht barin, bak man von bem Gegenstand bes Streites (weil man ba verlorenes Spiel hat) abgeht auf ben Streitenben und seine Person irgendwie angreift: man könnte es nennen argumentum ad personam, zum Unterschied von argumentum ad hominem: bieses geht von bem objektiven Gegenstand ab, um sich an Das zu halten, mas ber Gegner barüber gesagt ober zugegeben bat. Beim Berfönlichwerben aber verläft man ben Gegenstand gang und richtet seinen Angriff auf bie Person bes Gegners: man wird also frankend, hämisch, beleibigend, grob. Es ist eine Appellation von ben Kräften bes Geiftes an bie bes Leibes ober an bie Diese Regel ift sehr beliebt, weil Jeber zur Ausführung tauglich ist, und wird daher häufig angewandt. frägt sich, welche Gegenregel hiebei für ben andern Theil gilt. Denn will er bie felbe gebrauchen, fo wirb's eine Brugelei, ober ein Duell ober ein Injurienproceß.

Man würde sich sehr irren, wenn man meinte, es sei hinreichend, selbst nicht persönlich zu werden. Denn daburch, daß man Einem ganz gelassen zeigt, daß er Unrecht hat und also falsch urtheilt und benkt, was bei jedem bialektischen Siege der Fall ist, verbittert man ihn mehr, als durch einen groben, beleidigenben Ausbruck. Warum? Weil, wie Hobbes, de Cive, Cap. 1

<sup>\*)</sup> Im Manuscript der Eristik bildet zwar diese Schlußbemerkung den Schluß, aber den eigentlichen und wahren Schluß bildet der folzgende "lette Kunstgriff", den Schopenhauer nur "vorläufig" an eine frühere Stelle, hinter Kunstgriff 6 des Manuscripts, gesetht hatte. Der Herausgeber.

fagt: Omnis animi voluptas omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso. — Dem Menschen geht nichts über bie Befriedigung feiner Citelfeit, und feine Bunbe fcmerat mehr. als bie. welche biefer geschlagen wirb. (Daraus ftammen Rebens= arten wie: "bie Ehre gilt mehr als bas Leben" u. f. m.) Diefe Befriedigung ber Eitelfeit entsteht hauptsächlich aus ber Bergleidung Seiner mit Anbern in jeder Beziehung, aber hauptfachlich in Beziehung auf bie Beiftestrafte. Diese eben geschieht effective und febr ftart beim Disputiren. Daber bie Erbitterung bes Beflegten, ohne bag ihm Unrecht wiberfahren, und baber fein Greifen jum letten Mittel, biefem letten Runftgriff, bem man nicht entgeben tann burch bloffe Soflichfeit feinerfeits. Große Ralt= blutigfeit fann jedoch auch bier aushelfen, wenn man nämlich, sobalb ber Gegner perfonlich wird, ruhig antwortet, Das gebore nicht zur Sache, und fogleich auf biefe gurudlenkt und fortfahrt, ihm hier fein Unrecht zu beweifen, ohne feine Beleidigungen zu beachten, also gleichsam, wie Themistofles jum Gurybiabes, fagt: παταξον μεν, ακουσον δε. Das ift aber nicht Jedem gegeben.

Die einzig fichere Gegenregel ift baber bie, welche schon Ariftoteles im letten Rapitel ber Topica giebt: Richt mit bem Erften bem Beften zu bisputiren, fonbern allein mit Solchen, bie man fennt, und bon benen man weiß, daß fie Berftand genug haben, nicht gar ju Abfurbes vorzubringen und baburch beschämt werben zu muffen; und um mit Grunden zu bisputiren, nicht mit Machtsprüchen, und um auf Gründe zu hören und barauf einaugeben; und endlich, daß fie die Bahrheit schätzen, Grunde gern boren, auch aus bem Munbe bes Gegners, und Billigkeit genug haben, um es ertragen zu konnen, Unrecht zu behalten, wenn die Wahrheit auf ber andern Seite liegt. Daraus folgt, bag unter hunderten faum Giner ift, ber werth ift, bag man mit ihm bisputire. Die Uebrigen laffe man reben, mas fie wollen, benn desipere est juris gentium, und man bebente, mas Boltaire fagt: La paix vaut encore mieux que la vérité, und dag ein arabifcher Spruch ift: "Am Baume bes Schweigens hängt feine Frucht, ber Friede."

## Anhang.

### Ueber den Werth der Logik und über die Seltenheit der Urtheilskraft.

In balte bafür, daß die Logik bloß ein theoretisches Intereffe bat, um bas Befen, bas gefetmäffige Berfahren ber Bernunft tennen zu lernen, daß fie also bloß Analytik febn soll und nicht Dialeftif. Braftischen Ruten, um richtiger zu benten, um die Wahrheit ju finden, hat fie gar feinen, und felbft jum Disputiren wird die Renntnig ber Dialettif schwerlich belfen können, und ein tüchtiger Mutterwitz, burch fleissige Uebung geschmeibig gemacht, wird Den, ber alle bialektische Regeln erlernt bat, immer folagen. Wer fich jum Disputiren gefdict machen wollte, murbe es viel beffer erreichen burch fleisfiges Lefen ber Blatonischen Gespräche, beren viele die vortrefflichften Beifviele bialektischer Gewandtheit geben, besonders wo Sokrates ben Sophisten Schlingen legt und folche nachher zuzieht; - viel beffer, als burch bas Stubium ber bialeftischen Schriften bes Aristoteles: benn bie Regeln biefer liegen vom einzelnen gegebenen Fall immer viel zu weit ab, als daß man sie anwenden könnte; und um sie herbeizuholen und bem Fall anzupassen ist feine Zeit.

Die Logik kann nur auf die formale Wahrheit, nicht auf die materiale führen. Sie setzt das Vorhandensehn der Begriffe voraus und lehrt nur, wie man regelrecht damit zu operiren habe: sie bleibt dabei immer auf dem Gebiet der Begriffe. Ob es aber in rorum natura Dinge gebe, die diesen Begriffen entsprechen, ob die Begriffe sich auf wirkliche Dinge beziehen, oder

bloß willfürlich ersonnen sind, das geht sie nichts an: barum kann auch bei dem schärsten und regelrechtesten Denken oft gar kein wahrhafter Gehalt sehn, und es sich um lauter Schimären dreshen. So die Scholastik, so viele höchst subtile Räsonnements bei willkürlichen Boraussetzungen, besonders in der Philosophie.

Urtheile aus Urtheilen ableiten ist Alles, was bie Logik lehrt und was die Bernunft allein und abgesonbert durch sich selbst vermag. Um aber dieses regelrecht
und ohne Fehler zu thun, bedarf sie keiner Wissenschaft ber Regeln ihres Versahrens, sondern sie verfährt ganz von selbst regelrecht, sobald sie sich selbst überlassen bleibt. Es wäre eigentlich
ganz entsetzlich zu benken, daß die Logik praktischen Ruten hätte
und man durch sie zum richtigen Denken angewiesen würde.
Denn da müßte man annehmen, daß Der, welcher noch nicht
Logik gelernt hätte, in Gefahr sei, Widersprüche zu benken, ober
anzunehmen, daß zwischen zwei kontradiktorischen Gegensähen
noch ein Orittes möglich sei, ober Schlüsse gelten zu lassen, wie:

Alle Ganse haben zwei Beine, Cajus hat zwei Beine, Cajus ist eine Gans.

Und erst aus der Logik ersühre er, daß man so nicht benken und so nicht schließen darf. Da wäre freilich die Logik sehr nütslich, aber das Menschengeschlecht übel daran. Dem ist natürlich nicht so. Es ist daher unpassend, wenn man Logik sagt, wo man gesunde Bernunft mehnt: man liest bisweilen das Lob von Schriftstellern: "es ist viel Logik in dem Werk", statt: "es enthält richtige Urtheile und Schlüsse", oder man hört: "er sollte erst Logik studiren" statt: "er soll seine Bernunft gebrauchen und benken, ehe er schreibt".

Der gesunde Mensch ift gar nicht in Gefahr, falsch zu schliessen, aber gar sehr, falsch zu urtheilen. Falsche Urtheile giebt es in Menge, hingegen falsche Schlüsse, im Ernste gemacht, sind sehr selten, können bloß aus Uebereilung entspringen und werden berichtigt, sobald man sich irgend besinnt. Gesunde Bernunft ist so allgemein, wie richtige scharfe Urtheilskraft selten. Aber die Logik giebt bloß Anweisung, wie man zu schliessen, d. h. wie man mit bereits fertigen Urtheilen zu versahren, nicht

wie man bie Urtheile ursprünglich ju schaffen bat. Denn biefer Urfprung liegt in ber anschaulichen Erfenntnig, bie außer bem Bebiete ber Logit liegt. Die Urtbeilekraft ift es, bie bie anschauliche Erkenntniß in bie abstrakte überträgt, und bafür hat bie Logit teine Regel au geben. Im Schliessen wird Riemand fehlen; benn es besteht blog barin, bag wenn ibm bie brei Termini gegeben find, er ihr Berbaltnig richtig erkennt: barin fehlt fein Menich. Aber bie Schwierigfeit und bie Befahr ju fehlen liegt im Aufftellen ber Bramiffen, nicht im Rieben ber Konklusion baraus; biefes erfolgt nothwendig und von selbst. Die Brämissen finden, bas ift bas Schwere, und ba verläßt une bie Logik. Erstene, bie propositio major zu finden, ift Sache ber reflettirenben Urtheilstraft, 2. B. ju fagen: Alle Thiere mit Lungen haben Stimme. Aweitens, ben terminus medius ju finden, ift Sache ber fubsumirenden Urtheilsfraft, nämlich bie Beziehung zu finben, burch welche bas in Frage ftebende Subjett unter bie Regel ju fteben tommt, alfo ju fagen: "Die Frofche find Thiere mit Lungen". — Sind solche Urtheile vorhanden und richtig, so ift bas Ziehen ber Ronklusion Rinderspiel, und auf diefes beziehen sich die Regeln ber Logif. Die Richtigkeit ber Urtheile überläßt fie ber Urtheilsfraft, und barin liegt allein alle Schwierigkeit. Alfo für falfche Soluffe ift feine Gefahr, aber für falfche Urtheile, wie bie Erfabrung bestätigt.

Nicht nur die Stärke der restlektirenden Urtheilskraft, der wir alle grossen Entbeckungen und wichtigen Wahrheiten verdansten \*), erscheint nur als Ausnahme in Einzelnen, kommt dem Menschen, wie er in der Regel ist, gar nicht zu; sondern selbst die bloß subsumirende Urtheilskraft, der die Regel, der Begriff,

<sup>\*)</sup> Nur durch die Kraft der ressektirenden Urtheilskraft wird aus der Menge der Gegenstände in der Natur, aus dem Hausen der Thatssachen, aus der Komplikation der einzelnen Fälle das in ihnen allen Gemeinsame, die Regel, das Raturgeset, die in allen Fällen sich äussernde Raturkraft erkannt.

bas Abstrakte gegeben wird, und ber zugleich bie Anschauung bie Falle in Menge barbietet, und ber nun blog obliegt ju feben, ob biefe Falle unter bie Regel geboren, - felbft biefe fubfumirende Urtheilstraft ift taum bem gewöhnlichen Menfchen juguerkennen; wenigftens ift fie bei ben Meiften bochft fcwach. Denn wir seben ja ihr Urtheil, selbst ba, wo nicht, wie meistens, ihr Intereffe es ganglich befticht, blog burch Autorität geleitet: fie treten in die Fufftapfen Anderer, fagen nach mas fie bon Andern fagen hören, geben ihren Beifall, ihren Tabel burchaus nur nach frembem Beifpiel. Wird geklaticht, fo klatichen fie mit; wird gepfiffen, fo pfeifen fie auch. Sebn fie, bag Ginem nachgelaufen wird, so fragen fie weiter nicht warum, sonbern laufen mit nach; feben fie Ginen verlaffen, fo buten fie fich ju ihm zu treten. Bielleicht tommt im Leben ber allermeiften Menschen gar tein Fall vor, von dem sich sagen liesse, sie hätten einmal bloß nach Gebrauch ihrer eigenen Urtheilsfraft fich bestimmt und entschieben. Sie find wirklich ben Schaafen abnlich, bie bem Leithammel nachgeben: ift ber über eine Sede ober Graben gefprungen, fo fpringen fie alle barüber; ift er aber umgekehrt, fo kehren fie alle Wenn Das nicht fo mare, wie mare es bann zu begreifen, bag jebe nene, von ihrem eigenen Glanze erhellte und mit ewis ger Kraft ansgeruftete Bahrheit tropbem allen jebesmal einen fo fräftigen Wiberftand erleiben muffte vom alten hergebrachten Brrthum? - Stubiren Sie bie Geschichte ber Wiffenschaften, ba werben Sie seben, wie jebe neue, wichtige Wahrheit einen Riefenkampf zu besteben batte bei ihrem Auftreten. Erftlich finbet fie gang taube Ohren, wird gar nicht beachtet; bann wird ihr im Triumph bas 3bol bes alten Irrthums entgegengehalten, bag fie bavor verfteinern foll, wie vor bem Gorgonenbaupt. Beil fie Das nicht thut, so erhebt fich nun bas allgemeine Geschrei wiber fie; fie wird geleugnet und verdammt. Wie tommt fie bennoch zulett burch? — Daburch, bag im Fortgang ber Zeit einzelne mit Urtheiletraft begabte Manner fie bem haufen jum Trop anerkennen, selbst sich anderweitig Autorität erwerben, und nun endlich ihr Urtheil, ihre Autorität bie Menge bestimmt. geht aber fehr langfam, und gewöhnlich tommt es babin, erft bann, wann ber Urheber fein Märthrerthum vollendet hat und von seinem fauren Tagewert rubt. Wollen Sie Beispiele, rufen

Sie fich bie Geschichte von Ropernitus, Galilei gurud, lefen Gie bie Geschichte ber Entbedung bes Blutumlaufs von Sarven and ber Anerfennung berfelben 30 Jahre nachber. Die gange Litte= rargeschichte zeigt ja überall baffelbe und zeigt, wie viel Urtheilsfraft ber gewöhnliche Mensch bat. Ober wollen Sie ein gang frisches Beispiel, beffen allmäligen Fortgang und Entwidelung Sie mohl hoffentlich Alle noch erleben werben, ba Sie noch viel Reit por fich haben: Es ift bie Gothische Farbenlehre. ihr hat ber größte Mann, ben Tentschland burch alle Jahrhunberte hervorgebracht, in ihr hat Göthe ben alten Irrthum ber Nemtonischen Farbentheorie auf bas Rlarfte, Bunbigfte, Faßlichfte wiberlegt. Sein Buch liegt feit 10 Jahren ba \*): ich. und feitbem noch einige Wenige haben beffen Babrheit anerkannt und öffentlich bezeugt. Die übrige gelehrte Welt hat einmuthig jener Lehre ben Stab gebrochen und halt feft am alten Remtonis fchen Crebo. - Durch ihr Benehmen in biefer Sache bereitet fie ber Rachwelt herrfiche Anekboten. — So wenig Urtheilsfraft ift wefentlich Eigenthum bes Menschen als folchen.

(Die vorlautesten Schreier sind die Leithammel. Darum können litterarische Zeitungen bestehen, wo die Leute von Ungenannten und Unbekannten, die unverschämt genug sind, sich unberusen zu Richtern aufzuwersen, und seige genug, nicht anonym geschriebene Bücher anonym anzugreisen, sich vorurtheilen lassen, was sie nachurtheilen sollen: und so kommt es, daß die Kränze des Ruhms bei der Mitwelt die Journalisten vertheilen, nämlich Kränze, die etwan so lange grün bleiben, als der Jahrgang des Journals cirkulirt. Aber die immergrünen Kränze, die nicht mit Schaumgold, wie die Weihnachtsbäume geziert sind, sondern mit ächtem Golde, und die unversehrt ein Jahrhundert nach dem andern kommen sehen und nicht verwelsen: diese Kränze werden nicht von Journalisten ausgetheilt.)

Wenn nun aber ber Mangel an Urtheilskraft meistens burch bie Krücke frember Autorität ersetzt wirb; so hat jene außerbem noch einen positiven Feind im Innern, am eigenen Willen, an ber Neigung. Immer ift ber Wille ber heimliche Gegner bes Intellekts: baher heißt reiner Verstand, reine Vernunft, ein

<sup>\*)</sup> Schopenhauer schrieb dies 1821.

solcher, ber frei ift von allem Einfluß bes Willens, b. i. ber Neisgung, und daher bloß seinen eigenen Gesetzen folgt.

Dieferwegen nun will ich Ihnen auforberft eine Regel geben, wie Sie es zu machen haben, wenn Sie Einen von einer Babrbeit überzeugen wollen, bie in gerabem Biberfpruch fieht mit einem Brithum, ben er lebhaft feftbalt, und folglich mit feinem Intereffe. Diefes ift entweber material, b. b. ber Inbalt bes Irrthums ift fein Bortheil, 3. B. wenn er viele Leibeigene bat' und Sie wollen ibm bie Barbarei ber Leibeigenschaft bemonftriren; ober bloß formal, b. h. er haftet an ber irrigen Meinung bloß, weil er einmal biefe Meinung angenommen, und Reiner fich gern feine Meinung als falfc beweifen lagt. Für folche Falle nun ift bie Regel leicht und natürlich, wird aber boch nicht beobachtet. Es ift biefe: Man foll bie Prämiffen vorhergeben und bie Ronflufion folgen laffen. Meiftens verfährt man gerabe umgekehrt. Aus Gifer, Saftigkeit und Rechthaberei fchreien wir bie Konklusion laut und gellend Dem entgegen, ber am entgegengesetten Irrthum haftet. Siedurch wird er nun gleich topficen und ftemmt nun feinen Willen gegen alle Grunbe und Prämiffen, die wir nachher beibringen, und von benen er nun schon weiß, zu welcher ihm verhafften Konklufion fie führen Damit ift benn Alles verborben. Unferer Regel aber qu= folge follen wir, statt beffen, bie Konklusion gang in potto behalten, fie zubeden und blog bie Brämiffen geben, biefe aber vollständig, beutlich, allseitig. Die Konklusion aber fpreche man gar nicht aus, sondern überlaffe bem ju Ueberzeugenden felbft, fie au giebn. Er wird bies nun nachher heimlich für fich thun, und besto aufrichtiger. Er giebt sobann leichter ber Wahrheit Gingang, weil er nicht bie Beschämung bat, überzeugt worben gu febn, fonbern ben Stolz, fich felbst überzeugt zu haben. Go leife muß bie Wahrheit unter ben Menschen auftreten. Ja noch mehr, in boben und gefährlichen Fällen, wo es nämlich gefährlich ift, einem fanktionirten Irrthum ju widersprechen, ift es nicht genug, bie Konklufion nicht auszusprechen und fie jugubeden, fonbern man tann and noch, nachbem man bie Prämiffen völlig gegeben, eine gang falsche Konklusion ziehen, gerabe bie, welche bem fanktionir= ten Irrthum gemäß ift.

Antony: Yes, Brutus says he was ambitious, And Brutus is an honorable man.

So handgreiflich der Betrug ift, wird er doch nicht sogleich bemerkt, eben weil die Leute so fest von dem Irrthum eingenommen
sind. Erst allmälig ziehn sie selbst die richtige Konkluston; denn
der Grund des Erkennens zieht, wie jeder Grund, seine Folge
nothwendig nach sich, und die Wahrheit kommt an den Tag. (So
hat es Kant gemacht.) Solche Schleichwege muß auf dieser Welt
die Wahrheit gehen.\*)

<sup>\*)</sup> Die hier gegebene Regel, die Prämissen vorangehen, die Konklusion aber folgen zu lassen, giebt Schopenhauer auch in der "Belt als Bille und Borftellung" in dem Capitel zur Rhetorik (Bb. II, Cap. 11). Der Herausgeber.

## 2. Neber das Interessante.

Un ben Werken ber Dichtfunft, namentlich ber epischen und bramatischen, findet eine Gigenschaft Raum, welche von ber Schönbeit verschieben ift: bas Intereffante. — Die Schönbeit befteht barin, bag bas Runftwert bie Ibeen ber Welt überhaupt, bie Dichtfunft besonders die Ibeen des Menschen beutlich wiedergiebt und baburch auch ben Sorer zur Erkenntnig ber Ibeen bin-Die Mittel ber Dichtfunst ju biefem 3wede find Aufftellung bedeutender Raraftere und Erfindung von Begebenheiten jur Berbeiführung bebeutsamer Situationen, burch welche jene Karaktere eben veranlagt werben, ihre Eigenthumlichkeiten zu entfalten, ihr Inneres aufzuschließen; fo bag burch folde Darftellung bie vielseitige Ibee ber Menscheit beutlicher und vollftanbiger erkannt wirb. Schönheit überhaupt aber ift bie unzertrennliche Eigenschaft ber erkennbar geworbenen Ibee, ober fcon ift Alles, worin eine Ibee erfannt wird; benn foon febn beißt eben eine Ibee beutlich aussprechen.

Wir sehn, daß die Schönheit immer Sache des Erkennens ist und bloß an das Subjekt der Erkenntniß sich wendet, nicht an den Willen. Wir wissen sogar, daß die Auffassung des Schönen, im Subjekt, ein gänzliches Schweigen des Willens voraussett. Hingegen interessant nennen wir ein Orama oder eine erzählende Dichtung dann, wann die dargestellten Begebensheiten und Handlungen uns einen Antheil abnöthigen, dems

jenigen gang abnlich, welchen wir bei mirflichen Begebenheiten, barin unfre eigene Berfon mit verflochten ift, empfinden. Schicffal ber bargeftellten Berfonen wird bann in eben ber Art, wie unfer eigenes, empfunden: wir erwarten mit Anspannung bie Entwickelung ber Begebenheiten, verfolgen mit Begierbe ibren Fortgang, empfinden wirkliches Bergklopfen beim Berannaben ber Gefahr, unfer Bule ftodt, mann folche ben bochiten Grab erreicht hat, und flopft wieber schneller, wann ber Selb plötlich gerettet wird; wir konnen bas Buch nicht weglegen, ebe wir jum Ente gekommen, machen auf biefe Art tief in bie Nacht, aus Antheil an ben Beforgniffen unfere Belben, wie wohl fonft burch unsere eigenen Sorgen. Ja, wir würden, ftatt Erholung und Benug, bei folden Darftellungen alle tie Bein empfinden, bie uns bas wirkliche Leben oft auferlegt, ober wenigstens bie, welche in einem beängstigenden Traum uns verfolgt, wenn nicht, beim Lefen ober beim Schauen im Theater, ber feste Boben ber Birtlichfeit uns immer zur Sand ware und wir, fobald ein gu beftiges Leiben uns affizirt, auf ibn uns rettend bie Täuschung jeben Augenblick unterbrechen und bann wieder beliebig uns ihr von Reuem hingeben konnten, ohne jenes mit so gewaltsamem Uebergang zu vollbringen, wie wenn wir vor ben Schreckgestalten eines schweren Traumes uns endlich nur burch bas Ermachen retten.

Es ist offenbar, daß, was von einer Dichtung dieser Art in Bewegung gesetzt wird, unser Wille ist und nicht bloß die reine Erkenntniß. Das Wort "interessant" bedeutet eben daher überhaupt Das, was dem individuellen Willen Antheil abgewinnt, quod nostra interest. Hier scheidet sich deutlich das Schöne vom Interessanten: Ienes ist die Sache der Erkenntniß und zwar der allerreinsten; Dieses wirft auf den Willen. Sodann besteht das Schöne im Auffassen der Ideen, welche Erkenntniß den Satz vom Grunde verlassen hat: hingegen das Interessante entsteht immer aus dem Gange der Begebenheiten, d. h. aus Berslechtungen, welche nur durch den Satz vom Grunde in seinen verschiedenen Gestalten möglich sind.

Die wesentliche Berschiebenheit zwischen bem Interessanten und bem Schönen ist nun beutlich. Als eigentlichen Zweck jeber Kunft, mithin auch ber Dichtkunft, haben wir bas Schöne erkannt. Es frägt sich also nur, ob bas Interessante etwan ein zweiter Zweck ber Dichtkunst ist, ober ob Mittel zur Darstellung bes Schönen, ober ob burch bieses als wesentliches Accibens her-beigeführt, ober ob wenigstens mit diesem Hauptzweck vereinbar, ober endlich ob ihm entgegen und störend.

Zuvörderst: Das Interessante sindet sich allein bei Werken der Dichtkunst ein, nicht bei denen der bildenden Künste, der Musik und Architektur. Bei diesen läßt es sich nicht einmal densken: es sei denn als etwas ganz Individuelles für Einen oder einige Beschauer, wie wenn das Bild Porträtt einer geliebten oder gehaßten Person wäre, das Gebäude mein Wohnhaus oder mein Gesängniß, die Musik mein Hochzeitstanz oder der Marsch, mit dem ich zu Felde zog. Ein Interessantes dieser Art ist offenbar dem Wesen und Zweck der Kunst völlig fremd, ja störend, sofern es ganz von der reinen Kunstbeschauung ableitet. Es. möchte sich finden, daß dieses in geringerm Grade von allem Interessanten gilt.

Weil das Interessante nur dadurch entsteht, daß unfer Antheil an der poetischen Darstellung gleich dem an einem Wirtlichen wird; so ist es offendar dadurch bedingt, daß die Darstellung für den Augenblick täuscht; und dieses kann sie nur durch ihre Wahrheit. Wahrheit aber gehört zur Kunstwollendung. Das Bild, die Dichtung soll wahr sehn, wie die Natur selbst; zugleich aber auch durch Hervorbedung des Wesentlichen und Karakteristischen, durch Jusammendrängung aller wesentlichen Aeusserungen des Darzustellenden und durch Aussonderung alles Unwesentlichen und Zufälligen die Ideen bessehen rein hervorteten lassen und dadurch zur idealen Wahrheit werden, die sich über die Natur erhebt.

Mittelst ber Wahrheit also hängt das Interessante zusammen mit dem Schönen, indem die Wahrheit die Täuschung
herbeiführt. Aber das Ideale der Wahrheit könnte schon der Täuschung Eintrag thun, indem Solches einen durchgängigen Unterschied zwischen Dichtung und Wirklichkeit herbeiführt. Weil aber auch das Wirkliche mit dem Idealen möglicherweise zusammentreffen kann, so hebt dieser Unterschied nicht geradezu nothwendig alse Täuschung auf. Bei den bildenden Künsten liegt im Umfang der Mittel der Kunst eine Grenze, welche die Täu-

foung ausschließt: nämlich bie Stulptur giebt bloffe Form ohne Karbe, obne Augen und ohne Bewegung; die Malerei bloffe Anficht von einem Buntte aus, eingeschloffen burch icharfe Grangen, bie bas Bilb von ber ringsum hart anliegenden Wirklichkeit trennen: baber bier bie Täuschung und baburch ber Antheil gleich bem an einem Wirklichen ober bas Intereffante ausgeschloffen, bieburch wieber ber Bille fofort aus bem Spiele gefest und bas Objekt allein ber reinen antheilelofen Betrachtung überliefert wirb. Run ift es booft merkwürdig, bag eine Afterart ber bilbenben Runfte biefe Grangen überfpringt, Die Taufchung bes Birklichen und bamit bas Intereffante berbeiführt, fofort aber bie Wirfung ber achten Künfte verwirft und nicht mehr als Mittel zur Darftellung bes Schönen. b. b. jur Mittheilung ber Erfenntnik ber Ibeen brauchbar ift. Es ift bie Runft ber Bachefiguren. Und · hiemit mochte wohl die Granze bezeichnet febn, welche fie ausichlieft vom Gebiet ber iconen Runfte. Gie taufct, wenn meisterhaft ausgeführt, vollkommen, eben baburch aber stebn wir ihrem Berte gleich einem wirklichen Menfchen gegenüber, ber als folder icon vorläufig ein Obiett für ben Willen, b. b. intereffant ift, also ben Willen erwedt und baburch bas reine Erkennen aufbebt: wir treten bor bie Wachsfigur mit ber Schen und Bebutfamteit, wie vor einen wirklichen Menschen, unfer Wille ift aufgeregt und erwartet, ob er lieben ober haffen, flieben ober angreifen soll, erwartet eine Sandlung. Weil bie Figur bann aber boch leblos ift, so bringt fie ben Einbruck einer Leiche berpor und macht fo einen migfälligen Ginbruck. Sier ift bas Interessante vollkommen erreicht, und boch gar kein Runftwert geliefert: also ift bas Interessante an fich gar nicht Runftzwed.

Dies geht auch baraus hervor, daß felbst in der Poesie bloß die bramatische und die erzählende Gattung des Interessanten fähig sind: wäre es neben dem Schönen Zweck der Kunst; so stände die lhrische Poesie schon an sich dadurch um die Hälfte tiefer, als jene beiden andern Gattungen.

Jest zur zweiten Frage. Nämlich: Wäre bas Interessante ein Mittel zur Erreichung bes Schönen, so müßte jede interessante Dichtung auch schön sehn. Das ist aber keineswegs. Oft fesselt uns ein Drama ober Roman burch bas Interessante und ist babei so leer an allem Schönen, bag wir uns hinterber schämen,

babei geweilt zu haben. Dies ift ber Fall bei manchem Drama. welches burchaus fein reines Bilb vom Wefen ber Menfchbeit und bes Lebens giebt, Raraftere zeigt, die gang flach gefchilbert ober gar verzeichnet und eigentlich Monftrofitäten finb. bem Wefen ber Natur entgegen: aber ber Lauf ber Begebenheiten, bie Berflechtungen ber Sandlung find so intrifat, ber Belb ift unferm Bergen burch feine Lage fo empfohlen, daß wir uns nicht aufrieden geben konnen, bis wir bas Gewirre entwickelt und ben Helben in Sicherheit wiffen; ber Gang ber Handlung ift babei fo kluglich beherricht und gelenkt, bag wir ftete auf bie weitere Entwidelung gespannt werben und fie boch feineswegs errathen können, so bag zwischen Anspannung und Ueberraschung unser Untheil ftets lebhaft bleibt und wir fehr turzweilig unterhalten, ben Lauf ber Zeit nicht fpuren. Diefer Urt find bie meiften Stude von Ropebue. Für ben großen Saufen ift Dies bas Rechte: benn er fucht Unterhaltung, Zeitvertreib, nicht Erfenntnig, und bas Schone ift Sache ber Erkenntnig, baber bie Empfänglichkeit bafür fo verschieben ift, wie bie intellektuellen Fäbigkeiten. Für die innere Bahrheit bes Dargeftellten, ob es bem Wefen ber Menschheit entspricht ober ihm entgegen ift, hat ber große Saufe keinen Sinn. Das Flache ift ihm zugänglich, bie Tiefen bes menschlichen Wefens ichließt man vergeblich por ibm auf.

Auch ift zu bemerken, daß Darstellungen, deren Werth im Interessanten liegt, bei der Wiederholung versieren, weil sie dann die Begierde auf den weitern Erfolg, der nun schon bekannt ist, nicht mehr erregen können. Die öftere Wiederholung macht sie dem Zuschauer schaal und langweilig. Dagegen gewinnen Werke, deren Werth im Schönen liegt, durch die öftere Wiederholung, weil sie mehr und mehr verstanden werden.

Jenen bramatischen Darstellungen parallel gehen die meisten erzählenden, die Geschöpfe der Phantasie jener Männer, welche zu Benedig und Neapel den Hut auf die Strasse legen und dasstehn, die ein Auditorium sich gesammelt hat, dann eine Erzählung auspinnen, deren Interessantes die Zuhörer so sessen, daß, wenn die Katastrophe herannaht, der Erzähler den Hut nimmt und bei den sessen Erseilnehmern seinen Lohn einsammeln kann, ohne zu fürchten, daß sie jett davonschleichen: dieselben

Männer treiben in Deutschland ihr Gewerbe weniger unmittelbar, sondern durch die Vermittelung der Verleger, Leipziger Messen und Bücherverleiher, wosür sie denn auch nicht in so zerlumpten Röcken umhergehen, als ihre Kollegen in Welschland, und die Kinder ihrer Phantasie unter dem Titel von Romanen, Novellen, Erzählungen, romantischen Dichtungen, Mährchen u. s. w. dem Publiko darbieten, welches hinter dem Ofen und im Schlasrock mit mehr Bequemlichkeit, aber auch mit mehr Geduld, sich zum Genuß des Interessanten anschieden mag. Wie sehr dergleichen Produktionen meistens von allem ästhetischen Werth entblößt sind, ist bekannt, und doch ist vielen die Eigenschaft des Interessanten durchaus nicht abzusprechen: wie könnten sie auch sonst so viele Theilnahme sinden?

Wir febn alfo, daß bas Interessante nicht nothwendig das Schone herbeiführt, - welches bie zweite Frage mar. auch umgekehrt führt bas Schone nicht nothwendig bas Intereffante herbei. Bedeutende Karaftere konnen bargeftellt, bie Tiefen ber menschlichen Natur an ihnen aufgeschloffen und bas Alles an außerorbentlichen Handlungen und Leiben sichtbar gemacht feun, fo bag bas Befen ber Belt und bes Menfchen in ben fraftigften und beutlichften Bugen uns aus bem Bilbe entgegentritt, ohne bag burch bas beftänbige Fortschreiten ber Sandlung, burch die Berwicklung und unerwartete Lösung ber Umftande eigentlich unfer Intereffe am Lauf ber Begebenheiten in hobem Grabe erregt fei. Die unfterblichen Meifterwerte Chatefpeare's haben wenig Interessantes, die Handlung schreitet nicht in geraber Linie vorwärts, fie gogert, wie im gangen Hamlet, fie behnt fich feitwärts in die Breite aus, wie im Kaufmann von Benedig, während die Länge die Dimenfion bes Interessanten ift; die Scenen hängen nur loder zusammen, wie im Beinrich IV. wirken Shakespeare's Dramen nicht merklich auf ben groffen Haufen.

Die Forberungen bes Aristoteles und ganz besonders die der Einheit der Handlung sind auf das Interessante abgesehen, nicht auf das Schöne. Ueberhaupt sind diese Forderungen dem Satze vom Grunde gemäß abgesaßt; wir aber wissen, daß die Idee und folglich das Schöne eben nur für diejenige Erkenntniß da ist, welche sich von der Herrschaft des Satzes vom Grunde

losgerissen hat. Anch dieses eben scheidet das Interessante vom Schönen, da Jenes offenbar der Betrachtungsweise angehört, die dem Satz vom Grunde folgt, das Schöne hingegen dem Inhalt dieses Satzes stets fremd ist. — Die beste und treffendeste Widerslegung der Einheiten des Aristoteles ist die von Manzoni in der Borrede zu seinen Trauerspielen.

Was von Shakespeare's, das Selbe gilt auch von Göthe's dramatischen Werken: selbst Egmont wirkt nicht auf die Menge, weil sast keine Verwickelung und Entwickelung da ist: nun gar der Tasso und die Iphigenia! — Daß die griechischen Tragiser nicht die Absicht hatten, durch das Interessante auf die Zuschauer zu wirken, ist offendar daraus, daß sie zum Stoff ihrer Meisterwerke sast immer allgemein bekannte und schon öster dramatisch behandelte Begebenheiten nahmen: hieraus sehn wir auch, wie empfänglich das griechische Volk für das Schöne war, da es zur Würze des Genusses derselben nicht des Interesses unerwarteter Begebenheiten und einer neuen Geschichte bedurfte.

Auch die erzählenden Meisterwerke haben selten die Eigensschaft des Interessanten: Bater Homer legt uns das ganze Wesen der Welt und des Menschen offen, aber er ist nicht bemüht, unsere Theilnahme durch die Berslechtung der Begebenheiten zu reizen, noch durch unerwartete Verwicklungen uns zu überraschen: sein Schritt ist zögernd, er weilt bei jeder Scene und legt uns mit Gelassenheit ein Bild nach dem andern vor, es sorgsam ausmalend: indem wir ihn lesen, regt sich in uns keine leidenschaftliche Theilnahme, wir verhalten uns rein erkennend, unsern Willen regt er nicht auf, sondern singt ihn zur Ruhe: es kostet uns keine Uederwindung, die Lektüre abzudrechen, denn wir sind nicht im Justande der Anspannung. Dasselbe gilt noch mehr vom Dante, der sogar eigentlich kein Spos, sondern nur ein besichreibendes Gedicht geliesert hat. Dasselbe sehn wir sogar an den vier unsterblichen Romanen, am Don Quirote, am Tristram Shandh, an der neuen Heloise und am Wilhelm Meister. Unser Interesse zu erregen ist keineswegs der Hauptzweck: im Tristram Shandh ist sogar am Ende des Buches der Held erst acht Jahre alt.

Andererseits durfen wir nicht behaupten, bag bas Interes= sante nie in Meisterwerken anzutreffen fei. Wir finden es in

Schiller's Dramen schon in merklichem Grabe, baher sie auch bie Menge ansprechen: ber König Dedipus bes Sopholles hat es auch: unter ben erzählenben Meisterwersen hat es der Roland bes Ariosto: ja, als ein Beispiel bes Interessanten im höchsten Grade, wo es mit dem Schönen zusammengeht, haben wir einen vortrefslichen Roman von Walter Scott, The tales of my Landlord, 2. series. Es ist das interessanteste Dichterwert, das ich kenne, und an ihm kann man am Deutlichsten alle vorhin im Allgemeinen augegebenen Wirfungen des Interessanten wahruehemen; zugleich aber ist dieser Roman durchweg sehr schön, zeigt uns die mannichsaltigsten Bilder des Lebens, mit frappanter Wahrheit gezeichnet, und stellt höchst verschiedene Karaktere mit großer Richtigkeit und Treue auf.

Bereinbar mit bem Schönen ift alfo bas Intereffante allerbings, - und Dies war bie britte Frage: jedoch möchte wohl ber schwächere Grad ber Beimischung bes Intereffanten bem Schönen am Dienlichsten befunden werden, und bas Schone ift ja und bleibt ber 3med ber Runft. Das Schone fteht bem Intereffanten in boppelter Sinficht entgegen, erftlich fofern bas Schone in ber Erkenntnig ber 3bee liegt, welche Erkenntnig ihr Objekt gang berausbebt aus ben Formen, die ber Sat bom Grund ausspricht; hingegen liegt bas Interessante hauptfächlich in ben Begebenheiten, und bie Berflechtungen biefer entftehn eben am Leitfaben bes Sages vom Grunde. Zweitens wirft bas Intereffante burch Aufregung unfere Billens; hingegen bas Schone ift blog ba für die reine und willenlose Erkenntnig. Dennoch ist bei bramatischen und erzählenben Werken eine Beimischung bes Intereffanten nothwendig, wie flüchtige, blog gasartige Substangen einer materiellen Bafis beburfen, um aufbewahrt und mitgetheilt zu werben; theils weil es icon von felbft aus ben Begebenheiten bervorgeht, welche erfunden werden muffen, um bie Raraftere in Aftion zu feten; theils weil bas Gemuth ermuben wurde, mit gang antheilslosem Erfennen von Scene gu Scene, von einem bebeutsamen Bilbe ju einem neuen übergugeben, wenn es nicht burch einen verborgenen Faben babin gezogen würde: biefer eben ist bas Interessante: es ift ber Antheil, ben une bie Begebenheit als folche abnöthigt, und welcher als Bindemittel ber Aufmerksamkeit bas Gemuth lenksam macht, bem

Dichter zu allen Theilen seiner Darftellung zu folgen. Wenn bas Interessante eben binreicht, Dieses zu leiften, so ift ibm vollfommen Genuge geschehen: benn es foll zur Berbindung ber Bilber, burch welche ber Dichter uns bie 3bee zur Erkenntniß bringen will, nur fo bienen, wie eine Schnur, auf welche Berlen gereiht find, fie gufammenhalt und jum Gangen einer Berlenfonur macht. Aber bas Intereffante wird bem Schonen nachtheilig, sobald es biefes Maak überschreitet: bies ift ber Kall. wenn es uns zu fo lebhaftem Antheil binreift, bag wir bei jeber ausführlichen Schilberung, bie ber ergablenbe Dichter bon eingelnen Gegenständen macht, ober bei jeber langern Betrachtung, die der bramatische Dichter seine Bersonen anstellen läkt, ungebulbig werben, ben Dichter anspornen möchten, um nur rafcher bie Entwickelung ber Begebenheiten zu verfolgen. Denn in epi= schen und bramatischen Werten, wo bas Schöne und bas Interessante gleich sehr vorhanden find, ift bas Interessante ber Feber in ber Uhr zu vergleichen, welche bas Bange in Bemegung fest, aber, wenn fie ungehindert wirfte, bas gange Werf in wenig Minuten abrollen wurde: hingegen bas Schone, inbem es une bei ber ausführlichen Betrachtung und Schilberung jebes Gegenstandes festhält, ift bier, was in ber Uhr die Trommel, welche die Entwickelung ber Feber hemmt.

Das Interessante ist ber Leib bes Gebichts, bas Schöne bie Seele.

In epischen und bramatischen Dichtungen ist bas Interessante, als nothwendige Eigenschaft ber Handlung, die Materie, bas Schöne die Form: diese bedarf jener, um sichtbar zu werden. \*)

<sup>\*)</sup> Dieser lette Sat ist 1840 hinzugeschrieben. Auch befindet sich zum Schluß am Rande des Manuscripts die Bemerkung: "Hieran ließe sich schließen, was M. S. B. 19, p. 8 über die Langweiligkeit steht." Dieses Citat verweist auf eine zu Dresden 1818 auf der Sten Seite des 19ten Bogens der "Manuscripte" geschriebene Stelle, welche Stelle ich in den hinterlassenen Manuscripten nachgesucht, aber bereits von Schopenhauer durchstrichen gesunden habe. Schopenhauer hat dieselbe nämlich schon sür die Parerga benutzt, wo sie sich (Bd. II, Cap. 23, S. 434 der 1. Ausl., S. 555 der 2. Ausl.) besindet. Sie handelt von der Langweiligkeit der Schriften und unterscheidet eine objektive und eine subsektive Langweiligkeit. "Die objektive ents

ipringt allemal aus bem bier in Rebe stebenden Mangel, also baraus, baß ber Autor gar feine vollfommen beutliche Gebanten, ober Ertennt= niffe, mitzutheilen bat. Denn wer folche bat, arbeitet auf feinen 3med, die Mittheilung derfelben, in gerader Linie bin, liefert baber überall beutlich ausgeprägte Begriffe und ift sonach weber weitschweifig, noch nichtsfagend, noch tonfus, folglich nicht langweilig. Gelbft wenn fein Grundgebanke ein Arrthum mare; fo ift er, in foldem Kall, boch beutlich gedacht und wohl überlegt, alfo wenigstens formell richtig, modurch die Schrift immer noch einigen Werth bebalt. Singegen ift, aus benfelben Grunden, eine objektiv langweilige Schrift allemal auch fonst werthlos. - Die fubjettive Langweiligfeit bingegen ift eine bloß relative: fie bat ihren Grund im Mangel an Intereffe fur ben Gegenstand, beim Lefer; biefer aber in irgend einer Befdranttheit Subjektiv langweilig kann baber auch bas Bortrefflichfte fenn, nämlich Diesem ober Jenem; wie umgekehrt auch bas Schlech: tefte Diefem ober Jenem subjettiv turzweilig fenn tann; weil ber Gegen= ftand, ober ber Schreiber, ibn intereffirt."

Faßt man, wie bier Schopenhauer thut, bas Langweilige als bas Gegentheil bes Intereffanten, fo fcheint fich aus ber Untericheidung eines zweifachen Langweiligen auch die eines zweifachen Intereffanten, nämlich eines subjektiv und eines objektiv Intereffanten, Der Berausgeber. ju ergeben.

# 3. Materialien zu einer Abhandlung über den argen Unfug, der in jetziger Beit mit der dentschen Sprache getrieben wird. \*)

#### A. Allgemeine Bemerkungen.

Sine fixe Ibee hat sich aller beutschen Schriftsteller und Schreiber jeder Art, vielleicht mit wenigen, mir nicht bekannten Ausnahmen, bemächtigt: sie wollen die deutsche Sprache zusammen-ziehn, sie kompakter, konciser machen. Zu diesem Ende ist ihr oberster Grundsatz, überall das kürzere Wort dem gehörigen oder passenden vorzuziehen. Er wird bald auf Kosten der Grammatik, bald auf Kosten des Sinnes, eudlich und wenigstens auf Kosten des Wohlklangs durchgesetzt, und zwar so, daß sie sich Gewaltsthätigkeiten jeder Art gegen die Sprache erlauben: sie muß diegen oder brechen. Die erste ist das Ausmerzen aller doppelten Bostale und tonverlängernden h, und das sehr ergiedige Wegknapsen der Prässiga und Affixa der Worte, und überhaupt aller Silben, deren Werth und Bedeutung der Schreiber unter seiner 2 Zoll dicken Hirnschaale weder versteht, noch sühlt.

<sup>\*)</sup> Ein an einer anderen Stelle des Manuscripts beigeschriebener, variirender Titel lautet: "Ueber die allgemeine und allseitig mit Bettzeiser betriebene methodische Berhunzung der deutschen Sprache." Der Gerausgeber.

Die zweite (ber Dignität und Birksamkeit nach) ist bie Berbannung bes Plusquamperfekti und Perfekti aus ber Sprache, an beren Stelle überall bas Imperfekt funktioniren muß: mag Sinn ober Unsinn babei herauskommen! es ist kürzer.

Die britte ist die Konstruktion regelwidriger, geschrobener, verdrehter, holpriger, geschmackloser und halb sinnloser Berioden, die man dreimal lesen muß, um zu errathen, was damit gesagt sehn soll; wonach man dann zugleich inne wird, daß der Zweck des ganzen Gallimathias war, ein oder das andere Wörtchen, welches der Sinn und die Sprache ersorderten, zu eliminiren und so zu lukriren; — bei welcher Entdeckung man aber riskirt, daß Einem die Phantasie plötzlich den dunmen Trümph ob dieses Gelingens auf dem dummen Gesicht des Schreibers vorhält: ein provokanter Anblick.

Nachdem man durch alle diese Streiche und Verwegenheiten sich gewöhnt hat, mit der Sprache umzuspringen, wie es beliebt und gefällt, wie mit einem herrenlosen Hunde; so gelangt man dahin, Sprachverbesserungen, die nicht den Zweck der Abkürzung und Buchstabenersparniß haben, aus blossem Muthwillen vorzusnehmen: weil man nämlich an neuen Gedanken total bankrott ist, will man neue Worte zu Markte bringen, bloß um dadurch seine Originalität an den Tag zu legen.

Beut zu Tage ist in Deutschland kein Schriftsteller (wie boch in allen andern Ländern) bemüht, vor Allem forrett zu schreis ben; vielmehr sucht jeber, burch bie absurbesten, auf Buchstaben-Iniderei binauslaufenben Sprachverhunzungen feinen ganzen Ilnverstand an den Tag zu legen, und die Uebrigen bezeugen Beifall burch Annahme seiner Berhunzungen. Jeber Subler vermeint, herr und Meister über bie Sprache ju febn und nach Gutbunten mit ihr umspringen ju konnen, Worte gebrauchen ju burfen in einem Sinn, ben fie nie gehabt, Silben wegichneiben, neue Worte zusammensetzen ober gar sie erfinden, und Brapositionen ohne Auswahl, wie sich's eben trifft, anwenden ju' burfen; 3. B. "beruht in" ftatt "beruht auf." Gin angesehener Theologe fpricht une von einem entfetten Professor, meint aber bamit nicht "perterritus", sonbern "abgesett": und bloß um einen Buchftaben ju erfparen, schreibt er biefen Unfinn. Man fiebt baran, wie weit bie Monomanie geht. Das Stubium brevitatis geht so weit, daß sie dem Teusel den Schwanz abschweiden und statt Mephistopheles schreiben "Mephisto."— Die gänzliche Berderbung der deutschen Sprache durch solches knauseriges Abknapsen von Silben und Buchstaden ist dem Berfahren eines Fabrikherrn zu verzleichen, der, durch Einführung einiger kleiner, knickeriger Ersparnisse, seine ganze Fabrik ruinirt; — gehört also unter die Rubrik pennywise and poundfoolish.

Der Sprachverhunzer, gegen die ich hier zu kämpsen habe, ist freilich eine Legion: denn es sind alle die, welche, unter Bermittelung der Buchändler, dem Publiko, Jahr aus Jahr ein, Zeit und Geld rauben: also sämmtliche allmessentliche Büchersfabrikanten und jene zahllosen Schreiber der täglich, wöchentlich, monatlich und vierteljährlich auftretenden chronischen Uebel, Menschen, welche mit ihrem Pfunde wuchern, d. h. den äußerst gerinsgen Vorrath ihrer Kenntnisse und sehr engen Kreis ihrer Gedanken Jahre hindurch dem Publiko unter andrer Zurichtung täglich auftischen. Findet irgend ein redlicher Schriftsteller, der bloß weil er etwas mitzutheilen hatte, schrieb, sich mitgetrossen; so kommt es daher, daß er von jener Menge des Schreibgesinsdels sich hat imponiren und übertölpeln lassen und nun eben auch im Lohnsublerjargon schreibt.

Die nieberträchtige Buchstabenzählerei macht sie blind gegen Alles. Ueberhaupt bedenkt sich Keiner bei der Sprachverbesserung; sondern Jeder schreibt hin was ihm eben durch den Kopf fährt, sobald er nur an den Fingern die Buchstaben abgezählt hat. — So oft man (wie jetzt täglich geschieht) Ein Wort die Stelle zweier vertreten säßt, die dis dahin 2 verschiedene Begriffe bezeichneten, verarmt die Sprache.

Es handelt sich hier nicht um ein delictum veniale, sonbern um eine vom bornirtesten Unverstande mit Blan und Borbedacht an der Sprache begangene, schändliche Gewaltthätigkeit.

In jeder Sprache gebraucht ein Schriftsteller die Prapositionen mit Besinnung über ihren Sinn und Werth: nur der deutsche Schreiber nimmt ohne andre Auswahl, als die seisner Kapricen, die erste, die beste, welche ihm eben in die Fesber kommt.

Die glänzende Beriode ber Deutschen Litteratur hat im An-

fang bieses Jahrhunberts ihr Enbe erreicht: bamit aber auch bie Sprache berselben nicht bleibe, sind jest Zeitungsschreiber, Buchbändlerlöhnlinge und schlechte Schriftsteller überhaupt eifrig beslissen, sie zu zerfetzen und zu zerftückeln, beseelt von einem rechten Enthusiasmus niederträchtiger Buchstabenzählerei.

Unseren Sprachverbesserrn sehlt es an Kenntnissen, an Berstand, an Geschmack und Schönheitssinn. Warum hat Winckelmann vor mehr als 100 Jahren, als seine Zeitgenossen noch ein steises ungeschicktes Perüdendeutsch schrieben, so unbegreislich schön und graziös geschrieben? Weil er in hohem Grade Geschmack und Schönheitssinn besaß; — Eigenschaften, von denen in unsern Sprachverbesserrn keine Spur zu sinden ist. —

Ihr Treiben besteht größten Theils darin, daß sie von zwei verwandten Worten das längere ausstoßen und es überall durch das fürzere vertreten lassen, wenn gleich dieses nicht eigentlich das Selbe, sondern nur etwas Achnliches besagt; — wodurch die Sprache verarmt und die Möglichkeit, einen Gedanken genau und dadurch treffend, scharf und prägnant auszudrücken, uns in vielen Fällen benommen wird. —

Alles kurz, nur kurz! Sie haben nämlich grosse Eile! Denn ihr eigenes Leben ist ein abgekürztes: sie, ja schon ihre Eltern besiten es nämlich nur zur Lehn von den Ruhpocken, als welche alle die Schwächlinge der Kinderwelt retten, die in früheren Zeisten auf dem Prodierstein der wahren Pocken erlagen und Raum ließen für die Starken, welche leben und zeugen sollten. Jenes so ein kurzes Leben bloß zur Lehn habende und daher in Allem so äußerst pressirte Geschlecht ist eben jenes langbärtige Gezwerge, welches Einem überall zwischen die Beine läust. Aus ihm sind ohne Zweisel auch die Berbesserer der Sprache durch Buchstabenzählerei und Wortbeknapserei hervorgegangen: die Verwandtschaft ist ja augenfällig — curtail'd of their fair proportion (Rich. 3) sind Beide. —

An ber unglaublichen Schnelligkeit, mit welcher jeber neu ersonnene Sprachschnitzer in Umlauf kommt und, ehe man noch vom ersten Schreck über ihn sich erholt hat, uns schon aller Orten entgegenstarrt, sieht man was unsre Skribler lesen, nämslich nichts Anderes, als das so eben frisch Gebruckte: das ist

ihre einzige Lektüre. Darum benken fie und schreiben fie Einer genau so, wie ber Andere. —

Der schmutigfte Buchstabengeis beberrscht fie. Ihr leitenber Grundfat ift: "nicht bas richtige Wort, fonbern bas fürzere, wenn es nur so à peu près die Sache bezeichnet: bem Lefer bleibt überlaffen, unfere Meinung zu errathen." 3. B. "bem Bramanenthum erborgt" - ftatt entweber: "abgeborgt", ober von bem Bramanenthum erborgt. - "Ra, Sie wissen ja wohl. was ich meine", benkt fo ein Stribler. Ihnen liegt nichts im Sinn und am Herzen, als nur irgendwie ein Baar Buchstaben wegzutnapfen: barüber mag Grammatit, Sinn, Berftanb, Logit, Geschmad, Cuphonie und Alles jum Teufel gehn, - wenn fie nur ein Baar Buchftaben estrofiren: - und biefe Monomanie ift so allgemein, daß sobald irgend ein Winkelsubler eine neue noble Dekonomie biefer Art zu Tage gebracht bat, Alle fich beeifern, fie ihm nachzuschreiben; - Jeder ift bem Andern ein Cicero; — wobei freilich bas Nieberschlagenbeste ber Anblick bes totalen Mangels an aller Opposition ift. - Reiner, ber eine Reuerung prüfte, feinem eigenen Urtheile folgte. Sondern, obne Berftand, Geschmad und Selbstvertrauen nehmen fie jeben neuen Schnitzer, ben irgend ein Subler ihnen oftrohirt, als Sprachverbefferung jum Mufter, und jeden lumpigften Lump jum Borbilbe, sobalb er eine neue Beutelschneiberei an ber beutschen Orthographie begangen hat. —

Ein Buchstabe wird erspart, und — victoria! Die deutsche Sprache ist wieder um ein Wort ärmer geworden! ruft triumsphirend die laufige Bettelökonomie dieser Buchstabenzähler. — Und dann das stolze Selbstbewußtschn zu sehn, mit welchem Herr Schmierar nach jeder neuen Wortverstümmelung um sich sieht, und den Eiser, mit welchem die gesammte schreibende Welt herbeistürzt, dieselbe aufzunehmen und anzuwenden.

Giebt es einen peinlicheren Anblick, als ben bes exultirenben, zufriebenen Unverstandes? Uebertrifft er nicht sogar ben ber kokettirenben Hällichkeit? —

Die Wortbeschneibungswuth ift allgemein. Aber ihr sollt wiffen, daß das Allgemeine dem Gemeinen gerade so nahe verwandt ift, wie beibe Worte es einander find: daher man

vor der Allgemeinheit keinen Respekt haben soll, vielmehr bas Gegentheil.

In allen Dingen und Berhältnissen ist das charakteristische Kennzeichen der gemeinen Ratur, ja der Stämpel der Gemeinsbeit, daß man aus Nachahmung handelt und sich leiten läßt von Andrer Beispiel: der große Hause wird in allem seinen Thun und Lassen sach nur ein klein wenig überlegene Geist macht sich zunächst dadurch kenntlich, daß er selbst urtheilt, kritisirt und nach eigner Ueberlegung verfährt. Davon ist aber, hinsichtlich der Sprache, der Rechtschreibung und des Stils, in der Deutsschen Gelehrtenrepublik keine Spur, sondern jeder bewundert den neuen Schnitzer des Andern und adoptirt ihn: so wird denn ohne allen, auch nur passiven Widerstand, die Sprache gemißshandelt und zersleischt.

Bon den Schreibern dieses Zeitalters wird nichts auf die Rachwelt kommen, als bloß ihr Sprachverderb; — weil dieser sich sorterbt, wie die Sphhilis: es sei denn, daß es noch ein Häussein denkender und verständiger Gelehrter gebe, der Sache bei Zeiten Einhalt zu thun. Wenn dies so seinen Fortgang hat, so wird man Ao. 1900 die deutschen Klassiker nicht mehr recht verstehen, indem man keine andere Sprache mehr kennen wird, als den Lumpen-Jargon nobler "Jetzeit", — deren Grundscharakterzug Impotenz ist. Weil sie nichts Anderes können, wolsen sie die Sprache verhunzen. —

Wie groß und bewunderungswürdig\*) waren doch jene Urgeister des Menschengeschlechts, welche das bewunderungswürdigste der Kunstwerke, die Grammatik der Sprache ersanden, die partes orationis schusen, am Substantiv, Abjektiv und Pronomen die Genera und Casus, am Berbo die Tempora und Modi unterschieden und feststellten, wobei sie Impersekt, Persekt und Plusquampersekt, zwischen welchen im Griechischen noch die Aoriste stehen, sein und sorgfältig sonderten, Alles in der edeln Absicht, ein angemessens und ausreichendes materielles Organ zum vollen

<sup>\*)</sup> Diese Stelle bis "der Dummste hat" ist von Schopenhauer zur zweiten Auslage der Parerga notirt worden. Daher sie in dieser (II, 585) Aufnahme gesunden hat. Der herausg.

und mürbigen Ausbrud bes menschlichen Denkens zu haben, welches jebe Nuance und jebe Modulation besselben aufnehmen und richtig wiedergeben könnte. Und jett betrachte man bagegen unfere heutigen Berbefferer jenes Runftwerks, bie plumpen, ftum= pfen, flotigen beutschen Sandwertsbursche von ber Sfriblergilbe: zur Raumersparniß wollen sie jene forgfältigen Sonberungen, ale überfluffig, befeitigen, sie gießen bemnach fammtliche Praterita in bas Imperfekt zusammen und reben nun in lauter Imperfekten. In ihren Augen muffen bie eben belobten Erfinder ber grammatischen Formen rechte Tropfe gewesen sehn, die nicht bes griffen, baß man ja Alles über einen Leiften folagen und mit dem Imperfekt als alleinigem, universellem Präterito auskommen tonne: und gar die Griechen, welche an drei Präteritis nicht genug habend, noch bie beiden Aoriste hinzufügten, wie einfältig muffen biefe ihnen portommen! Ferner schneiben fie eifrig alle Brafixa meg, als unnütze Auswüchse, werbe aus bem, was stehn bleibt, klug wer kann! Wesentliche logische Partikeln, wie "nur, wenn, um, zwar, und" u. s. w., welche über eine ganze Periode Licht verbreitet haben wurben, merzen sie zur Raumersparniß aus, und ber Lefer bleibt im Dunkeln. Dies ift jedoch manchem Schreiber willfommen, ber nämlich absichtlich schwer verständlich und buntel schreiben will, weil er badurch bem Lefer Respett einauflößen vermeint, ber Lump. Rurg, fie erlauben fich frech jebe grammatitalifche und lerifalische Sprachverhungung, um Gilben Endlos find bie elenden Kniffe, beren fie fich bezu lufriren. bienen, um bie und ba eine Silbe auszumerzen, in bem bummen Bahn, baburch Kurze und Gebrungenheit bes Ausbrucks zu erlangen. Kurze und Gebrungenheit bes Ausbruck bangen aber von ganz andern Dingen ab, als vom Silbenftreichen, und erforbern Eigenschaften, die ihr so wenig begreift wie besitzt. tie befagte Sprachverbesserung groffe, allgemeine, ja fast ausnahmslofe Nachfolge findet, ift barans ju erklären, bag Gilben, beren Bebeutung man nicht versteht, wegzuschneiben gerabe so viel Berstand erfordert, wie ber Dunmste bat. -

Wie Schabe, daß unfre genialen Sprachverbesserer nicht schon unter den Griechen gelebt haben: sie würden auch die Grieschische Grammatik zusammengehauen haben, daß eine Hottentottische darans geworden wäre. —

Die Bolltommenheit einer Sprache besteht darin, daß in ihr jeder Gedanke genau und deutlich, mit allen seinen Rüanscen und Modisitationen, sowohl auf grammatischem, als lexikalisschem Wege, ausgedrückt werden kann. Diese Bolltommenheit der deutschen Sprache zu rauben ist die Legion unserer hirnsund geschmacklosen Berballhorner derselben bemüht, mittelst Elimination ganzer temporum (Persekt, Plusquampersekt, 2tes Fusturum), Wegschneidung der Präsixa, Sussixa, Affixa, Substituisung des kürzeren Wortes sür das richtige, sinnlose Zusammenskeisterung zweier Wortes, und was dergleichen Streiche mehr sind, welche zwar wenig Verstand, aber viel Dummbreistigkeit ersordern. Läßt man sie walten, so wird die deutsche Sprache ein ärmlicher Jargon, wie die übrigen Europäischen Sprachen schon sind, — und der Verlust ist unersetzlich.

Schreibt schlechtes und bummes Zeug so viel Ihr wollt: es wird mit euch zu Grabe getragen und schadet weiter nicht: aber die Sprache laßt unangetastet: sie ist das Eigenthum der Nation und das Werkzeug, bessen künftige wirklich benkende Geister sich zu bedienen haben: daher ihr es ihnen nicht verberben sollt. —

Bas würde aus ber Lateinischen, was aus ber Griechischen Sprache geworden sein, wenn Griechen und Römer sich einer solohen nieberträchtigen Buchstabengablerei ergeben hatten?

Sogar ist jeber englische, französische, italianische, spanische Schriftsteller bemüht, elegant, jedenfalls aber korrekt zu schreisben: bloß ber deutsche nicht; sogar scheint er bemüht, möglichst nachläffig, gemein und unverständlich seine Sache hinzuschmieren. Sein einziger leitender stillstischer Grundsatz dabei ist die niedersträchtige Buchstadenzählerei. Dies gilt von saft allen: die Aussnahmen sind selten.

Schon beshalb, andrer Gründe zu geschweigen, lese ich lieber in jeder anderen Sprache, als Deutsch: ja, ich fühle eine wahre Erleichterung, wenn ich so ein beutsches Buch nothgedrungen abgethan habe, mich wieder zu den anderen, neuen, wie alten Sprachen wenden zu können: denn bei diesen habe ich doch eine regelrecht sixirte Sprache mit durchweg sestgestellter und treu- lich beobachteter Grammatik und Orthographie vor mir und din ganz dem Gedanken hingegeben; während ich im Deutschen jeden Augenblick gestört werde durch die Nasewisheit des Schreibers,

ber seine grammatischen und orthographischen Grillen und knolligen Einfälle durchsetzen will; wobei die sich frech spreizende Rarrheit mich anwidert. Es ist wahrlich eine rechte Bein, eine schöne, alte, klassische Schriften besitzende Sprache von Ignoranten und Eseln mißhandeln zu sehn.

Die deutsche Sprache wird jetzt von dem Federvieh (wie fürzlich ein Litterat seine Kollegen nannte) methodisch zu Grunde gerichtet.

Dies sind die ersten Früchte der Bernachlässigung der alten Sprachen: es werden noch mehrere und ärgere folgen. Ich wette, daß von unsern geistreichen Sprachverbesserern kaum Einer unter Zehn im Stande ist, ohne Beihülse, einen korrekten lateinischen Brief zu schreiben. —

Der hohe Werth des Studiums der alten Sprachen beruht zum Theil darauf, daß wir lernen vor Grammatik und Lexikon Respekt haben: wäre es mit Ersterem bei den meisten unserer Sprachverbesserer nicht so elend bestellt; so würden sie nicht so freche Eingrifse in die Regeln und Wörter der Sprache thun.

Ohne eine Ahnbung davon, daß das Treffende, Bezeichnende, Genaue des Ausbrucks es ist, worauf es ankommt, sind sie bloß bemüht, Silben und Buchstaden abzuzählen, bereit, sich in allen Fällen mit dem à peu près zu contentiren und dem Leser Einiges zu errathen übrig zu lassen, wenn es nur ein Paar Buchstaden weniger giebt. Dahin geht all ihr Denken und Trachten, und jeder Suder legt, ohne Umstände, seine Tagen an, die deutsiche Sprache zu verbessern.

Das Nieberträchtigste bei ber Sache ist bas Tutti unisono, mit welchem jeder neu ersundene Sprachschniker sogleich angestimmit wird: denn es verräth die Abwesenheit jeder Prätension auf Selbstständigkeit und eigenes Urtheil, wie auch daß unsere Schreiber die ächten deutschen Schriftsteller, welche sämmtlich aus dem vorigen Jahrhundert sind, und überhaupt irgend ältere Bücher, gar nicht lesen, sondern bloß die in letzter Nacht ausgeheckenn Monstra ihrer Jehtzeit-Schreiberei, gegenseitig unter einander. Dat nämlich Einer von ihnen einen neuen, recht hirnlosen Sprachsschnitzer in die Welt geworsen, so springen alsbald Hunderte hinzu, ihn als ihr Aboptivkind auszunehmen und ihn triumphirend

ber Welt überall vorzuzeigen, als eine neue Errungenschaft, einen Fortschritt bes Jahrhunderts. So ist benn jeder Subler dem Andern ein Cicero, eine sprachliche Autorität, und was Einer gebruckt gelesen hat, schreibt er nach.

Die beutsche Sprache ist jetzt völlig vogelfrei für jeden Stribler, der im Dienst eines Buchhändlers oder Zeitungsschreibers das Papier beklext: wenn Dies so fortgeht, so wird, über 100 Jahre, die deutsche Sprache, die Sprache, in der unsere Klassiker geschrieben haben, eine todte sehn, und statt ihrer in Deutschland ein wortarmer und grammatisch ungelenker Jargon, das Werk obiger Resormatoren, geredet werden. — Auf solchem Wege sind ja alle die alten, herrlichen Ursprachen zu Grunde gegangen. Back, Pack, Palbvieh ist gekommen, ihnen den seinen thierischen Mäulern angemessenen Jargon zu substituiren. So wird es auch hier gehen. —

Empörend ist es, die Deutsche Sprache zersetz, zerzauft und zersleischt zu sehen, und oben drauf den triumphirenden Unverstand, der selbstgefällig sein Werk belächelt; während man bedensten sollte, daß die Sprache ein von den Borsahren überkommenes und den Nachkommen zu hinterlassendes Erbstück ist, welches man daber in Shren halten und nicht muthwillig antasten soll.

Seitdem die Gesetzebung den Buchhandel gegen Nachdruck geschütt hat, ist Schriftstellerei geworden was sie nie sehn sollte, ein Gewerbe, — ja, man möchte sagen ein Handwerk, welches allein dadurch florirt, daß das Publikum nur das Reue, wo möglick nur das heute Gedruckte lesen will, in dem dummen Wahn, daß es das Resultat alles Bisherigen sei, in Folge wodon es, statt der Schriften denkender Geister, oder wahrer Gelehrten, das Gesudel unwissender und gemeiner Buchhändlerlöhnlinge liest. Und diese Menschen sind es, welche jett die Sprache resormiren.

Da ihre einzige Sprachkenntniß ein wenig Französisch ist, zum Zweck der Zeitung, so erfüllen sie die Sprache mit Gallicismen, die sie dann immersort im Maule haben: bergleichen sind "Tragweite", i. e. la portée; "Rechnung tragen", tenir compte; "gegenüber", vis à vis de, statt: in Hinsicht auf. Die schmähslichsten Gallicismen sind aber die grammatikalischen.

Die Burzel bes Uebels ift, baß bie meisten Schriftsteller Litteraten, b. h. Schriftsteller von Profession sind, welche ihr

tägliches Brod durch ihr tägliches Schreiben verdienen. Da muß nun der sehr kleine Borrath ihrer Kenntnisse und der noch kleisnere ihrer Gedanken immerfort herhalten, wieder aufgewärmt, anders zugerichtet, und mit scheinbarer Neuheit aufgetischt werden. Im Gesühl der Monotonie der Sache und des gänzlichen Mansgels an neuen Gedanken suchen sie den Schein der Neuheit durch alle möglichen Mittel hervorzubringen und greisen so nach neu gemachten oder umgeformten alten Wörtern. Aus dieser Klasse sind unsere meisten Sprachverbesserer und wir wollen sie daher mit der Hochachtung behandeln, die sie verdienen. Und von diesen Armen am Geiste soll die Sprache zugerichtet werden? — Und daß in Deutschland nicht eine Anzahl Gelehrter vorhanden ist, die sich der Sprache annehmen und Widerstand leisten, ist höchst deplorabel. —

Der Verhunzung der deutschen Sprache scheinen vor Allen die Zeitungsschreiber bestissen; mit welcher Befähigung, erhellt daraus, daß ich in einer sehr reputirlichen Zeitung, und zwar mehrmals, gefunden habe "der Shnod, des Shnods" — weil es ja doch synodus heißt. Auch habe ich gesunden: "Dies ist ein Sophismus. (Postzeit. vom 19. Mai 1857.) Wird man dabei nicht unwillsürsich an wirkliche, im aktiven Dienst stehende Stieselwichser erinnert? Dies also sind die Leute, welche die deutsche Sprache in die Kur genommen haben. —

Mit welchem Fug und Recht maaßen sich die Zeitungs-schreiber und Journalisten einer litterarisch heruntergekommenen Beriode an, die Sprache zu reformiren? Sie thun es aber nach dem Maaßstake ihrer Unwissenheit, Urtheilslosigkeit und Gemeinsheit. Aber Gelehrte und Brosessoren, die ihre Verbesserungen annehmen, stellen sich damit ein Diplom der Unwissenheit und Gemeinheit aus. —

Wer ist denn dieses Zeitalter, daß es an der Sprache meistern und ändern dürfte? — was hat es hervorgebracht, solche Anmaaßung zu begründen? Grosse Philosophen, — wie Hegel; und grosse Dichter, wie Herrn Uhland, dessen schlechte Balladen zur Schande des deutschen Geschmacks 30 Auflagen erlebt haben und 100 Leser haben gegen Einen, der Bürgers unsterbliche Balladen wirklich kennt. Danach messe man die Nation und das Jahrhundert, danach. —

Sprachverberbniß ist allemal ein ficheres Zeichen ber Degeneration ber Litteratur eines Boltes. Möchte boch ber Unverstand fich irgend einen andern Tummelplat suchen, als die beutiche Sprache! benn nirgends ist bas von ihm gefäete Untraut fo fcwer, ja fast unmöglich auszurotten, wie bier, wo es nachmals fich an bas Spalier ber Gewohnheit flammert. Die impoten= ten Langbarte biefer erbarmlichen Ruplichfeitezeit broben bie beutsche Sprache auf immer zu verberben. Einer thut es bem Anbern nach. Und bies ift bie Schanbe. Denn wenn irgend ein Einzelner bergleichen grammatische und orthographische Ibiotismen ober Solocismen auf eigene Sand begienge, fo mare es eben seine Grille und er behielte boch die Burde ber Originalitat. Aber bie bereitwillige, eifrige, allgemeine Nachahmung jedes hirnlosen Schnigers ift bas Herabwürdigende bes Treibens. Diese allgemeine Einstimmung, biefes Chorusmachen bei jedem neu erfundenen Schniger ift eben bas Berachtlichste. Denn bie blinde Rachahmerei ift überall ber achte Stampel ber Gemeinheit: ber groffe Saufe, ber Blebs, wird faft in allem feinen Thun ausschließlich burch Beispiel geleitet und wird burch Rachahmung, wie bas Automat burch Räber bewegt. -

Keiner, und sollte er auch nur vier Zeilen als Zeitungsannonce in die Welt schreiben, der nicht bemüht wäre, zur Dilapidation der Sprache sein Schärslein, durch Abknapsen der seiner Unwissenheit unnütz bunkenden Silben, beizutragen. —

Nicht Einer zeigt eine Spur von eigenem Urtheil durch Berwerfung und Berhöhnung eines neu auftauchenden Schnitzers. Nein, Jeder adoptirt ihn so freudig, wie die Grasmüde den jungen Kufuk, und diese Sprachverbesserr sind einander Gegenstände der Bewunderung und Nachahmung.

Mir ift, als fahe ich unsere sammtlichen Schriftsteller, jeden mit einer Scheere in der Hand herlaufen hinter der deutschen Sprache, um ihr irgendwo eine Silbe, wenigstens einen Buchftaben abzuknapsen. —

Buchstabenersparniß ist Alles, was diese Tröpfe im Ropfe haben: diesem hohen Zweck sollen Logik, Grammatik, Wohlskang, Deutlichkeit und Bestimmtheit des Ausbrucks und Schönsheit des Stiles geopsert werden. Dabei ist die Allgemeinheit dieser Bestrebungen wahrhaft niederschlagend, indem sie einen sels

3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 65

tenen Unverstand beweisen, der sich über die ganze schreibende Welt in Deutschland erstreckt, vielleicht mit drei bis vier Ausnahmen, welche ich herzlich um Verzeihung bitte, daß ich sie nicht kenne. —

Benn die unfähigen und urtheilslosen Köpfe, aus benen die große Mehrheit des Menschengeschlechts, folglich auch der Geslehrten, besteht, tagtäglich schlechte Bücher in die Welt setzen; so ist davon kein ernstlicher Nachtheil zu befürchten: ein Thor ist wer sie liest, und ihr Einfluß geht uie weit. Ein Anderes aber ist es, wenn solche Köpfe sich an die Sprache machen und diese nach irgend einer Flause umsormen und verbessern wollen: da wird die Sache bedenklich: denn sie können ihre Tatzen so tief in die Sprache eindrücken, daß die Spur bleibend wird; weil sie den grossen Troß von ihres Gleichen hinter sich haben, welche, wie das gemeine Bolk, in allen Dingen stets nur durch Beispiel und Nachahmung geleitet werden und jetzt sich beeilen, der Narrsheit nachzueisern.

Manche von ihnen eingeführte neue Worte geben nicht eins mal eine Buchstabenersparniß; sondern haben sich bloß eingefunden, weil unsere Schriftsteller doch gern etwas Eigenes haben möchten, und da sie mit eigenen Gedanken nicht dienen können, bringen sie eigene Worte. —

Man soll so wenig wie möglich neue Worte einführen; hinsgegen neue Gebanken so viel wie möglich: sie aber halten es umgekehrt. —

Ueberall fitt Unverftanb und Geschmacklofigkeit am Ruber, um die Sprache zu vernichten. —

Ich wollte, ich könnte sagen, es wäre Manie: benn Manie ist oft heilbar: ich fürchte aber, es ist eine unheilbare Krankheit, und ihr Rame ist Dummheit. —

Jeber Lumpenhund ist Herr über die Sprache, z. B. jeber ber Schreibstube ober bem Labentisch entlausene und in den Dienst eines Zeitungsschreibers übergegangene Bursche. Am tollsten treisben es die Zeitungen, zumal die süddeutschen, so daß man bissweilen zu glauben anfängt, sie persifslirten und parodirten die grafsirende Sprachverbesserung. Allein sie mehnen's ehrlich.

In den Times ist über die Zuläffigkeit des Wortes Teles gramm burch 6 Blätter, in aussührlichen Darlegungen pro et

#### B. Besondere Beispiele.

#### a) Cajus.

In dem allbekannten Bolksliede "Was ist bes Deutschen Baterland" heißt es: "Go weit bie beutsche Zunge klingt Und Gott im himmel Lieber fingt." Auf Deutsch besagt bies, bag Gott im himmel fitt und Lieber fingt. Wir follen's rathen! Eine Sprache foll ben Gebanken ausbruden; nicht uns überlaffen ihn zu rathen. Der Cafus muß, muß, muß, in allen Källen, sei es burch Flexion ober Artitel, ausgebrückt werben, nicht aber bem Lefer zu errathen bleiben, sonft feib ihr Huronen und Karaiben. Da man ben Eigennamen meistens keinen Artitel vorsett, so wurde bei biesen, zur Zeit als es noch gute Schriftsteller in Deutschland gab, ber Casus obliquus burch & und n ausgebrückt: Gothe, Gothes, Gothen. Das wollen aber unfre Theetischlitteraten und Buchbandlerbausknechte burchans nicht, es gefällt ihnen nicht, Gründe wiffen fie feine bagegen, aber fie mögen's nicht, - geben also lieber bem Lefer zu rathen, welcher Cafus gemeint fei. -

Wenn ber Casus gar nicht ausgebrückt wird, so ist bie Deutsiche bie unvollkommenste aller Sprachen. —

In keiner Sprache wird man in Zweifel barüber gelassen, ob man ben Rominativ ober ben Dativ vor sich habe, als ganz allein im Deutschen: nein, nicht im Deutschen, sonbern im elenden "Jetzeit-Jargon" der Litteraten: im Deutschen wird

vielmehr bei Eigennamen ber casus obliquus überhaupt burch ein angehängtes n bezeichnet. —

Wirklich weiß man oft nicht, welcher von beiben Leuten im Nominativ, welcher im Accusativ steht, b. h. welcher ber Leibenbe und welcher ber Handelnde ift. —

Sie bekliniren, aus Buchstabenknickerei: ber Prinz, bes Prinz u. s. w. — Dann muffen sie auch: ber Fall, ber Riese, ebenso bekliniren. —

Sobann haben fie (und zwar ganz allgemein, vielleicht ohne Ausnahme) ben bummen Aberglauben, baß man nicht zwei Gesnitive hinter einander setzen dürfe; sobald daher schon einer dassteht, fahren sie mit einem falschen Ablativ hinein, oft allem Wenschenverstand zum Trotz. Zwanzig Genitive kann man hinter einander setzen, und geschieht's in allen Sprachen: тоо тоо тоо.

Der Ablativ mit von ist förmlich zum Spnonym des Genitivs geworden. Jeder meint, er habe die Wahl, welches er gebrauchen wolle. Allmälig wird er ganz an die Stelle des Genitivs treten und man wird schreiben wie ein Deutschfranzos. Nun, das ist schändlich: die Grammatik hat alle Auktorität verloren und die Willkür der Subler ist an ihre Stelle getreten.

Sie schreiben "Ramens" statt "im Ramen". Auf Deutsch aber bedeutet Ramens nicht im, sondern mit Namen, z. B. ein Kaufmann Namens Weber. Aber wenn es gilt, einen Buchstaben zu lukriren, sind sie zu jeder Sprachverhunzung bereit. —

#### b) Pronomina.

Zu ben beliebtesten und sogleich mit eifrigster allgemeiner Nachahmung aufgenommenen Buchstabenökonomien neuester Zeit gehört auch, daß man statt "dieses" oder "es" oder "welches" allemal "Das" sett, welches dem Stil eine recht gemüthliche Bierkneipennatürlichkeit ertheilt. Sogar wo gar kein Pronomen nöthig ist, flicken sie dieses Das ein, so sehr gefällt es ihnen. Und zwar begehen sie diesen ganz plöslich eingerissenen Mißbrauch

bes Das Alle, Einer wie ber Andere, vom Afademikus dis zum letzten Zeitungsstribler herab. Diese vermaledeite Unisormität ist, als sicheres Zeichen der Urtheilslosigkeit, zum Berzweiseln. Alle sind voll von Das; daher es denn eben so allgemein wie gesmein ist: jede Seite ist mit Das gespickt von oben dis unten. Man denke sich den Esset, wenn im Englischen that auf solche Beise misbraucht und an die Stelle aller verwandten Pronomina gesetzt würde.\*)

"Dasselbe" wurde, wie hier, zusammengezogen geschrieben, wenn es das Pronomen es vertrat. Dann behielt man die Zusammenziehung auch in allen andern Fällen bei, ohne Fug und Recht. Daraus entstand Konfusion: man verrannte sich immer mehr in "dieselbe, derselbe, dasselbe", dis man zuletzt nicht aus noch ein wußte; wonach denn dies höchste nöthige Pronomen "der — die — das selbe" vom Leibe der Sprache amputirt wurde. Es kommt demnach seit einigen Jahren gar nicht mehr vor, sondern wird vertreten durch "der — die — das gleiche": z. B. "der gleiche Gensb'arme trat herein" (eine Kriminalzeizung); "zwei Soldaten wurden von der gleichen Kugel getroffen." Wenn "das Gleiche" so viel bedeutet, wie "das Selbe", so behält Leibnigens Identitas indiscernibilium Recht. —

"In der Bersammlung erschien ein Müllex, Schulmeister und Accessist." (Menzel, Litteraturblatt.) — Dies besagt auf Deutsch, daß der Mann alle drei Gewerbe versah: — er meint drei Menschen und hat das ein zwei Mal exparen wollen. —

Ein Anderer schreibt "er verirrte" statt "er verirrte sich." Wenn ein Franzose il égara statt il s'égara schreiben wollte!

<sup>\*)</sup> Bariante: Sie haben arithmetisch richtig abgezählt, daß der, die, das weniger Buchstaben haben, als welcher, welche, welches; dieser, diese, dieses; solcher, solche, solches. Jest muß daher Alles mit der, die, das bestritten werden, welches oft das Berständniß der Bhrasen schwierig macht. Besonders beliebt ist der substantive Gebrauch des Das, dermaaßen, daß alle Seiten damit gespickt sind, welches dem Stil eine gewisse bierhausartige Familiaristät und Gemüthlichkeit giebt, so lebendig, daß man den Schreiber sprechen zu hören vermeint und Sinem zu Muthe wird, als besände man sich in schlechter Gesellschaft.

Da würde er sehn, daß er mit Franzosen zu thun hat und nicht mit Deutschen. -

"Einander" ift ben Buchftabengablern zu lang: ba feten fie "fich abnlich, fich entsprechenb" u. f. w.; ohne Ginn und Ber-Aber: jum Teufel Ginn und Berstand, wenn wir nur Buchstaben lufriren, ift ihre Losung. -

Das Bronomen "welcher, welche, welches" ift, feiner ungeburlichen Lange wegen, bei unfern meiften Schreibern gang verfehmt und wird ein und allemal burch ber, bie und bas vertreten, in welcher Beise ich sagen mußte: "Die, bie bie, bie bie Buchstaben gablen, für klägliche Tropfe balten, möchten vielleicht nicht so ganz Unrecht haben. —

# e) Auriliarverba.

Bas, in aller Welt, haben bie Auxiliar-Berba (bin, ift, war, find, baben, hatten) verbrochen, daß fie ausgelaffen und übersprungen werben? — Der Lefer muß fie, nothwendigerweise, aus eigenen Mitteln hinzufügen, und ba Dies einige Ueberlegung erforbert, nimmt es zehn Mal mehr Zeit weg, als bas blosse Lesen berselben. Also bloß auf die kostbare Quabratlinie Bapier ift es bei biefer Detonomie abgefeben. -

"Würde er kommen" ftatt "täme er" ist Deutsch, wie "wenn er kommen thun follte". Die Bostzeitung vom 17. August 1857 fcreibt: "Würde früher befannt geworben febn, bag" u. f. w. statt: "wäre früher bekannt geworben, daß" . . . , und oben= brein wird biefer Schniger auf Roften ber fonft fo leibenschaftlich geliebten Silbenfnickerei gemacht. — Die Götting. Gel. Anzeig. schreiben: "Wenn er bies thun wurbe", ftatt thate. — Sie thun es also aus reiner uneigennütziger Liebe zum Falschen, Berfehrten, Schleppenden, Abgeschmackten. Mit wurbe barf eine Beriode nur bann anheben, wenn sie entweber eine Frage ift, ober bas Berbum passive fteht. Daher tann man fagen: "würde er getödtet", aber nicht: "würde er fterben", sondern "fturbe er". Aber Reiner bebenkt sich bei so etwas; sondern sein Universalargument ift: "Sat boch Gevatter Sinze so geschrieben;

affo ift's Recht, daß ich, Kunze, auch so schreibe." Handeln aus Beispiel, aus Rachahmungstrieb, — Stämpel der Gemeinheit! —

Sehr hänfig auch finde ich: "in seinem Plan gelegen gewesen war", statt: "hatte". (Rürnberger Korrespondent.) Solche grobe Schnitzer wurde man in keiner andern Europäischen Sprache durchgeben lassen. —

"Er ist gestanden, anch gelegen": ein grober, hauptfächlich in sübdeutscher Schreiberei graffirender Schniker. —

### d) Tempora.

Die Substituirung bes Imperfekts für jedes Präteristum verbient als eine Infamie gebrandmarkt zu werden. Es ift geradezu infam, eine Sprache dadurch zu verstümmeln, daß man ihr das Perfekt und Plusquamperfekt raubt; und dies bloß um ein Baar Buchstaben zu lukriren!

Daß der Gebrauch des Imperfekts statt des Perfekts und Plusquamperfekts der Logik vor den Kopf stößt, beruht darauf, daß er das Bollendete und Abgethane als ein Unvollendetes und noch Geschendes ausspricht; wodurch denn, im fernern Kontext, Wis bersprüche, ja Unsinn entsteht. —

Das Imperfekt heißt so, weil es die Handlung bezeichsnet, die noch im Fortschreiten, noch nicht vollendet ist: also soll man es nicht von vollendeten und abgethanen Handlungen gebrauchen. —

Mehnen die Herren wirklich, daß Imperfekt und Perfekt die selbe Bedeutung haben, daher man sie promiscue, eines wie das andere, gebrauchen könne? Wenn sie dies mehnen, muß man ihnen eine Stelle in Tertia verschaffen. Was würde aus den alten Autoren geworden sehn, wenn sie so liederlich geschrieben hätten? —

#### e) Abverbia.

Sie trachten ben Unterschied zwischen Abjektiv und Abverbium auszulöschen: "ficher" statt sicherlich; — "ernst" statt ernstlich. Nun wohl, wenn die Leute, welche Abjektiv und Abverb gesondert aufgestellt haben, Narren waren; dann seid ihr Weise. Sonst aber umgekehrt. —

"Sicher" statt sicherlich; "sichtbar" statt sichtbarlich, wie wenn man similis statt similiter, — credibilis statt credibiliter schreiben wollte. —

Einfach ist Abjektiv, nicht Abverb. — Was würde man sagen, wenn Einer schriebe simplex statt simpliciter, — simple statt simplement u. s. w. Aber gegen die deutsche Sprache ist Alles ersaubt! —

Einer schreibt: "eine Sache ernst thun", statt ernstlich: er sett also statt des Adverdii das Abjektiv: dies aber hängt stets dem Subjekt an, hier der Person, jenes hingegen der Hand-lung: also wird dadurch der ganze Gedanke verschoben. Thut nichts! 3 Buchstaben sind erspart: und dasür treten wir Grammatik, Logik, Sinn und Berstand mit Füßen. Umgekehrt setzt Graul (Kural v. 684) das Adverdium statt des Abjektivs: "günstig Aeußeres, gründlich Wissen". Man sollte denken, die Buchstaden wären Diamanten, wenn man sieht, wie damit gestnausert wird. Ich wollte, der Verstand wäre in Deutschland so wohlseil, wie die Buchstaden. In Wahrheit aber zeigt sich in dieser Sprachresormation ein so kolossaler Unverstand, daß man fragen möchte', ob nicht eine Geisteskrankheit dahinter stede, — und zwar eine anstedende. —

# f) Brapositionen.

Es ist bahin getommen, baß von unsern Striblern bie Präpositionen ganz promiscus und ohne Auswahl gebraucht werben: ber Subler nimmt bie erste bie beste, welche ihm ein-

fällt: "aus Anlag" ftatt auf, - "aus Dant" ftatt gum. \*) So hat zwar nie ein Deutscher geschrieben; aber mas thut Das? herrn Schmierar fällt es ein, fo ju fchreiben, und er nimmt feinen Anstand: bie anbern Schreiber, statt ihn zu züchtigen, thun es ihm nach: benn Herr Schmierar ift ihr Cicero, die für ihren Sprachgebrauch entscheibenbe Auktorität: ber Quartanerschnitzer "aus Anlag" ift allgemein befolgt! "Aus Anlag" schreibt fogar ein berühmter Philologe (Creuzer, in ben Munchener Gelebrten Rachrichten, Juli 1857). Man fagt: "aus Gründen, aus Urfachen", aber "auf Anlag": \*\*) so will es bie beutsche Sprache: statt biefer aber kauberwelsch reben, - auf Auktorität ber Zeitungeschreiber und Tintenklexer, - ift eines berühmten Bhilologen fehr unwürdig. Dem analog finde ich nicht blog in Zeitungen, Journalen und sonstiger Litteraten - Sandarbeit, sondern in respektabeln Buchern und ehrlichen, also bie Ramen ber Recensenten anführenden Litteraturzeitungen: "beruht in" statt berubt auf; z. B.

"Der Kern der Beweisführung ruht darin" statt beruht barauf. —

Dieser jett schon sehr häufige Schnitzer: "beruht in" statt auf, — hat wirklich bloß die Ersparniß eines Buchstabens zum Grunde. — Haben 50 animalia scridacia einen Schnitzer einander nachgeschrieben, so ist er autorisirt und man beruft sich barauf. —

Auf richtige Shntar, jumal richtigen Gebrauch ber Prapo-

<sup>\*)</sup> Bariante: Die Prapositionen gebrauchen sie ganz nach Gutbunken und ergreifen vorkommenden Falls die erste die beste: nächst für ist aus ihr Favorit; "aus Anlaß"; — "aus Dank dafür"; statt zum; — "er siel um aus Schreck" statt vor.

<sup>\*\*)</sup> Eingefügt: weil eine Begebenheit aus ihrer Ursach, aus ihrem Grunde entspringt; aber nicht aus dem Anlaß: auf diesen erfolgt sie bloß, in der Zeit. Aber unsere Lohnschreiber haben von den Feinzheiten der deutschen Sprache keine Ahndung und wollen sie verbessern. 3. B. "in der Strasse", statt auf, — ein widerlicher Gallicissmus. Strasse ist via strata, also das Pflaster: daher auf der Strasse. Aber dies wissen die Unschuldigen nicht, da sie kein Latein verstehen; wohl aber daß es heißt: dans la rue, — welche Kenntniß sie auch zeigen möchten.

sitionen, wird fein Bebacht genommen; sonbern jeber Subler nimmt, welche Braposition ihm eben einfällt, ober gefällt, nach ber Regel stat pro ratione voluntas, und ihm folgt barin balb ein anbrer Subler, bem er als Auftorität gilt. -

"Aur ein Brateritum: bas Imperfekt! und nur eine Braposition: für! An ihnen haben wir zwei Surrogate aller übrigen." Dies ift die Lofung unferer scharffinnigen Sprachverbefferer. -

Das für wird bald bie einzige Praposition im Deutschen febn: ber Unfug, ber bamit getrieben wird, ift grenzenlos. -"Liebe für Andre" ftatt gu. "Beleg für" u. f. w. ftatt gu. .... wird für die Reparatur ber Mauern gebraucht" ftatt zur. "Brofeffor für Phyfit" ftatt ber. "... ift für bie Untersuchung erforberlich" ftatt gur. "Für ben 12ten biefes erwartet man ben Bergog". ftatt am ober jum. "Beitrage fur Geologie" ftatt gu. "Gine Daste erfannte er für ben Raifer" ftatt als. "Für einen Zweck bestimmt" ftatt zu. "Rückicht für Be-manben" statt gegen. "Reif für etwas" statt zu. "Er braucht es für feine Arbeit" ftatt gu. "Die Steuerlaft für unerträglich finden"! "Grund für etwas" ftatt gu. "Liebe für Mufit" ftatt ju. Schritt für Schritt" ftatt vor.

Wenn fo ein Schreiber irgend einer Praposition bebarf, fo besinnt er fich keinen Augenblick, sondern schreibt für; was immer auch zu bezeichnen sehn mag. Diese praspos. muß herhalten und allein alle übrigen vertreten. —

"Beweis für" ftatt Beweis ber Sache. — "3ft nicht ohne Ginfluß fur bie Dauer bes Lebens"! ftatt auf. (Brof. Sudow in Jena.) — "Für einige Zeit verreift"! (Für heißt pro und barf nur ba, wo biefes im Lateinischen stehn kann, gebraucht werden.) — "Indignation für die Grausamkeiten" statt über. (Boftzeitung.) — "Abneigung für" ftatt gegen. — "Für schulbig erkennen", auch "erklären", ubi für abundat. — "Das Motiv bafür" ftatt bagu. — "Berwendung für biefen Zwed" ftatt gu. - "Unempfinblichfeit für Ginbrude" ftatt gegen. -Titel: "Beitrage für bie Runbe bee Inbifchen Alterthume" ftatt zur. — "Die Berbienste unsers Königs für Landwirthschaft, Hanbel und Gewerbe" statt um. (Postzeitung.) — "Ein Heilmittel für ein Uebel" ftatt gegen. — Neues Werk: "bas Danuscript bafür ift fertig" statt bagu. - "Schritt für Schritt" ftatt vor, wird von Allen geschrieben; ift finnlos. — "Freundschaftliche Gefinnung für" ftatt gegen. - "Er wurde für tobt gefagt"! - Er reift für fein Bergnugen" ftatt gum. - "Ditleib für mich" ftatt mit mir. - "Er fand es für zweckmäffiger" (Bostzeitung). — "Gesuch für die Gestattung" statt um. — "Für die Dauer" statt auf. — "Für ben Fall" statt auf. - "Gleichgültig für" ftatt gegen. - "Rechenschaft für eine Sache geben" ftatt von. - "Dafür befähigt" ftatt bagu. - "Für ben Fall bes Todes bes Herzogs muß sein Bruber auf ben Thron tommen" ftatt im. — "Schläffel für bas Ber-ftanbniß" ftatt zum. — "Für Lorb R. wird ein neuer Englifcher Gefanbter ernannt werben" ftatt an Stelle. - "Die Grunbe für biefen Schritt" ftatt gu. - "... ift eine Beleibibung für ben Raifer" ftatt bes Raifers. - "Der Ronig von Korea will an Frankreich ein Grundstück für eine Riederlassung abtreten" (Boftzeitung), befagt ju Deutsch, bag Frankreich bem Rönig eine Rieberlaffung für ein Grundftud giebt. -

"Rücksicht für Ihre Gesundheit" statt auf. — "Rücksicht für Sie" statt gegen. — "Erforberniß für ben Ausschwung" statt zu. — "Reigung und Beruf für Komöbie" statt zur. —

"Dafür ift es jett noch nicht an ber Zeit" statt bazu. — "Sie erleiben eine für bie jetige Ralte sehr harte Behandlung" statt bei. —

Sogar "Freundschaft für Jemanb" ist falsch: muß es heißen "gegen": Dies nämlich bebeutet im Deutschen sowohl advorsus wie contra. —

Sie schreiben: "Die Frage von einer Sache": man frägt aber nicht von, sondern nach etwas. —

Ein sehr verdienter Orientalist schreibt, um zu sagen: Dies Wort ist aus der Sprache verschwunden — "dies Wort ist der Sprache entschwunden", wählt also eine geschrobene, halb poetische umd ganz unpassende Redeweise, bloß — um die Präposition aus zu ersparen! Dies ist charakteristisch für den Geist, mit welchem die Sache getrieben wird. —

# g) Ronjunftionen.

Ein besonderer Wortknappereikniff ift bie Weglassung ber Ronjunktion und, wo bas Berftanbnig bes Sinnes biefe beifcht: in Folge feiner vorzüglichen Dummbeit, täglich mehr in Aufnahme. Die Konjunktionen und und ober werben weggelassen und baburch ber Sinn einer ganzen Beriobe verbunfelt. —

Die Partitel bag ift gang aus ber Sprache herausgewiesen und barf nicht vorkommen. Statt: er fagte, bag Dies ober Benes geschehen sei, sagen fie (ber himmel weiß weswegen) allemal wie; als ob nicht bag und wie etwas geschieht sehr verschiebene Dinge maren. - Statt: bie Behauptung bag, fagen fie: "die Behauptung, als ob." —

Sobann, in anderen Fällen, wird daß burch eine Berfetzung ber Borte eliminirt: 3. B. ftatt: es ichien, bag ber Feind beranrude - "es schien, ber Feind rude heran." - Statt: es scheint, bag er vergessen batte, schreibt so Giner: "er hatte, scheint's, vergeffen", ohne daß die Rakophonie scheint's sein bices Ohr verlette. -

"Wenn" und "fo" find geachtet, im Intereffe ber Buchstabenzählerei: ftatt "wenn er es gewußt hatte, so wurde er nicht gekommen febn", fcbreiben fie mit einem Gallicismus: "batte er es gewußt, er ware nicht gekommen". Allein bie logischen Bartifeln "wenn" und "fo" sind ber ganz eigentliche Ausbruck bes hppothetischen Urtheils, also einer Verstandesform, und bieser unmittelbar angepaßt. Wenn eine Sprache folche Formen befitt, so ist es groffe Thorheit, sie wegzuwerfen, um ein Paar Silben zu ersparen und bie Sprache auf ben Niveau bes nachbarlichen Jargons herabzuschrauben.

Auch ben Unterschieb zwischen als und wie versteben fie nicht, sondern brauchen Beides promiscue. Als darf nur beim eigentlichen Comparativ steben: "er ift größer als ich, und fo groß wie du." -- '

# h) Präfiça und Affiça.

Die Prafixa und Affixa find die Modulation ber Sprache, und biese wollt ibr, unfahige Stribler, ausmerzen, weil ihr ben Sinn berfelben weber versteht, noch fühlt. —

Wie die Rattenfänger machen sie Jagd auf die Präfixa aller Berba und Substantiva, um sie ohne Umstände wegzuschneiden; weil sie deren Bedeutung und Werth nicht kennen, nicht verstehen, nicht fühlen. Noch dazu thun sie Dies mit sichtbarer Selbstgefälligkeit; wodurch sie uns das peinliche Schauspiel des über das Verwüstungswert seiner Willfür exultirenden Unverstandes geben. — Die durch Abschneiden der Präsixa zu Wege gebrachte Identiszirung verschiedener Worte sührt zur Verwirrung der Begriffe. —

Sie mehnen, ein Präfix sei so gut wie das andere; weil sie weder fühlen, noch verstehen, warum unfre Borfahren "besgiessen, betrügen, begehn, bethören, beschenken" u. s. w., aber "anfangen, anreden, andeten, anziehen, anmuthen" u. s. w. gessagt haben. Die Herrn haben noch zu lernen, daß die Präfixa einen Sinn und Bedeutung haben, nicht willfürlich hingesetzt sind, also nicht willfürlich vertauscht werden dürsen. —

Wenn ein Wort ohne Präsizum eine Bedeutung hat, mit dem prassixo aber eine andere; so brauchen sie jenes auch in der Bedeutung des letzteren, machen also die Sprache um ein Wort ärmer: und da dies an Hunderten von Worten geschieht, wird die Berarmung bedeutend. 3. B. "Besserung" statt Berbesserung, Ausbesserung u. s. w., oder "Kürzen" statt Berkster, Abstürzen u. s. w. "Er stürzte den Thurm" (Deutsches Museum) statt stürzte ihn um. —

Die Sprache um ein Wort ärmer machen (burch Abschneisben ber praesixa) heißt die Nation um einen Begriff ärmer maschen. — Alle schöne Schreibart besteht in der treffenden Genauigsteit des Ausbrucks zur Bezeichnung des Gedankens: sie wird unsmöglich, wenn man die verschiedenen Modulationen jedes Begriffs durch praesixa und affixa aushebt. —

Die deutsche Sprache ist der Dummheit in die Hande geliefert. E' Bergleich" statt Bergleichung, während Ersteres in der Regel nur für pactio, compositio gebraucht worden ist. Durch diese Manier, von 2 Worten nur Eins übrig zu lassen, welches, weil es eine Silbe weniger hat, jetzt den Dienst beider versehen soll, wird die Sprache immer ärmer gemacht, und zugleich zweideutig, gerade so wie die Thiergeschlecheter, die Stala abwärts genommen, dadurch immer unvollkommener werden, daß ein Theil die Funktionen allein übernimmt, welche höher hinauf von zweien versehn werden. Daß Ein Wort zwei verschiedene Bedeutungen hat, ist ein llebelstand, dem man stets entgegenarbeiten soll: sie befördern ihn!

Allemal.: "Bezug" statt Beziehung\*), und gar "Sachverhalt" statt Berhältuiß; man benkt an Urinverhaltung. "Geschick" statt Geschicklichkeit, wodurch seltsame Misverständnisse entstehn, z. B. "das Geschick des Kajus" — wo man benkt, sein Schicksal sei gemeint. Der Leser soll den wahren Sinn errathen, wozu er die Phrase 3 Mal lesen muß: aber was schadet Das? 2 Silben sind ja lukrirt! —

Nachbem irgend ein Narr, um das Augment im Particip zu ersparen, statt angestrebt, "erstrebt" geschrieben hatte, stürzten eilig 100 Narren herbei, das Selbe zu thun und überall stets Erstreben statt Anstreben zu setzen; so groß auch der Unterschied ist zwischen dem bloßen Anstreben (appetere) einer Sache und dem wirklichen Erstreben (adipisci) derfelben, und sonach durch jene Identisitation dieser zwei Verba die Sprache um ein nöthiges Wort ärmer wird. "Thut nichts, Thut nichts! Dasür werden ja im Particip 2 Buchstaben lukrirt!" Kostbarer Gewinn! Sollte man solche Dummheit für möglich halten, wenn man sie nicht sähe?

Bas mich bei allen biefen Verbesserungen verbrießt, ift zunächst bas Verberben ber Sprache; sobann aber auch bie entsetzliche und so allgemeine Dummheit, die dabei zu Tage kommt; so daß ich in der Bitterkeit meines Herzens mir sage, daß das

<sup>\*)</sup> Bariante: Allemal "Bezüge" statt Beziehungen. Kopsetissen, Sophas und Stühle haben Bezüge: Menschen und Dinge haben Beziehungen. So ist's Deutsch. Aber elende Silbenkniderei stedt dahinter und sonst- nichts. — Schreibt ihr, statt Beziehung, "Bezug", so müßt ihr auch, statt Anziehung, "Anzug" schreiben.

Phlegma die Burzel der Dummheit ist und leider seine Heise math in Deutschland hat. Man horche hin, wie die Engländer, Franzosen, Italiäner von den Deutschen in intellektueller Hinsicht urtheilen: bei der heurigen, gemeinsam betriebenen Sprachversbesserung kommt zu Tage, daß sie Recht haben. —

Statt Anregen schreiben sie "Beregen", welches gar kein Wort ist, aber den Zweck hat, im Particip das Augment und damit zwei Buchstaben zu ersparen! Ueberhaupt wird gestrachtet, alle die Berben, welche im Particip das so schöne, die Berwandtschaft mit dem Griechischen beursundende deutsche Augment haben, zu vermeiden und endlich auszumerzen. Ich schlage vor, statt Lumpenhunde Lumphunde, und statt dumme Esel Dummesel zu schreiben: — es war mir nur eben so einsaefallen..\*) —

Der bumme Muthwille, ben jeber Strohkopf jest an den Silben übt, beren Bedeutung er weber versteht, noch fühlt, ist grenzenlos und droht die Sprache abzuschwächen und arm zu machen. Fernere Beispiele davon: "er suchte ihn in seinem Irethum zu stärken" statt bestärken!! (Götting. Anzeigen). Man sucht Einen im Unglück, in der Krankheit zu stärken: aber in seiner Meinung, seinem Irrthum u. s. w. muß man ihn des stärken. Iedoch ein Wort den Dienst zweier versehen zu lasen, wodurch die Sprache verarmt, — das ist der Humor der Sache!

Sie benken sich sein und witzig, indem sie überall statt Zuhörer "Hörer" schreiben: aber es ist zweierlei: jeder, der, wenn auch wider Willen, etwas hört, ist ein Hörer; aber nur wer mit Absicht hört, ein Zuhörer. Das fühlt so ein Pachpherma nicht, und bergestalt werden alle Modisilationen der Begriffe, alle

<sup>\*)</sup> Bariante: Statt anregen finde ich sehr oft "beregen", welches gar tein Wort ist, auch nicht ein Mal Buchstaben erspart. Das Präsig an bezeichnet aber überall ben vorwärtst treibenden stimulus, wie in antreiben, anspornen, anseuern, anstiften, ansangen u. s. w. Dies nicht fühlend, nicht verstehend, setzt nun so ein schmierender Lump, ohne Grund oder Bortheil, ein ganz undeutsches Wort beregen, bloß aus dummem Muthwillen, um seine Antokratie über die Sprache zu beweisen. Ich überlasse dem Leser zu entscheiden, was so ein Berfahren verdient.

3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 81

Nüancen, Mobulationen berfelben, aus ber beutschen Sprache ausgemerzt; bloß aus nieberträchtiger, schmutiger Buchstabenzählerei. —

Sie setzen statt Anzahl — "Zahl": allein Zahl bebeutet jenes abstrakte Wesen, welches ber Stoff ber Arithmetik ist und wodurch man zählt; Anzahl hingegen ist das Gezählte, das was gezählt wird, die empirische Zahl, die Dinge, ihrer Zahl nach. \*) —

Statt hinzufügen schreiben sie "beifügen", welches nicht bas Selbe ist: ersteres gilt von homogenen, letteres von he= terogenen Dingen. Ich füge meinem Briefe ein Päcken bei und ein Posisstriptum hinzu. Aber auch hier soll in ber Sprache ein Wort ben Dienst zweier versehen, um gelegentlich zwei Buchstaben zu ersparen. \*\*) —

Einer schreibt (in ben Heibelberger Jahrbüchern): "Ich trat in ben Tempel, wo ich die Bilbsäule des Odin, Thor und der Freha traf"; — wonach man denken sollte, er habe auf diese geschossen: aber es steht aus elender Buchstadenknickerei statt anstraf, wiewohl auch dieses hier nicht ganz richtig wäre, da es nur von zufällig anwesenden Personen gesagt werden darf, nicht aber von einem Gott in seinem Tempel. Es sollte hier stehen vorfand. —

"Bessern" statt Berbessern. Ein Sünber, ein Kranker bessert sich. Eine Erfindung, ein Instrument, ein Buch, ein Gehalt wird verbessert. \*\*\*) — "Aendern" statt Berändern. Der Unterschied ist analog, wenn auch nicht so beutlich. Sein Kleid andern ist ein anderes anziehn; verändern ist Sache bes

<sup>\*)</sup> Bariante: "Zahl" statt Anzahl: jenes aber ift die abstrakte, reine, unbenannte Zahl; lepteres die konkrete, angewandte, absgezählte individueller Dinge.

<sup>\*\*)</sup> Bariante: "Ich füge bei" ftatt hinzu: zwei verschiedene Dinge. 3ch füge eine Brobe der Baare bei; ich füge noch Folgens des hinzu: so muß man schreiben. "Ich füge an" statt hinzu, — ein Kabinetästud von Buchstabenzählerei.

<sup>\*\*\*)</sup> Bariante: "Besserung" statt Berbesserung. Auf Deutsch rebet man von der Besserung eines Kranten, von der Berbesserung einer Maschine, von der Ausbesserung eines Kleides. Schiffes u. f. w.

Schneibers. Aenbern betrifft überall bas Ganze ber Sache; Berändern einen Theil.\*) "Fälschen" statt Verfälschen. Gefälscht wird Das, bem man ein ganz Anderes substituirt, wie Dokumente, Wechsel, Banknoten; verfälscht wird Das, bem etwas Unächtes beigemischt wird: Wein, Text, Urtheil, Glaubenslehre u. s. w. Ich verfälsche eine Urkunde, wenn ich eine Stelle radire und etwas Anderes hinschreibe: ich fälsche sie, wenn ich sie ganz fabricire.

Statt beständig — "ständig", welches klingt wie ständisch, d. i. den Ständen des Reichs gehörig. Dann muffen sie auch statt unbeständig unständig, und statt Unbestand Unstandschreiben, ferner statt inständig, ausständig, zuständig, geständig, rückständig immer nur "ständig". Aber so weit zu denken sind unsere Sprachverbesserr nicht fähig: ihre Sache ist Buchstaben zählen. \*\*) —

"Zweiung" statt Entzweiung! (B. Z.) Da kann er auch, statt Entsetzen, Setzen; statt Entführen, Führen; statt Entstehen, Stehen schen schen schen fcreiben. "Ent" bebeutet bas Auseinandergehen. —

"Theibigen" statt Bertheibigen! und "Theibigung" statt Bertheibigung! in einer Zeitung gefunden. Das Königl. Sächsische Ministerium des öffentlichen Unterrichts, in einer "Befanntmachung das Lehrerseminar betreffend", vom 1. Juni

<sup>\*)</sup> Bariante: Eine Zeitung berichtet eine bevorstehende "Aen: derung der Uniform": dies besagt auf Deutsch, daß statt der bisberigen eine ganz andere eingeführt werden soll, — während bloß eine Beränderung in der Uniform gemeint ist. — Ich habe gesunden "das Unanderliche" statt Unabänderliche, — eine Sprachverbesserung, welche gewiß von allen Schassöhren mit Bewunderung aufgenommen und mit edlem Eiser nachgeahmt werden wird; — wodurch dann die Sprache wieder um zwei Borte ärmer wird, d. h. um das Unterscheibungsmittel zweier ganz disparater Begriffe: "unabänderlich" und "unveränderlich".

<sup>\*\*)</sup> Bariante: Statt beständig — "ständig"! — folglich auch statt anständig, inständig, verständig, ausständig, abständig, nachtändig u. s. w., überhaupt statt Bestand — Stand. Bloß daraus, daß der Berstand den Herren so stemb ist, erklärt es sich, daß sie ihn nicht auch in Stand abgekürzt haben. Bor allen Dingen aber rathe ich ihnen, ihr eigenes Epitheton zu verkürzen und statt dumm zu schreiben dum.

1859, sagt "Führung" statt Aufführung. Danach tann man auch statt Ausführung, Berführung, Durchführung, Ueberstührung, Anführung, Entführung, Abführung, Einführung u. s. w. immer nur Führung sagen: ber Leser wird ja wohl rathen was wir mebnen.

"Schwinden" (tabescere) statt Verschwinden (evanescere). — "Schluß" statt Beschluß. — "Willigen" statt Bewilligen, Ginwilligen, Berwilligen. — "Reglos" statt regungslos. — "Ueben" statt Ausüben und auch statt Einüben. Der Schüler übt die Kimst ober sich in berselben: der Meister übt sie aus: der Birtuose übt ein Stüd, der Schauspieler eine Rolle ein. —

Statt Ausfertigen — "Fertigen"; wie es schon längst statt Berfertigen bienen muß: für Abfertigen wird es den Dienst wohl auch übernehmen, wie auch für Ansertigen, — und so wird jeden Tag die Sprache um ein Wort ärmer. —

"Hindern" statt verhindern. Ich hindere was ich erschwere, verhindere was ich unmöglich mache. —

"Banbeln" ftatt Bermanbeln (Graul, Rural v. 452).

— "Löfchen" ftatt erlöschen, sc. bie Lampe (ibid. v. 601). —

"Dem Shristenthum erborgt" (Röppen, Buddhaismus, Bb. 2) statt abgeborgt. Wer mir etwas erborgt, borgt es für mich von einem Andern: — also falsches Wort, falscher Sinn, um zwei Buchstaben zu erknausern. —

"Siedelei" statt Einsiedelei (Röppen), also gerade bas Bezeichnenbe und Unterscheibenbe weggeschnitten. —

"Bereiten" statt Borbereiten. Man bereitet eine Speise, ein Lager; eine Ueberraschung, ein Ueberfall u. s. w. wird vorbereitet. —

"Der Berfaffer hat noch einen Theil zurückhalten muffen" ftatt zurückbehalten (schreibt ein Recensent im Repertorium) — zwei sehr verschiedene Begriffe! aber sie sollen tonsundirt und die Sprache um ein Wort ärmer werden. Und von folchen Eseln wird man recensirt in so einem anonhmen Eselkall. —

In einer ministeriellen Depesche, wie sie die Zeitung giebt, steht "verhalten" statt vorenthalten! Allerdings ist Hoffnung ba, daß es ein Drucksehler sei: aber die Hoffnung ist schwach. — "war nicht zu erbringen" statt aufzubringen. —

"Das Bolt mahnen" ftatt ermahnen! (hafe, S. Fransciscus.) Schulbner werben gemahnt. —

"Lösen" statt Anflosen: Bas warde man sagen, wenn ein Franzose soudre statt dissoudre schriebe? (Belt als Bille und Borstellung, II, 137 ber 3. Aust.) —

Durchgangig wird ftatt "beiftimmen" gefetzt zuftimmen, obaleich Beibes nicht genau ibentisch ift. —

"Bugeftehn" ftatt Eingestehn. Beibe finb so verschieben wie Eingeständniß und Zugeständniß. —

"Er hatte mißrathen" ftatt abgerathen! (Seibelberger Sabrbucher.) —

"Die Baufer ftreichen" - ftatt anftreichen. -

"Patriotische Hingabe" statt Hingebung: — warum benn gleich barauf "Aushebung ber Refruten", und nicht Aushub? und, statt Erhebung bes Gemüths, Erhub? und überhaupt statt Hebung (3. B. ber Industrie) bloß Hub? —

"Borwiegend" ftatt überwiegend: also auch Borgewicht?
— Dummer, sinnloser Schnitzer, um einen Buchstaben zu erssparen! Ueber bezieht sich auf die perpendikulare, vor auf die horizontale Linie: aber wer möchte unsern Sprachverbesserern mit solchen Subtilitäten kommen? sie sind gewohnt aus dem groben Holz zu schneiden: sie zählen die Buchstaben und damit gut. —

Statt: er wollte ihm bazu verhelfen — bloß "helfen". Zwei sehr verschiedene Begriffe. —

"Einwände" ftatt Einwendungen.

"Abbruch ber Unterhandlungen" ftatt Abbrechung. Man fagt "ber Abbruch eines Hauses."

"Rechnung legen" statt ablegen (Postztg.): also fortan statt auslegen, unterlegen, vorlegen, barlegen, einlegen, überlegen, verlegen, auslegen u. s. w. nur immer simpliciter "legen"! "Willigung" statt Einwilligung. Eine Sache "weigern" statt verweigern. —

"Willensordnung" statt Willensverordnung. Etwas ordnen, ober etwas verordnen sind doch höchst verschiedene Dinge! Thut nichts, wenn wir nur eine Silbe ersparen, da mag Sinn, Berstand, Logis, Grammatik und Alles zum Teufel gehn. —

"Durchftich ber Lanbenge", ftatt Durchftechung. -

"Tiefer greifenb" statt eingreifenb. — "Eine Stelle in ber Beltgeschichte nehmen" statt einnehmen (Menzel). — "Zeichsnen" statt unterzeichnen mag als Börsenjargon hingehn; außersdem aber gebrancht (wie bereits geschieht), ist es nichts, als ein erzaemeiner Judenjungen-Schniker. —

#### 1) Wortzusammenziehungen.

Ohne Umstände zieht jeder Stribler Substantiv und Abjektiv ju Ginem Wort jusammen und fieht babei triumphirend auf feinen verblüfften Lefer. Statt buntles Bimmer "Duntelgimmer"; ftatt bie gange Lange bie "Gefammtlange", und fo in hundert Fallen, aus Abjeftiv und Subftantiv Gin Bort gemacht! wozu, wozu? - aus ber schmutigften Raumersparnig Eines Buchftabens und bes Interftitiums zwischen zwei Worten. Dahin gebort auch "Göthemonument, Schillermonument", ft. Gothe's Monument u. f. w. Und gar "Schillerhaus" flingt wie Schilberhaus. Wie abgeschmadt wurde es in England erscheinen, wenn Einer fagen wollte the Shakespearemonument. \*) - Und bei folden nieberträchtigen Schlichen ift noch bagu eine gewiffe Selbstgefälligfeit unverfennbar: triumphirend bringt Jeber, als Brobe feines Wiges, eine neue Sprachverhunzung zu Markte. Olhmpifche Götter! giebt es einen veinlicheren Anblick, als ben bes exultirenden, zufriebenen Unverstandes? Uebertrifft er nicht fogar ben ber fofettirenben Baglichfeit? -

"Mozart - Geige", unberechtigte Zusammenziehung! — Das erste Wort muß ben Zweck bes zweiten bezeichnen: Spazierstock, Obstgarten, Reitpeitsche, Bogelflinte, Arzneiglas, Uhrkette, Schilsberhaus, Wachtposten, Postkutsche, Schreibtisch. —

In ben Beibelberger Jahrbuchern, Dezember 1859, fteht

<sup>\*)</sup> Bariante: "Stein-Monument", "Söthe-Monument", "Schiller-Haus". Sagte ein Engländer "Shakespearehouse", wie albern würde er erscheinen! D daß man doch könnte englischen Verstand, wie englische Waaten, importiren! Aber der Zollverein wurde hohen Zoll harquf seten. —

"Das Boll mahnen" statt ermahnen! (Hase, S. Fransciscus.) Schulbner werben gemahnt. —

"Lösen" statt Auflösen: Was würde man sagen, wenn ein Franzose soudre statt dissoudre schriebe? (Welt als Wille und Vorstellung, II, 137 ber 3. Ausl.) —

Durchgängig wird ftatt "beiftimmen" gefetzt zuftimmen, obaleich Beibes nicht genau ibentisch ift. —

"Bugeftehn" ftatt Eingestehn. Beibe find so verschieben wie Singeständniß und Zugeständniß. —

"Er hatte migrathen" statt abgerathen! (Seibelberger Jahrbücher.) —

"Die Baufer ftreichen" - ftatt anftreichen. -

"Patriotische Hingabe" statt Hingebung: — warum benn gleich barauf "Aushebung ber Rekruten", und nicht Aushub? und, statt Erhebung bes Gemüths, Erhub? und überhaupt statt Hebung (3. B. ber Industrie) bloß Hub? —

"Borwiegend" statt überwiegend: also auch Borgewicht? — Dummer, sinnloser Schnitzer, um einen Buchstaben zu ersparen! Ueber bezieht sich auf die perpendikulare, vor auf die horizontale Linie: aber wer möchte unsern Sprachverbesserern mit solchen Subtilitäten kommen? sie sind gewohnt aus dem groben Holz zu schneiden: sie zählen die Buchstaben und damit gut. —

Statt: er wollte ihm bazu verhelfen — bloß "helfen". Zwei febr verschiebene Begriffe. —

"Einwände" ftatt Einwendungen.

"Abbruch der Unterhandlungen" ftatt Abbrechung. Man fagt "ber Abbruch eines Hauses."

"Rechnung legen" ftatt ablegen (Poftztg.): also fortan ftatt auslegen, unterlegen, vorlegen, barlegen, einlegen, überlegen, verlegen, auslegen u. s. w. nur immer simpliciter "legen"! "Willigung" statt Einwilligung. Eine Sache "weigern" statt verweigern. —

"Willensorbnung" statt Willensverorbnung. Etwas ordnen, ober etwas verorbnen sind doch höchst verschiedene Dinge! Thut nichts, wenn wir nur eine Silbe ersparen, da mag Sinn, Berstand, Logis, Grammatik und Alles zum Teusel gehn.

"Durchftich ber Landenge", ftatt Durchftechung. -

3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 85

"Tie fer greifenb" statt eingreifenb. — "Eine Stelle in ber Beltgeschichte nehmen" statt einnehmen (Menzel). — "Zeichenen" statt unterzeichnen mag als Börsenjargon hingehn; außerbem aber gebraucht (wie bereits geschieht), ist es nichts, als ein erzgemeiner Indenjungen Schnitzer. —

#### 1) Bortzusammenziehungen.

Ohne Umstände zieht jeder Stribler Substantiv und Abjektiv ju Ginem Wort zusammen und fieht babei triumphirend auf feinen verblüfften Lefer. Statt bunfles Zimmer "Duntelgimmer"; ftatt bie gange Lange bie "Gefammtlange", und fo in bunbert Rallen, aus Abieftiv und Subftantiv Gin Bort gemacht! wozu, wozu? - aus ber schmubigften Raumersparnif Eines Buchftabens und bes Interftitiums zwischen zwei Worten. Dabin gebort auch "Gothemonument, Schillermonument", ft. Gothe's Monument u. f. w. Und gar "Schillerhaus" Hingt wie Schilberhaus. Wie abgeschmadt murbe es in England erscheinen, wenn Einer sagen wollte the Shakespearemonument. \*) - Und bei folden nieberträchtigen Schlichen ift noch bazu eine gewisse Selbstgefälligkeit unverkennbar: triumphirend bringt Jeber, als Probe seines Biges, eine neue Sprachverbungung ju Martte. Dihmpifche Götter! giebt es einen peinlicheren Anblid, ale ben bes exultirenben, zufriebenen Unverftanbes? Uebertrifft er nicht fogar ben ber tofettirenben Baglichfeit? -

"Mozart - Geige", unberechtigte Zusammenziehung! — Das erste Wort muß ben Zweck bes zweiten bezeichnen: Spazierstock, Obstgarten, Reitpeitsche, Bogelflinte, Arzneiglas, Uhrkette, Schilberhaus, Wachtposten, Postkutsche, Schreibtisch. —

In ben Beibelberger Jahrbüchern, Dezember 1859, steht

<sup>\*)</sup> Bariante: "Stein-Monument", "Göthe-Monument", "Schiller-Haus". Sagte ein Engländer "Shakespearehouse", wie albern würde er erscheinen! D daß man doch könnte englischen Verstand, wie englische Waaten, importiren! Aber der Zollverein würde hohen Zoll darauf seten. —

"Bilbefel"; ba wird boch, als zur Familie gehörig, auch Dumm = efel anwendbar sehn. — Ein Phhsiter schreibt statt periodischer Regen "Periodenregen"! —

Bieht ihr zwei, brei und mehr Worte in Gins zusammen, so könnt ihr mit bemselben Recht alle Interstitia weglaffen, wie auf ben ältesten Griechischen und Römischen Lapibarinschriften. —

### k) Gallicismen.

"Rechnung tragen" (brei Mal auf jeder Seite, statt in Anschlag bringen, berücksichtigen) ist nicht bloß ein Galliciss mus, sondern eine plumpe und sinnlose Uebersetzung des tenir compte. —

Eben so allbeliebt: "Die Tragweite" la portée; ist Gallicismus und bazu ein Ranonierausbruck, ben man nur in besonberen Fällen gebrauchen sollte, statt ihn bei jeder Gelegenheit auszutischen. Imgleichen "Früchte" statt Obst: es ist ein Borzug, den die deutsche Sprache vor allen andern hat, daß sie die roh zu genießenden Früchte mit einem besondern Ausdruck bezeichnet und dadurch den Begriff berselben aussondert, wodurch die Rede sogleich bezeichnender und bestimmter wird: aber unsre Stribzler duseln am liebsten im Rebel des Allgemeinen. —

Ferner sind Gallicismen: "Diese Leute, sie find." — "Bon Berlin" statt aus. — "Die Sammlung besteht in" (en) statt aus. — "Italiänisch wissen" statt können. — Ich habe gesunden: "sie hatten Furcht". Was würde man in Frankreich sagen, wenn Einer schriebe: ils so peuroient. —

# 1) Fremdwörter.

Mit bem Aufnehmen frember Ausbrude hat es feine Roth: fie werben assimilirt. Aber gerabe gegen biese wenben sich bie Buristen. — Sie schreiben statt Appellation "Berufung":

3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 87

falsch! müßte heißen "Anrusung"\*): wollt ihr beutsche Michel sehn, so versteht wenigstens Deutsch. Aber Postzeit. 28. Octob. 1858 sagt: "Die Berufung Proudhons an den Kaiserl. Gerichtshof wird zur Berhandlung kommen", — da muß man densten, er wäre als Beisitzer des Gerichtshofes berufen: — er ist der Delinquent und hat appellirt. —

# m) Unworte, finnlose und abgeschmadte Worte.

"Bervortheilung seiner Gläubiger" statt Uebervortheilung. (Postzeit. 15. Juli 1858). Also schafft ber Subler ein Unwort, um einen Buchstaben zu lukriren: so weit geht ber Wahnsinn! Die beutsche Sprache ist in Gefahr: ich thue was ich kann, sie zu retten; bin mir aber babei bewußt, daß ich allein stehe, einer Armee von 10,000 Narren gegenüber. —

Ein Darmstädter Landgericht beraumt einen Termin an we-

gen Rlage über "Cheverfpruch"! -

Gerichte citiren die Leute in "Selbstperson", — ein Unwort, statt "in eigener", d. h. nicht fremder Person. Dürfen Gerichtshöse ihre Würde so weit vergessen, daß sie mit armseligen, sprachverhunzenden Litteraten in Gin Horn stoßen? —

"Selbstverständlich" ist sinnlos: es müßte wenigstens heißen "von selbst verständlich"; hiebei wäre aber (für die Buchstaben» knicker) kein Prosit. "Selbstredend", im selben Sinne gebraucht, besagt etwas ganz Anderes, nämlich, daß man selbst redet, nicht durch einen Anderen. —

"Zuverläffig" wird erfett burch verläßlich, — um einen

Buchftaben zu erfnickern! -

"Unbill" ftatt Unbild ist gerade wie im ersten Decennio bieses Sahrhunderts ein Schriftsteller "ungeschlachtet" statt unge-

<sup>\*)</sup> Bariante: Statt Appellation schreiben fie Berufung. Ber deutschmicheln will, sollte wenigstens Deutsch verstehn: es mußte heißen Anrufung. Berufung ist die eines Beamten zu einer Stelle.

schlacht schrieb, worüber bamals Göthe herzlich gelacht hat. — Auffallend ist ein aus seiner Ethmologie leicht verständliches Wort: "auffällig" besagt nichts und ist wie wenn man statt frappant frappeux sagen wollte; aber in Folge seiner besondern Albernheit hat es Gunst gefunden und auffallend gänzlich verdrängt. —

Der Prientalist Graul schreibt (Kural p. 195): "um bas mit bas Reis, bas beifallen möchte", statt: um bamit bas Reiskorn, welches vorbeifallen möchte. — Ibid. v. 314: "bamit bewenden lassen", statt babei. — Statt bessen setzt er stets "beß". —

Derselbe, sonst verdienstvolle, aber durch viele abgeschmackte Worte sich auszeichnende Orientalist hat eine solche Vokalscheu, daß er das e am Ende eines Wortes stets wegläßt und durch einen Apostroph ersett, wenn das solgende Wort mit einem Vokal anfängt. Demnach mußte man z. B. schreiben: "Mein' arm' alt' Amm' aß ein' Auster."—

Ich habe gefunden ein neues Substantiv "Gröbungen" für Grobheiten, und "handliche Uebersicht" (Centralblatt); ein neues Berbum "heeren" scheint bedeuten zu sollen "ein Land mit einer Armee besetzt halten"; "Aufbesserung der Gehalte", "Bersliederung einer Provinz" — qu'est-ce? — "heiklich", — "beshäbigen"? Sobald nämlich ein Ausdruck nur albern genug ist, darf er Beisall und Adoption hoffen. Ieder geringste Skribler und Subler hält sich berusen, die Sprache zu verbessern und zu bereichern, nimmt daher keinen Anstand, ein Wort hinzuschreiben, das ihm eben durch den Kopf fährt und nie auf der Welt geshört worden. "Uebermögen" statt überwinden, schreibt Graul, Kural p. 8 u. 69; wie unverschämt! —

Das plumpabgeschmackte "beanspruchen" ist in allgemeine Aufnahme gekommen, bloß weil es eine Silbe weniger hat, als in Anspruch nehmen.\*) —

"Die Kasse hat vereinnahmt" statt eingenommen: wür-

<sup>\*)</sup> Bariante: Daß ein so dummes Wort, wie beanspruchen, in allgemeinen Gebrauch tommen tonnte, charafterisirt den Geist unserer Sprachverbessere und ihrer Rachtreter.

biger pendant zu bem abgeschmadten und baber allgemein beliebten "beanspruchen". —

"Beglichen" ftatt ausgeglichen! ein Unwort! -

"Diese Affaire kann man nunmehr als völlig bereinigt betrachten." (Postzeit. 1858, Juni.) Was beschmutt heißt, weiß ich, aber bereinigt? —

"Fahr" statt Gefahr!! (Graul, Kural v. 674). —

Der Zoologe Bronn lufrirt eine Silbe baburch, baß er "Echse" ftatt Eibechse schreibt. Ist nun jenes ein fosstl aufsgefundenes Wort, ober generatio spontanea? —

"Best" statt bestens! — Statt Uebermacht "Obmacht"! — "Erfund" statt Erfindung! (Heibelb. Jahrbüch.) Litte-ratenbeutsch! —

"Unterkunft finden" statt Unterkommen: da werden wir wohl bald statt Auskommen "Auskunft" erleben und dieses letztere sehr brauchbare beutsche Wort daburch aus der Welt gesest feben. —

"Gebenkfeier" statt Gebachtniffeier: man feiert bas Gebachtnif, b. i. bie Erinnerung an Ginen, nicht bas "Gebenk". —

Statt hohe Schule schreiben sie "Hochschule", offenbar aus blosser Borliebe für bas Sinnlose. —

"Indeß" ftatt indeffen, aus lumpiger Buchftabenknickerei: es fteht für unter beffen, mahrend beffen: beg ift gar tein Wort. —

"Bor" statt bevor; welches Phrasen giebt, aus benen nicht klug zu werden ist. "Er that es, vor er mir es gesagt."

"Borerst", sinnlos und von widerlichem Anklang, statt Für's Erste. —

Statt mit hin — "sohin". Und solche bumme Berbesserung erlauben sich die niedrigsten Lohnschreiber ber Journale, ber Böbel ber Litteratur. —

"Nahezu" ftatt beinahe. — "Beitaus" ftatt bei Beitem. — "Bislang" ftatt bisher, finnlos. —

Statt fortwährend - "forthin". (Postzeit.) - Statt beständig - "ftetig". -

:

"Seitens", "Betreffs", "Behufs" ober gar "Hinsichts" sind Wortverrenkungen, entsprungen aus nichtswürdiger Buch=

ftabenzählerei; — auf Dentsch heißt es: von Seiten, — im Betreff, — zum Behuf, — hinsichtlich. Dahin gehört auch "Beit= aus" ftatt bei Beitem. —

Borte, die keine sind: "Bislang". — "Beweise erbrinsen" statt aufbringen. — "Nahezu", statt beinahe, ist kein Wort, auch keine erlaubte Zusammensehung: man sagt "nahe bei bem Baum", nicht zu dem Baum. — In "Bälde", — "verwillisgen" statt bewilligen. Verwilligen ist gar kein Wort, hat auch keine Buchstabenersparniß, aber Herrn Schmierar gefällt es so, er dünkt sich originell babei. Dann muß er auch versuchen statt besuchen, vernehmen statt benehmen sagen. —

Schreibt ihr, ftatt anderweitig, — "anderweit", so milft ihr auch, ftatt zeitig, — "zeit" schreiben. —

Statt Solcher, Solche, Solches — immer nur "folch", 3. B. "solch aufrichtiger Mann". Obenbrein merkt man, daß sie sich babei liebenswürdig bünken. —

## n) Fehlerhaft gebrauchte Worte.

Zum Sprachverberb zähle ich auch ben immer allgemeiner werbenden verkehrten Gebrauch des Wortes Frauen statt Weisber, wodurch abermals die Sprache verarmt: denn Frau heißt uxor und Weib mulier (Mädchen sind keine Frauen, sondern wollen es werden); wenn auch im 13. Jahrhundert eine solche Berwechslung schon ein Mal dagewesen sehn oder sogar erst später die Benennungen gesondert sehn sollten. Die Weiber wollen nicht mehr Weiber heißen, aus demselben Grunde, aus welchem die Juden Israeliten und die Schneider Kleidermacher genannt werden wollen, und Kausselten ühr Comtoir Büreau tituliren, jeder Spaaß oder Wiß Humor heißen will, weil nämlich dem Worte beigemessen wird, was nicht ihm, sondern der Sache anhängt. Nicht das Wort hat der Sache Geringschätzung zugezogen, sondern umgekehrt; — daher nach 200 Jahren die Betheiligten abersmals auf Vertauschung der Wörter antragen würden.

Aber keinenfalls barf bie beutsche Sprache, einer Beiber:

grille halber, um ein Wort ärmer werben. Daher lasse man ben Weibern und ihren schaalen Theetischlitteraten die Sache nicht durchgehn: vielmehr bebenke man, daß das Weiberunwesen ober Damenthum in Europa uns am Ende dem Mormonismus in die Arme führen kann. \*) —

In ber Postzeitung vom 16. Juni 1857 heißt es: "Die Königin war burch die Zeitschrift N. N. auf die Mängel einer Kirche und einer Schule in zwei Gemeinden hingewiesen", — hiebei wird nun Jeder denken, die besagten Anstalten wären sehlershaft gewesen; — aber aus dem Sinn geht hervor, daß Ersmangelung gemeint ist. Daß beutsche Zeitungen elenbes, sehlershaftes Deutsch schreiben, ist alltäglich und keiner Erwähung werth: aber wir haben hieran ein rechtes Musters Beispiel

<sup>\*)</sup> Barianten: Das Wort Weib hat jedenfalls nichts verschulbet, weder durch Klang noch durch Etymologie: sollte ihm also irgend eine schlimme Bedeutung anhangen; so ist sie nicht dem Wort, sondern dem Gegenstand zuzuschreiben und würde folglich eben so jedes andere Wort insiciren, welches man jenem substituiren möchte. Es ist damit, wie mit den Juden, die Jöraeliten heißen wollen; — obgleich es seit dem Könige Salmanassar, glorreichen Andenkens, keine Jöraeliten mehr giebt. —

Das Wort Weiber ift gang unschuldig und bezeichnet ohne alle Rebenbedeutung bloß bas Gefchlecht. Wenn ihm alfo eine unanges nehme Bebeutung antlebt; fo konnte bies nur am Bezeichneten liegen; nicht am Beichen. Daber wird eine Aenberung biefes bie Sache nicht beffern. Die beutsche Sprache bat, wie die lateinische, ben Borgug für genus und species, für mulier und uxor, zwei entsprechende Borter ju haben, und barf ibn einer Beibergrille halber nicht aufgeben: baber eben flingt Frau, wenn von Mabchen gebraucht, ftets wie ein Migton, wenn auch taufend fabe Theetischlitteraten es zu biefem Gebrauch abzuschleifen unterthänigst bemubt find. Go wollen bie Juben Baraeliten, Die Schneider Rleibermacher heißen, und furglich wurde vorgeschlagen, daß, weil das Wort Litterat in Mistredit gerathen fei, biefe Berren fich ftatt beffen Schriftverfaffer nennen follten. Aber wenn eine an fich unverfängliche Benennung bistrevitirt wird; fo liegt es nicht an ber Benennung, fonbern am Benannten, und ba wird bie neue bald bas Schickfal ber alten haben. Es ift mit gangen Rlaffen wie mit bem Gingelnen: wenn Giner feinen Namen andert, fo tommt es baber, bag er ben frühern nicht mehr mit Ehren tragen fann: aber er bleibt ber Gelbe und wird bem neuen Ramen nicht mehr Ebre machen als bem alten.

nnb Protothp ber Folgen ber Silbenkniderei und Buchstabenzählerei, und darum führe ich es an: benn nicht nur ist etwas Anberes gesagt, als gemeint war; sondern indem jest, dieser Sprachölonomie gemäß, zwei disparate Begriffe durch das selbe Wort bezeichnet werden, wird die Sprache der Berarmung entgegengestihrt:
bon zwei Worten, welche sie zur Bezeichnung zweier Begriffe
hatte, wird ihr nur Eines, natürlich das kürzere, gelassen, welches jest für beibe dienen soll, wobei denn der Leser jedes Mal
rathen mag, was gemeint sei. Und so versahren unsere nichtswürdigen Sprachverbesserer in 100 Fällen.

Statk charffinn schreiben sie "Schärfe"; als ob nicht bie Schärfe und ber Scharssinn eines Urtheils gar weit verschiebene Dinge wären. Aber sie sind nur bedacht, bas selbe Wort, bloß weil es kürzer, als die ihm verwandten ift, ber Bezeichnung zweier, breier und mehrerer Begriffe bienen zu lassen; wodurch sie die Sprache theils matt und stumpf, theils durchweg zweibentig maschen. Welches Spitheton gebührt ihnen?

Statt achtungswerth schreiben sie, aus nieberträchtiger Buchstabenknickerei, "achtbar", welches viel weniger besagt, insem es sich verhält, wie sichtbar zu sehenswerth, und überbies ein Spießbürger-Ausbruck ist. Sie aber sagen: "wir werssen jedes Wort zur Sprache hinaus, welches durch ein anderes, um 2 Buchstaben kürzeres, wenn dieses auch schon eine anderes Bedeutung hat, mit vertreten werden kann"; wenn auch dadurch die Sprache immer ärmer und unbestimmter wird, so wird sie dafür auch immer kürzer, am Ende so kurz, daß man nicht mehr weiß, was gesagt sehn soll, sondern die Wahl behält zwischen allerlei Bedeutungen.

"Bebauerlich", statt bedauernswerth, ist falsch: ersteres besagt "was man bedauern kann", wenn man Lust hat; — bies ses was verbient bedauert zu werden. —

"Billig", ftatt wohlfeil, ist so falsch und gemein, wie es aklgemein ist. "Die billigste Litteraturzeitung" hebt ein Jour-nalartikel an. Demnach sollte man glauben, daß die Recenstonen mit grosser Billigkeit abgefaßt waren. Er meint aber die wohlseilste. —

"Koburg wird billiger regiert als Gotha" (Postztg.); man meint, das heiße mit Rachsicht, o Nein! es ist gemeint wohl=

feiler. "Billig" ist ein moralisches Prädikat, kein merkantilisches. Postztg. vom 9. Nov. 1858, Schreiben aus Berlin: "Alle demokratischen Zeitungen begeisern die gefallenen Minister; — es ist so billig jeht zu schimpsen." — Er will sagen: jam parvi constat conviciari; sagt aber: jam aequum est conviciari. Billig, ausgehend von Krämern: "billige Behandlung der Kunden", und dann wurde die Waare billig: endlich billige Ochsen auf dem Biehmarkt. Billig ist ein durchaus moralisches Prädikat, darf daher bloß von Menschen gebraucht werden. —

Alle setten stets "nothwendig" (necessarium, necesse est) statt nöthig (opportet, opus est); nothwendig bezieht sich (als Wirkung) auf die causa efficiens; nöthig auf die causa sinalis. —

"Für nöthig erachten" findet man wohl ausnahmslos in allen Büchern und Blättern ber letten 10 Jahre, ist aber ein Schnitzer, ben, in meiner Jugend, kein Primaner sich hätte zu Schulden kommen lassen; ba es auf Deutsch heißt "nöthig ersachten", — hingegen "für nöthig halten". Auch in "für würdig erachten" ist für überslüssig, so wie in: "Die Jurh hat ihn für schuldig erkannt". —

Durchgängig lieft man "Ansprache" statt Anrebe: aber Ansprache ist etwas Anderes als bloß Anrede: es trägt nämlich ben Begriff bes Bittens in sich, ganz wie appollare: Amreben ist bloß alloqui. Hiebei ist keine Buchstabenersparniß; sonbern bloß weil sie nicht gewöhnliche Worte gebrauchen wollen: ein grober Irrihum! Ungewöhnliche Gebanken in gewöhn= lichen Worten, Das ist die Sache; nicht umgekehrt. —

"Bon einer Sache die Sprache sein" statt "Rede" (Postzeit.). — Es giebt keine muthwillige Verhunzung der Sprache, die sich nicht der niedrigste Schmierax ohne Umstände erlaubt; — weil er weiß, daß keine Prügel darauf gesetzt sind. Das litzterarische Gesindel will originell sehn und kennt keinen andern Weg, als Worte in unerhörtem Sinn zu gebrauchen, oder sie zu verhunzen, oder neue einzusühren. —

"Maagnahme" statt Maagregel. Maagnahmen — sind was der Schneider vornimmt, wenn er mir Hosen anmist; Maagregel ist der leitende Grundsatz, nach dem versahren wers den soll. —

"Die Bärmebilbung bes Körpers" ftatt Bärmeerzeugung (Centralblatt): falfc und finnlos. —

"Unrechtes Gut" ftatt ungerechtes: man fagt, die unrechte Thur, ber unrechte Hut, der unrechte Weg; aber ungerecht ist etwas ganz anderes. —

Statt Begriff, Ansicht, Meinung u. bgl. burchgängig bas affektirte, gespreizte und ekstatische "Anschauung". —

Graul (Aural p. 15) schreibt: "Bflichten lösen" statt erfüllen. —

In ber Postzeitung, Decemb. 22., 1859 heißt es: "ob er, Hr. B. die Aechtheit der Anlage zu verabreden vermöge": also "verabreden" statt in Abrede stellen! mithin inter se convenire, statt negare! also völligen Unsinn schreiben, um zwei Silben zu lutriren!

"Ein unweit anziehenberes Gemählbe" (Gött. Gel. Anzeigen, Septbr. 1858) statt ungleich: unweit bebeutet nahe. Aber dies ist die heutige Sitte: jeder Stribler schreibt das Wort hin, welches ihm gerade durch den Kopf fährt, — mag es die hier nöthige Bedeutung haben, oder nicht. Der Leser mag rathen, was gesagt sehn soll. —

"Beiläufig" (i. e. obiter, en passant) statt ungefähr (circiter, à pou près). — "Umfänglich" statt umfangsreich: ift bas Gegentheil, indem es besagt "was sich umfangen läßt". —

Statt zeitweilig fcreibt Einer "zeitig", welches aber reif bebeutet. —

"Sorglich" statt sorgfältig, von Sorgfalt: jenes von Sorge, wie auch besorglich, Besorgniß. —

Statt niebrig schreiben fie "nieber", aus niebertrache tiger Lumpacivagabundenbuchstabensparsamkeit: — aber nieber führt ben Begriff ber Bewegung mit sich: ber Stein fällt niesber, bas Thal liegt niebrig. —

Sie fcreiben "über" ftatt übrig, g. B. "überbleiben" (Graul). --

"Er sist nieber", statt "sett sich nieber", um eine Silbe zu ergaunern, ist gerabe so ein Schnitzer, wie wenn man Lateinisch sodere statt sidere schriebe. Aber auch statt niebrig sind sie breist genug nieber und statt übrig — über zu setzen. Dazu machen sie gar noch ben Supersativ: ber nieberste!

3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 95

(Heibelberger Jahrbücher.) Rieber ist Abverbium, niebrig aber Abjektiv. —

Einer schreibt "abschätig" ftatt geringschätig; — er bebenkt nicht, bag abschätzen taxiren bebeutet. —

"Einmal" schreiben sie statt erstlich, also somol statt primum. —

3ch kann bies "allein" ftatt felbft. —

Statt "in ber Kürze" (ut brevi dicam) "fürzlich" (nuper). Gött. gel. Anz. —

"Einig" (concors) ftatt einzig (unicus) und ftatt einfach (simplex). —

Statt baselbst setzt Einer bloß "ba", und zwar so, baß ber Leser zuerst quum statt ibi verstehn muß. —

Statt "gegenwärtig, jett, zu jetziger Zeit", schreiben sie, höchst lächerlicher Weise, stets "augenblicklich". Eine besonders lächerliche Folge jenes Mißbrauchs des Wortes augens blicklich ist, daß wenn sie nun ein Wal im Ernst augenblickslich mehnen; dann sagen sie "im Ru": ein Wort aus der Kinderstube. Eine sehr ästhetische buchstabenersparende Berbesserung besselben ist "augenblicks", welches ich, statt "jetz", wirklich gefunden habe: da es klingt wie Blix (Blit), wird es sigurativ und badurch äußerst schon und nachamungswürdig. —

## o) Berfehmte Worte.

Bu ben prostribirten Worten gehören "gewiß" und "zusgleich"; was sie gesündigt haben weiß, ich nicht. Schönes Beisspiel: "Die Armeereduktion wird als sicher betrachtet": — Dies besagt auf Deutsch, daß sie ohne Gefahr sei; — ber Schreiber meint "gewiß". —

Was das Wort Zugleich (buov, simul) unsern Striblern gethan hat, weiß ich nicht: es ist aber versehmt und wird, ohne Ausnahme, durch gleichzeitig vertreten.

Ich nenne sie ohne Umstände Stribler, obwohl ich sehr wohl weiß, daß ihrer wenigstens 10000 sind: das intimidirt

mich keinen Augenblick: ber Pobel war stets zahlreich, muß aber nichts bestoweniger als solcher behandelt werben. —

"Seither" — ich weiß nicht, welches animal scribax zuerst biesen Schniger gemacht hat: aber Beifall und Rachfolge hat
er gefunden, wie unter ben Latinisten ein Ausbruck bes Cicero.
"Zeither" ist ganz baburch aus ber Sprache verdrängt und findet
sich höchstens bei irgend einem alten, hinter den Fortschritten der
Zeit zurückgebliebenen Gelehrten. \*) —

Statt "ausgenommen" stets "außer", z. B. "außer es wäre ber Wille bes Raisers"; welches oft Unsinn liesert, indem man foris oder extra versteht, wo excepto gemeint ist. \*\*) Dem analog schreiben sie statt seitdem bloß "seit"; z. B. "seit die Buchdruckerei ersunden ist" — ein Schniger. —

Borte, bie im Berfchiß sind und die Reiner anrühren barf (Index verborum prohibitorum): gewiß; — zugleich; wenn: so; welcher, welche, welches; — daß (bafür "wie"); — allein (bafür "einzig"); — im Stande sehn (bafür "in der Lage"); — bei Weitem (bafür "weitaus"); — ferner (bafür "weiter"); — beinahe (bafür "nahezu", sogar "nahebei" statt beinahe, Leipz. Repert., also daß richtige beinahe auf den Ropf gestellt, ohne Prosit, bloß um nicht Deutsch, sondern Litteratenjargon zu reden.) Ausgenommen (bafür "außer") — auch wo es Unsinn schafft. Ungefähr (bafür "etwa" ober "beisläusig", Beides salsch). Bezeichnen (bafür "tennzeichnen").

<sup>\*)</sup> Variante: "Seither" ein Unwort: aber Herr Striblerus hat es octropirt, und Herr Schmieracius hat es kontrasignirt, und die gesammte Gelehrtenwelt respektirt den Befehl. "Zeither" (das Richtige) ist ganz verbannt: überall "Seither".

<sup>\*\*)</sup> Bariante: Statt "ausgenommen Die, welche u. s. w." schreiben sie (so unglaublich es scheint) "außer Die, welche", — maschen also einen sachgroben Schniger.

## p) Ratophonien.

Gegen Kakophonien sind sie so unempfindlich, wie Ambosse, stopfen baher gern so viele Konsonanten, wie nur irgend möglich, auf einander, und am liebsten solche, die sich zusammen kaum aussprechen lassen: z. B. statt Beleuchtungsdienst — "Beleucht bienst". Wenn sie nur wüßten, wie die deutsche Sprache klingt, in den Ohren bessen, der sie nicht versteht und deshalb den Klang allein hört! — Ich weiß es. —

Die Anhanfung ber Ronfonanten ift zu vermeiben, ober wenigftens burch bie Liquidae zu verfeten, in euphonischer Dies haben unfre Borfahren, als welche Ohren hatten, burchgängig beobachtet: 3. B. sie schrieben nicht, wie erft feit ungefähr 20 Jahren gefdieht, Sunbzoll, nach Analogie von Elbzoll, Rheinzoll, sonbern Sunberzoll, ebenfalls Felsenwand, Gem-Ihre Nachkommen scheinen keine andre, als gewisse allegorische Ohren zu haben; so gefühllos sind sie gegen jebe Ratophonie und tonnen nicht Ronfonanten genug zusammenhäufen, um fie mit Bergerrung ihrer thierischen Mäuler auszusprechen. Den Rlang einer Sprache bort eigentlich nicht wer fie verfteht: benn feine Aufmerkfamkeit geht augenblicklich und nothwendig vom Zeichen zum Bezeichneten über, bem Ginn. Daber weiß nur wer, wie einst ich, bas Deutsche nicht verstanden bat, wie baflich biefe Sprache flingt, bie baber jum Singen bie untauglichste ift: er wird bemnach sich wohl hilten, ihre Ratophonien, burch Ausmerzen ber Botale ober ber Liquidae, ju vermehren. Welche Opfer haben boch bie Italianische und bie Spanische Sprache ber Euphonie gebracht! -

"Längeschnitt", ein Unwort, ftatt Längenschnitt; eben fo "Längerichtung". —

"Felsgurt, Felsring, Felswand, Felsgrund" und ftatt Langeweile "Langweil" — ohrzerreissende und maulverzerrende Härten! —

Man sollte so einen Buchstabenknicker baguerrotypiren, während er "Langweil" ausbellt, um zu sehen, wie die gehäuften Konsonanten sein thierisches Maul verzerren. — "Gemsjagb", "Felswand", "freudlos", "Farbfläche": bie weggelaffene Silbe bezeichnet ben Genitiv. Zubem fühlen bie Herren Dicohr & Comp. nicht, daß bas weggelaffene n als liquids die Stelle einnehmen kann, welche ber gewöhnliche Konsfonant katophonisch macht. —

Item "Friedens stand" statt zustand. — "Raubhorden" statt Räuberhorden. — "Friedbruch" statt Friedensbruch, so falsch, wie kakophonisch. — "Deutschorden" statt Deutscher Orden. —

"Menschthum" statt Menschenthum ist wie Gemsjagd, Felswand u. f. w. Sie eliminiren die liquida; was man nicht sollte: benn die liquidas können zu andern Konsonanten gesetzt werden, ohne eine Kakophonie zu verursachen: daher sagten unsere Borsahren "Sunderzoll"; während unsere Hartohren sonder Schonung Sundzoll sagen.

"Etwa" ift gar kein Wort, sonbern bie fübbentsche Aussprache von etwan, welche bas u am Eude wegläßt: baraus aber machen sie nachher gar bas wiberwärtige biphthongische Absiektiv etwaige mit bem ekelhaften Diphthong! —

## q) Orthographic.

Die Maaße und die Masse find in der Aussprache, wie in der Bebeutung verschieden: warum sollen sie es nicht, wie bisber, auch in der Orthographie sehn? — Um einen Buchstaben zu lukriren! —

Schreibt ihr Spaß, so mußt ihr es aussprechen, wie naß, Baß, baß, saß, Haß', Haß, Haß, .—

"Rabinete" und "Briten" mit Einem t zu schreiben ist wie wenn man Rolle mit Einem I schreiben wollte. —

Der "Schmieb" ist gar kein beutsches Wort, sonbern bas Machwerk ber Naseweisheit, welche scharssinnig entbeckt hat, baß es ja schmieben und die Schmiebe heißt. (Dies ist wie wenn man Insus statt Issus schreiben wollte, weil es von redruck kommt.) Auf Deutsch hat zu allen Zeiten das Wort gefautet und ist geschrieben worden "Schmidt": bies bezeugen

3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 99

auch die zahllosen Eigennamen Schmidt. hingegen hat es im Plural die Schmiebe. \*) —

Schon lange war, auf Anlaß ber so beliebten "Hisse" und "Giltig", — ein schwarzer Verbacht in mir aufgestiegen, nämslich baß sie nicht bloß die Buchstaben zählten, sondern sie mäßsen: er ward zur Gewißheit, als ich "Hissenfrüchte" sand, und erst jetzt konnte ich mit Shakespeares Prinz Heinrich sagen: now I have touched the lowest cord etc. —

Man soll bebenken, daß eine Jugend heranwächst, welche die Zeitungen aller Art und überhaupt das Neueste liest und soust nichts, solglich denkt, Das wäre Deutsch und es gäbe kein anderes Deutsch, als diesen infamen Litteraten= und "Buch= macher=Gesellen=Jargon, demnach "Gescheidt" und "Gil= tig" und "Hise" und überhaupt alle oben aufgezählten Sprachsschnitzer ihr Leben=lang schreibt. — Es wäre gewissenlos dazu zu schweigen. —

Dr. Seberholm, Pfarrer aus Moskau, welcher Schwebisch kann, sagt, daß "seelig" nicht von Seele kommt, sondern vom schwedischen Wort Sal, welches bedeutet Fülle, Herrlichkeit, Glücksäligkeit (doch nicht im theologischen Sinn), und welches im Deutschen bloß in seinen Derivativis Trübsal, Schicksal u. s. w. übrig ist: — also ist statt "seelig" sälig zu schreiben.

# r) Stil und Periodenbau.

Ich habe hier bloß die eigentlichen Sprachfehler und Wortsverhunzungen gerügt. Außer diesen aber begegnet man überall einer Menge Stilfehler ber ungeschicktesten Art, indem durch Auslassung nothwendiger Worte, oder Wahl eines kürzeren, statt bes rechten, ein überaus holperiges und schwer verständliches Ge-

<sup>\*)</sup> Bariante: Es heißt auf Deutsch "schmieden" und "bie Schmiede", aber ber "Schmidt". Dies bezeugen die zahllosen Eigennamen, die ganz gewiß vom Handwert stammen. Alle diese schrieben
sich Schmidt: noch ist mir tein Schmied vorgetommen, wohl aber
Schmieder.

schreibe zusammen kommt, augenscheinlich bloß im Dienst jener Monomanie, die Alles, Logik, Grammatik, Anstand, Grazie, Wohlklang mit Küken tritt, um eine Silbe weniger zu seben. —

Eine allgemein beliebte Ungezogenheit — Beispiele erläutern bekanntlich eine Sache am besten — ist zu schreiben, wie ich jetzt geschrieben habe, also Eines dem Leser zu sagen anfangen und dann, sich selber in die Rede fallend, etwas Anderes dazwischen sagen. Man sindet sie überall 3 Mal auf jeder Seite. Sie glauben vielleicht, ihrem Stil dadurch Lebendigkeit zu ertheilen. Dazu gehört mehr. — Beim Sprechen ist Dergleichen verzeihlich: aber wer schreibt und zwar für das Publikum, soll zum Boraus seine Gedanken geordnet haben und sie in gehöriger Folge vortragen. Zudem giebt Jenes die widerliche Illusion einer Mittheilung, von einem Menschen, mit dem man nicht reden möchte. \*) —

Statt eurer Gebankenstriche — — macht lieber ehrliche Pasrenthesen, wenn ihr nicht im Stande seib, eure Gedanken geordenet vorzutragen. —

Der Schreiber so einer langen eingeschachtelten Periode weiß, wo das Ding hinausläuft und was am Ende herauskommen wird; daher ist ihm ganz wohlgemuth, indem er sein Labyrinth ausbaut; der Leser aber weiß es nicht und steckt in der Pein: denn er soll nun alle jene Klauseln auswendig lernen, bis ihm in den letzten Worten ein Licht ausgesteckt werden und auch er endlich ersahren soll, wovon die Rede ist.

# Shluß.

Alle angeführten Worte und Schreibarten sind keineswegs ának dezopera; sondern der Leser wird sie schon oft genug in Büchern, Journalen und Zeitungen gesunden haben.

<sup>\*)</sup> Bariante: Eine Periode mitten durchzubrechen, um in die Lücke etwas nicht zu ihr Gehöriges einzuschieben, ist eine offenbare Unsgezogenheit gegen den Leser, welche jedoch unsere sammtlichen Schreiber sich alle Augenblicke erlauben, weil sie ihrer Nachlässigkeit, Faulheit und Unbeholsenheit bequem ist: sie dünken sich dabei leicht, tändelnd, in ansgenehmer Nachlässigkeit.

Die Beispiele sind aus Büchern, Journalen und Zeitungen alle wirklich gefunden, wiewohl nicht citirt\*): man wird sie sins den in jedem Buch, das man aufmacht. Die Elenden glauben, das sei Fortschritt: es ist Fortschritt, wie der vom antiken Gesschmack zum Roccoco.

Nur benke man nicht, daß dieses Sündenregister komplet sei: behüte der Himmel! da müßte es drei Mal so lang sehn. Denn mit der größten Leichtsertigkeit und Zügellosigkeit springt jeder Sudler mit der Sprache um, nach seinem Kaprice, und was gegen keine andere Sprache in Europa erlaubt wäre, ist es gegen bie deutsche.

Der Erfolg bieses Treibens ift, baß es, in beutscher Schreisberei, mit der Schwerverständlichkeit und Stumpsheit der Perioben immer ärger wird: oft weiß man gar nicht was der Schreisber sagen will; — bis man entdeckt, daß der Lump, um ein Paar Silben zu ersparen, Worte ausgelassen und seine Phrase gänzlich verrenkt und verhunzt hat. —

Ich bin weitläuftig gewesen und habe geschulmeistert, wozu ich wahrlich mich nicht hergegeben haben würde, wenn nicht die deutsche Sprache bedroht wäre: an nichts in Deutschland nehme ich größern Antheil, als an ihr: sie ist der einzige entschiedene Borzug der Deutschen vor andern Nationen, und ist, wie ihre Schwestern, die Schwedische und Dänische, ein Dialekt der Gothischen Sprache, welche, wie die Griechische und Lateinische, unmittelbar aus dem Sanskrit stammt. Eine solche Sprache auf das Muthwilligste und Hirnloseste mißhandeln und dilapidiren zu sehen von unwissenden Sudlern, Lohnschreibern, Buchhändlerssöldlingen, Zeitungsberichtern und dem ganzen Gelichter des Federviehs, ist mehr, als ich schweigend ertragen konnte und durste. Will die Nation nicht auf meine Stimme hören, sondern der Auftorität und Praxis der eben angeführten solgen; so ist sie ihrer Sprache nicht würdig gewesen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Einige Male hatte fie Schopenhauer doch citirt. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Bariante: Wenn aber den Deutschen die Auktorität der Sudsler, weil ihre Zahl Legio ist, mehr gilt, als meine; so mögen sie ihrer Einsicht gemäß verfahren und diese dadurch an den Tag legen.

"Die Wärmebilbung bes Körpers" ftatt Wärmeerzeugung (Centralblatt): falsch und finnlos. —

"Unrechtes Gut" statt ungerechtes: man sagt, die unrechte Thur, der unrechte hut, der unrechte Weg; aber ungerecht ist etwas ganz anderes. —

Statt Begriff, Ansicht, Meinung u. bgl. burchgängig bas affektirte, gespreizte und efftatische "Anschauung". —

Graul (Aural p. 15) schreibt: "Pflichten lösen" statt erfüllen. —

In der Postzeitung, Decemb. 22., 1859 heißt es: "ob er, Hr. B. die Aechtheit der Anlage zu verabreden vermöge": also "verabreden" statt in Abrede stellen! mithin inter se convenire, statt negare! also völligen Unsinn schreiben, um zwei Silben zu lufriren!

"Ein unweit anziehenberes Gemählbe" (Gött. Gel. Anzeigen, Septbr. 1858) statt ungleich: unweit bebeutet nahe. Aber dies ist die heutige Sitte: jeder Stribler schreibt das Wort hin, welches ihm gerade durch den Kopf fährt, — mag es die hier nöthige Bedeutung haben, oder nicht. Der Leser mag rathen, was gesagt sehn soll. —

"Beiläufig" (i. e. obiter, en passant) statt ungefähr (circiter, à peu près). — "Umfänglich" statt umfangsreich: ist bas Gegentheil, indem es besagt "was sich umfangen läßt". —

Statt zeitweilig fcreibt Einer "zeitig", welches aber reif bebeutet. —

"Sorglich" statt forgfältig, von Sorgfalt: jenes von Sorge, wie auch beforglich, Beforgniß. —

Statt niebrig schreiben sie "nieber", aus niebertrachstiger Lumpacivagabundenbuchstabensparsamteit: — aber nieber führt ben Begriff ber Bewegung mit sich: ber Stein fällt niesber, bas Thal liegt niebrig. —

Sie fcreiben "über" ftatt übrig, z. B. "überbleiben" (Graul). —

"Er sitt nieber", statt "sett sich nieber", um eine Silbe zu ergaunern, ist gerabe so ein Schnitzer, wie wenn man Lateinisch sodere statt sidere schriebe. Aber auch statt niebrig sind sie breist genng nieber und statt übrig — über zu setzen. Dazu machen sie gar noch ben Supersativ: ber nieberste!

3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 95

(Heibelberger Jahrbucher.) Rieber ift Abverbium, niebrig aber Abjektiv. —

Einer fcreibt "abichätig" ftatt geringschätig; — er bebenkt nicht, bag abichäten tariren bebeutet. —

"Einmal" schreiben sie statt erstlich, also somel statt primum. —

3ch tann bies "allein" ftatt felbft. -

Statt "in ber Kürze" (ut brevi dicam) "fürzlich" (nuper). Gött. gel. Anz. —

"Einig" (concors) ftatt einzig (unicus) und ftatt einfach (simplex). —

Statt baselbst sett Einer bloß "ba", und zwar so, baß ber Leser zuerst quum statt ibi verstehn muß. —

Statt "gegenwärtig, jett, zu jetziger Zeit", schreiben sie, höchst lächerlicher Weise, stets "augenblicklich". Eine besonders lächerliche Folge jenes Mißbrauchs des Wortes augensblicklich ist, daß wenn sie nun ein Mal im Ernst augenblickslich mehnen; dann sagen sie "im Nu": ein Wort aus der Kinderstube. Eine sehr ästhetische buchstabenersparende Verbesserung desselben ist "augenblicks", welches ich, statt "jetzt", wirklich gefunden habe: da es klingt wie Blix (Blix), wird es sigurativ und dadurch äußerst schon und nachahmungswürdig. —

## o) Berfehmte Worte.

Zu ben prostribirten Worten gehören "gewiß" und "zusgleich"; was sie gesündigt haben weiß, ich nicht. Schönes Beispiel: "Die Armeereduktion wird als sicher betrachtet": — Dies besagt auf Deutsch, daß sie ohne Gesahr sei; — der Schreiber meint "gewiß". —

Was bas Wort Zugleich (duou, simul) unsern Sfriblern gethan hat, weiß ich nicht: es ist aber versehmt und wirb, ohne Ausnahme, burch gleichzeitig vertreten.

Ich nenne sie ohne Umftande Stribler, obwohl ich sehr wohl weiß, daß ihrer wenigstens 10000 sind: das intimibirt

mich keinen Augenblick: ber Pobel war stets zahlreich, muß aber nichts bestoweniger als solcher behandelt werden. —

"Seither" — ich weiß nicht, welches animal scribax zuerst biesen Schnitzer gemacht hat: aber Beifall und Nachfolge hat
er gefunden, wie unter den Latinisten ein Ausdruck des Cicero.
"Zeither" ist ganz dadurch aus der Sprache verdrängt und findet
sich höchstens bei irgend einem alten, hinter den Fortschritten der
Zeit zurückgebliebenen Gelehrten. \*) —

Statt "ausgenommen" stets "außer", 3. B. "außer es wäre ber Wille bes Raisers"; welches oft Unsinn liesert, indem man foris oder extra versteht, wo excepto gemeint ist. \*\*) Dem analog schreiben sie statt seitdem bloß "seit"; 3. B. "seit die Buchdruckerei ersunden ist" — ein Schniger. —

Borte, die im Berschiß sind und die Reiner anrühren barf (Index verborum prohibitorum): gewiß; — zugleich; wenn: so; welcher, welche, welches; — daß (bafür "wie"); — allein (bafür "einzig"); — im Stande sehn (bafür "in ber Lage"); — bei Weitem (bafür "weitans"); — ferner (bafür "weiter"); — beinahe (bafür "nahezu", sogar "nahebei" statt beinahe, Leipz. Repert., also das richtige beinahe auf ben Ropf gestellt, ohne Profit, bloß um nicht Deutsch, sondern Litteratenjargon zu reben.) Ausgenommen (bafür "außer") — auch wo es Unsinn schafft. Ungefähr (bafür "etwa" ober "beisläufig", Beides salsch). Bezeichnen (bafür "tennzeichnen"). —

<sup>\*)</sup> Bariante: "Seither" ein Unwort: aber Herr Striblerus hat es octropirt, und Herr Schmieracius hat es kontrasignirt, und die gesammte Gelehrtenwelt respektirt den Besehl. "Zeither" (das Richtige) ist ganz verbannt: überall "Seither".

<sup>\*\*)</sup> Bariante: Statt "ausgenommen Die, welche u. s. w." schreiben sie (so unglaublich es scheint) "außer Die, welche", — maschen also einen sachgroben Schniger.

#### p) Ratophonien.

Gegen Kakophonien sind sie so unempfindlich, wie Ambosse, stopfen daher gern so viele Konsonanten, wie nur irgend möglich, auf einander, und am liebsten solche, die sich zusammen kaum anssprechen lassen: z. B. statt Beleuchtungsdienst — "Beleuchtdienst". Wenn sie nur wüßten, wie die deutsche Sprache klingt, in den Ohren bessen, der sie nicht versteht und deshalb den Klang allein hört! — Ich weiß es. —

Die Anbanfung ber Ronfonanten ift zu vermeiben, ober wenigftens burch bie Liquidae ju verfeten, in euphonischer Dies haben unfre Borfahren, als welche Ohren hatten, burchgängig beobachtet: 3. B. fie fchrieben nicht, wie erft feit ungefahr 20 Jahren gefdieht, Sunbgoll, nach Analogie von Elbzoll, Rheinzoll, fonbern Sunberzoll, ebenfalls Felfenwand, Gem-Ihre Nachkommen scheinen teine andre, als gewisse fenjagb. allegorische Ohren zu haben; fo gefühllos sind sie gegen jebe Ratophonie und tonnen nicht Ronfonanten genug zusammenhäufen, um fie mit Bergerrung ihrer thierischen Mäuler auszusprechen. Den Rlang einer Sprache bort eigentlich nicht wer fie verftebt: benn seine Aufmerksamkeit geht augenblicklich und nothwendig bom Beichen zum Bezeichneten über, bem Ginn. Daber weiß nur wer, wie einst ich, bas Deutsche nicht verstanden bat, wie baglich biefe Sprache klingt, bie baber jum Singen bie untauglichfte ift: er wird beinnach fich wohl huten, ihre Ratophonien, burch Ausmergen ber Botale ober ber Liquidae, ju vermehren. Welche Opfer haben boch bie Italianische und bie Spanische Sprache ber Euphonie gebracht! -

"Längeschnitt", ein Unwort, ftatt Längenfchnitt; eben fo "Längerichtung". —

"Felsgurt, Felsring, Felswand, Felsgrund" und statt Langeweile "Langweil" — ohrzerreissende und maulverzerrende Härten! —

Man sollte so einen Buchstabenknider baguerrotypiren, während er "Langweil" ausbellt, um zu sehen, wie die gehäuften Konsonanten sein thierisches Maul verzerren. — "Gemsjagb", "Felswand", "freudlos", "Farbfläche": die weggelassene Silbe bezeichnet den Genitiv. Zudem fühlen die Herren Dickohr & Comp. nicht, daß das weggelassene n als liquida die Stelle einnehmen kann, welche der gewöhnliche Konssonant kakophonisch macht. —

Item "Friedens ft and" ftatt zustand. — "Raubhorden" statt Räuberhorden. — "Friedbruch" ftatt Friedensbruch, so falsch, wie kakophonisch. — "Deutschorden" statt Deutscher Orden. —

"Menschthum" statt Menschenthum ist wie Gemsjagd, Felswand u. s. w. Sie eliminiren die liquida; was man nicht sollte: benn die liquidae können zu andern Konsonanten gesetzt werden, ohne eine Kakophonie zu verursachen: daher sagten unsere Borsahren "Sunderzoll"; während unsere Hartohren sonder Schonung Sundzoll sagen. —

"Etwa" ift gar kein Wort, sondern die süddentsche Aussprache von etwan, welche das n am Eude wegläßt: daraus aber machen sie nacher gar das widerwärtige diphthongische Absjektiv etwaige mit dem ekelhaften Diphthong! —

#### q) Orthographie.

Die Maaße und die Masse sind in der Aussprache, wie in der Bedeutung verschieden: warum sollen sie es nicht, wie bisber, auch in der Orthographie sehn? — Um einen Buchstaben zu lukriren! —

Schreibt ihr Spaß, so mußt ihr es aussprechen, wie naß, Baß, baß, saß', Faß, Haß. —

"Kabinete" und "Briten" mit Einem t zu schreiben ist wie wenn man Rolle mit Einem I schreiben wollte. —

Der "Schmied" ist gar kein beutsches Wort, sondern das Machwerk der Naseweisheit, welche scharssinnig entdeckt hat, daß es ja schmieden und die Schmiede heißt. (Dies ist wie wenn man Insus statt Iesus schreiben wollte, weil es von rednut kommt.) Auf Deutsch hat zu allen Zeiten das Wort gestautet und ist geschrieben worden "Schmidt": dies bezeugen

3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 99

auch die zahllosen Eigennamen Schmidt. Hingegen hat es im Plural die Schmiebe. \*) —

Schon lange war, auf Anlaß ber so beliebten "Hise" und "Giltig", — ein schwarzer Berbacht in mir aufgestiegen, nämslich baß sie nicht bloß die Buchstaben zählten, sondern sie mässen: er ward zur Gewißheit, als ich "Hisenfrüchte" sand, und erst jetz konnte ich mit Shakespeares Prinz Heinrich sagen: now I have touched the lowest cord etc. —

Man soll bebenken, daß eine Jugend heranwächst, welche die Zeitungen aller Art und überhaupt das Neueste liest und soust nichts, folglich benkt, Das wäre Deutsch und es gäbe kein ans beres Deutsch, als diesen infamen Litteraten= und "Buchsmacher=Gesellen=Jargon, bemnach "Gescheidt" und "Gilstig" und "Hilse" und überhaupt alle oben aufgezählten Sprachsschnitzer ihr Leben=lang schreibt. — Es wäre gewissenlos dazu zu schweigen. —

Dr. Seberholm, Pfarrer aus Moskau, welcher Schwebisch kann, sagt, daß "seelig" nicht von Seele kommt, sondern vom schwedischen Wort Sal, welches bedeutet Fülle, Herrlichkeit, Glücksäligkeit (boch nicht im theologischen Sinn), und welches im Deutschen bloß in seinen Derivativis Trübsal, Schicksal u. s. w. übrig ist: — also ist statt "seelig" sälig zu schreiben.

### r) Stil und Periodenbau.

Ich habe hier bloß die eigentlichen Sprachfehler und Wortsverhunzungen gerügt. Außer diesen aber begegnet man überall einer Menge Stilfehler der ungeschicktesten Art, indem durch Auslassung nothwendiger Worte, oder Wahl eines kürzeren, statt bes rechten, ein überaus holperiges und schwer verständliches Ges

<sup>\*)</sup> Bariante: Es heißt auf Deutsch "schmieden" und "bie Schmiede", aber ber "Schmidt". Dies bezeugen die zahllosen Sigennamen, die ganz gewiß vom Handwert stammen. Alle diese schrieben sich Schmidt: noch ist mir tein Schmied vorgetommen, wohl aber Schmieder.

schreibe zusammen kommt, augenscheinlich bloß im Dienst jener Monomanie, die Alles, Logik, Grammatik, Anstand, Grazie, Wohlklang mit Füßen tritt, um eine Silbe weniger zu setzen.

Eine allgemein beliebte Ungezogenheit — Beispiele erläutern bekanntlich eine Sache am besten — ist zu schreiben, wie ich jetzt geschrieben habe, also Eines dem Leser zu sagen anfangen und dann, sich selber in die Rede fallend, etwas Anderes dazwischen sagen. Man sindet sie überall 3 Mal auf jeder Seite. Sie glauben vielleicht, ihrem Stil dadurch Lebendigkeit zu ertheilen. Dazu gehört mehr. — Beim Sprechen ist Dergleichen verzeihslich: aber wer schreibt und zwar für das Publikum, soll zum Voraus seine Gedanken geordnet haben und sie in gehöriger Folge vortragen. Zudem giebt Jenes die widerliche Illusion einer Mittheilung, von einem Menschen, mit dem man nicht reden möchte. \*) —

Statt eurer Gebankenstriche — — macht lieber ehrliche Basrenthesen, wenn ihr nicht im Stande seib, eure Gedanken geordsnet vorzutragen. —

Der Schreiber so einer langen eingeschachtelten Periode weiß, wo das Ding hinausläuft und was am Ende herauskommen wird; daher ist ihm ganz wohlgemuth, indem er sein Labyrinth ausbaut; der Leser aber weiß es nicht und steckt in der Bein: denn er soll nun alle jene Klauseln auswendig lernen, dis ihm in den letzten Worten ein Licht ausgesteckt werden und auch er endlich ersahren soll, wovon die Rede ist.

### Shluß.

Alle angeführten Worte und Schreibarten sind keineswegs ánat dezoneva; sondern der Leser wird sie schon oft genug in Büchern, Journalen und Zeitungen gefunden haben.

<sup>\*)</sup> Bariante: Eine Periode mitten durchzubrechen, um in die Lücke etwas nicht zu ihr Gehöriges einzuschieben, ist eine offenbare Ungezogenheit gegen den Leser, welche jedoch unsere sammtlichen Schreiber sich alle Augenblicke erlauben, weil sie ihrer Nachlässigkeit, Faulheit und Unbeholsenheit bequem ist: sie dünken sich dabei leicht, tändelnd, in angenehmer Nachlässigkeit.

Die Beispiele sind aus Büchern, Journalen und Zeitungen alle wirklich gefunden, wiewohl nicht citirt\*): man wird sie sinben in jedem Buch, das man aufmacht. Die Elenden glauben, das sei Fortschritt: es ist Fortschritt, wie der vom antiken Ge-

schmad zum Roccoco. —

Nur denke man nicht, daß dieses Sündenregister komplet sei: behüte der Himmel! da müßte es drei Mal so lang sehn. Denn mit der größten Leichtfertigkeit und Zügellosigkeit springt jeder Sudler mit der Sprache um, nach seinem Kaprice, und was gegen keine andere Sprache in Europa erlaubt wäre, ist es gegen bie deutsche.

Der Erfolg dieses Treibens ift, daß es, in deutscher Schreisberei, mit der Schwerverständlichkeit und Stumpsheit der Periosden immer ärger wird: oft weiß man gar nicht was der Schreisber sagen will; — bis man entdeckt, daß der Lump, um ein Paar Silben zu ersparen, Worte ausgelassen und seine Phrase gänzlich verrenkt und verhunzt hat. —

Ich bin weitläuftig gewesen und habe geschulmeistert, wozu ich wahrlich mich nicht hergegeben haben würde, wenn nicht die beutsche Sprache bedroht wäre: an nichts in Deutschland nehme ich größern Antheil, als an ihr: sie ist der einzige entschiedene Borzug der Deutschen vor andern Nationen, und ist, wie ihre Schwestern, die Schwedische und Dänische, ein Dialekt der Gosthischen Sprache, welche, wie die Griechische und Lateinische, unmittelbar aus dem Sanskrit stammt. Eine solche Sprache auf das Muthwilligste und Hirnloseste mißhandeln und dilapidiren zu sehen von unwissenden Sudlern, Lohnschreibern, Buchhändlerssölblingen, Zeitungsberichtern und dem ganzen Gelichter des Federviehs, ist mehr, als ich schweigend ertragen konnte und durste. Will die Nation nicht auf meine Stimme hören, sondern der Auktorität und Prazis der eben angeführten solgen; so ist sie ihrer Sprache nicht würdig gewesen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Einige Male hatte fie Schopenhauer doch citirt.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Bariante: Wenn aber ben Deutschen die Auktorität der Sudsler, weil ihre Zahl Legio ist, mehr gilt, als meine; so mögen sie ihrer Einsicht gemäß versahren und diese dadurch an den Tag legen.

In jeder Wissenschaft läßt jeder Irrihum, selbst wenn er Jahrhunderte gegolten hat, sich wieder vernichten: aber eine versborbene Sprache ist nicht wieder herzustellen.

Ich forbere alle benkenden Schriftfteller auf, dieses ganze unverständige Treiben ausdrücklich und absichtlich zu verschmähen, also stets das bezeichnende und treffende Wort zu wählen, unsbekümmert, ob nicht etwan ein anderes, von ungefähr ähnlicher Bedeutung und mit zwei Buchstaben weniger, vorhanden sei; sos dann der Grammatik überall, besonders in Betreff der Tempora, Rasus und Präpositionen, ohne Aniderei ihr volles Recht widerssahren zu lassen; überhaupt niemals Silben und Buchstaden zu zählen, sondern dies dem unwissenden Litteratenpack zu überslassen; — auf daß wir, neben dem eselöhrigen Ietztzeit-Jargon der Buchstadenzähler noch eine Deutsche Sprache behalten. Denn mit der Korruption einer Sprache ist es eine gefährliche Sache: ist sie einmal eingerissen und in Schrift und Volk gedrungen, so ist die Sprache nicht wieder herzustellen; so wenig wie ein durch Berwundung gelähmtes Glied.

# 11. Anmerfungen.

|   |   |   |   |   |   | , |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   | • | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | , |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | - |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |

# 1. Bu Rant.

## a) Bu Rant's Prolegomena. \*)

Pag. 29. \*\*) Wein Beweis, daß 7+5=12 ein synthetischer Satz sei. Alle stetigen Reihen schauen wir mittelst der reinen Anschauung des Raumes, alle unstetigen mittelst der der Zeit an: denn das Unstetige entsteht nur durch Intermission des Anschauens, Intermission ist nur in der Zeit, im Nacheinander, möglich. Man verwandele die unstetigen Zahlenreihen 7+5 in zwei stetige, d. i. in zwei Linien, die sich verhalten, wie 7 zu 5: die Länge einer Linie aber, die jenen beiden gleich wäre, ist

<sup>\*)</sup> Brolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphpfik, die als Wiffenschaft wird auftreten konnen. Riga, bei Hartnoch, 1783.

<sup>\*\*)</sup> Kant beweist p. 28 fg., daß der Sat 7+5=12 ein synsthetischer sei, indem er sagt: "daß der Begriff der Summe von 7 und 5 nichts weiter enthalte, als die Bereinigung beider Zahlen in eine einzige, wodurch ganz und gar nicht gedacht wird, welches diese einzige Zahl sei, die beide zusammensaßt. Der Begriff von Zwöls ist teineswegs dadurch schon gedacht, daß ich mir bloß jene Bereinigung von Sieben und Fünf dente, und, ich mag meinen Begriff von einer solchen möglichen Summe noch so lange zergliedern, so werde ich doch darin die Zwöls nicht antressen. Man muß über diese Begriffe hinausgehn, indem man die Anschauung zu Halse nimmt, die einem von beis den correspondirt, etwa seine fünf Finger oder fünf Huntte, und so nach und nach die Einheiten der in der Anschauung gegebenen Fünf zu dem Begriffe der Sieben hinzuthut. Man erweitert also wirklich seinen Begriff durch diesen Sat 7+5=12" u. s. w.

mir baburch nicht gegeben, und um fie zu erhalten, muß ich (in Gebanken ober auf bem Papier) jene beiben Linien aneinanber fügen, b. h. eine Shnthefis machen.

Pag. 51, §. 9 enthält die schwache Seite der Kant'schen Lehre, das Ding an sich.\*) Es ist unbegreislich, wie Kant diesen Begriff nicht näher betrachtet und nicht überlegt hat, daß Sehn, in der zweiten und britten Person gebraucht, nichts and beres heißt, als sinnlich erkannt werden, also von solchem Sehn nach Abzug des sinnlich Erkanntwerdens der Rest oder das Ding an sich ist = 0.

Ferner seit er in biesem §. voraus, daß die Vorstellung Resultat sei der Wirkung des Objekts auf das Subjekt, daß sie aber (wie der Lichtstrahl beim Einfall ins Wasser gebrochen wird) beim Eintritt ins Subjekt die Modistationen Raum und Zeit erhalte; nun sett aber Kausalität schon getrennte Objekte und das Getrenntsehn der Objekte Zeit und Raum als Bedingung voraus. Folglich ist jede Einwirkung ohne Zeit und Raum (die nach Kant ja erst nach geschehener Einwirkung hinzusommen) — Logisch uns möglich, widersprechend und völlig unverständlich.

Pag. 62-64 protestirt Rant gegen 3bealismus. \*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 51, §. 9 fagt Rant: "Mußte unfere Unschauung von ber Art fenn, baf fie Dinge porftellte fo wie fie an fich felbft find, so wurde gar teine Anschauung a priori stattfinden, sondern fie ware allemal empirisch. Denn mas in dem Gegenstande an fich felbst ent: balten fei, tann ich nur wiffen, wenn er mir gegenwärtig und gegeben Freilich ift es auch alsbann unbegreiflich, wie die Anschanung einer gegenwärtigen Sache mir biefe follte zu erkennen geben, wie fie an fich ift, ba ihre Eigenschaften nicht in meine Borftellungsfraft binüber wandern konnen; allein bie Doglichkeit bavon eingeraumt, fo würde boch bergleichen Anschauung nicht a priori ftattfinden, b. i. ebe mir noch ber Gegenstand vorgestellt wurde ..... Es ist also nur auf eine einzige Art möglich, daß meine Unschauung vor ber Birklichkeit bes Gegenstandes vorhergebe und als Erkenntnig a priori stattfinde, wenn fie nämlich nichts anderes enthält, als bie form ber Sinnlichteit, die in einem Subjett vor allen wirklichen Einbruden vorbergeht, baburch ich von Gegenständen af: ficirt werbe" u. f. m.

<sup>\*\*)</sup> Kant fagt p. 62-64: "Der Jbealismus besteht in ber Behauptung, daß es keine andern, als benkende Wesen gebe, die übrigen

Ich bemerke hier gelegentlich: wie Sehn (in zweiter und britter Person) einerlet ist mit sinnlich wahrgenommen wers ben; so sind ihnen parallel und an sich einerlei 1) Qualität und Empfindung; 2) Substanz und Subjekt (bes Urtheils); 3) Eigensschaft (eines Dings) und Prädikat.

Pag. 80—83. Ich kann die als subjektiv angegebenen Urtheile von den objektiv sehn sollenden durchaus nicht wesentlich verschieden finden. Wären jene bloß subjektiv, so würden fast in der ganzen Shemie gar keine objektive allgemeingültige Urtheile, und sie folglich gar keine Wissenschaft sehn.\*)

Dinge, die wir in der Anschauung wahrzunehmen glauben, wären nur Borstellungen in den denkenden Wesen, denen in der That kein außerbalb diesen besindlicher Gegenstand correspondirte. Ich dagegen sage: es sind uns Dinge als außer uns besindliche Gegenstände unserer Sinne gegeben, allein von dem, was sie an sich selbst sehn mögen, wissen wir nichts, sondern kennen nur ihre Erscheinungen, d. i. die Borstellungen, die sie in uns wirken, indem sie unsere Sinne afsiciren. Demnach gestehe ich allerdings, daß es außer uns Körper gebe, d. i. Dinge, die, ob zwar nach dem, was sie an sich selbst sehn mögen, uns gänzlich unbekannt, wir durch die Vorstellungen kennen, welche ihr Einsluß auf unsere Sinnlichkeit uns verschafft . . . . Rann man dieses wohl Jdealismus nennen? Es ist ja gerade das Gegentheil davon."

<sup>\*)</sup> Kant unterscheidet p. 80—83 die Wahrnehmungsurtheile von den Erfahrungsurtheilen, jene subjettiv, biese objettiv nennend. "3. B. wenn ich fage, bie Luft ift elaftifc, fo ift biefes Urtheil junachft nur ein Wahrnehmungsurtheil, ich beziehe zwei Empfindungen in meinen Sinnen auf einander. Will ich, es foll Erfahrungsurtheil beißen, fo verlange ich, daß diese Berknüpfung unter einer Bedingung stebe, welche fie allgemein gultig macht. Ich will also, baß ich jederzeit und auch jedermann dieselbe Bahrnehmung unter benselben Umftanben nothwens big verbinden muffe." "Bur Erfahrung ist es nicht genug Bahrneh-mungen zu vergleichen und in einem Bewußseyn vermittelft des Urtheilens zu verknüpfen; badurch entspringt teine Allgemeingultigfeit und Rothwendigkeit bes Urtheils, um beren willen es allein objektiv gultig und Erfahrung fenn tann." "Che aus einem Bahrnehmungsurtheil ein Urtheil ber Erfahrung werben tann, wird querft erforbert, bag bie Bahrnehmung unter einem Berftandesbegriff (wie ber ber Urface) fubsumirt werde; 3. B. Die Luft gebort unter ben Begriff ber Urfachen, welcher das Urtheil über dieselbe in Ansehung der Ausbehnung als hppothetisch bestimmt." Das Urtheil: Wenn Die Sonne ben Stein beicheint, so wird er warm, ift nach Rant ein bloffes Babrnehmungs:

Pag. 104-105. Erichleichung bes Dings an fich, burch einen ftillschweigenben bypothetischen Schluß auf eine Ursache. \*)

Pag. 107 wird als Grund, weshalb die Kategorien bloß für die Erfahrung gelten, angegeben, daß sie bloß durch Answendung auf Anschauungen Bebeutung haben. \*\*) Es frägt sich, ob dies letztere nicht noch eines ausdrücklichen Beweises bedürfte. Denn dies ist der Centralpunkt der ganzen Kantischen Philosophie. Siehe darüber p. 120—121. \*\*\*)

Pag. 110. ,... unsere Sinnlichkeit von Gegenständen gerührt wird", b. h. kausaliter afficirt, und dies ist ein so transscendenter Schluß auf das Ding an sich, als irgend einer auf Gott und die Seele. †)

urtheil und enthält keine Nothwendigkeit. Sage ich aber: die Sonne erwärmt den Stein, so kommt über die Bahrnehmung noch der Berstandesbegriff der Ursache binzu, der das Urtheil in ein allgemeinsgültiges, objektives Erfahrungsurtheil verwandelt.

<sup>\*)</sup> Pag. 104—105 sagt Kant: "Wenn wir die Gegenstände der Sinne, wie billig, für blosse Erscheinungen ansehen, so gestehen wir hiedurch doch zugleich, daß ihnen ein Ding an sich selbst zum Grunde liege, ob wir dasselbe gleich nicht, wie es an sich beschaffen sei, sons dern nur seine Erscheinung, d. i. die Art, wie unsere Sinnen von diessem unbekannten Etwas afsicirt werden, kennen."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 107 sagt Kant, baß durch die reinen Berstandesbegriffe "außer dem Felde der Erfahrung gar nichts gedacht werden könne, weil sie nichts thun können, als bloß die logische Form des Urtheils in Ansehung gegebener Anschauungen bestimmen; da es aber über das Feld der Sinnlichkeit hinaus ganz und gar keine Anschauung giebt, jenen reinen Begriffen es ganz und gar an Bedeutung sehle" u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 120—121 nennt es Kant das Wesentliche in seinem System der Kategorien, "daß vermittelst derselben die wahre Bedeutung der reinen Berstandesbegriffe und die Bedingung ihres Gebrauchs genau bestimmt werden konnte. Denn da zeigte sich, daß sie vor sich selbst nichts als logische Funktionen sind, als solche aber nicht den mindesten Begriff von einem Objekt an sich selbst ausmachen, sondern es bedürsen, daß sinnliche Anschauung zum Grunde liege und alsdann nur dazu dienen, empirische Urtheile, die sonst in Ansehung aller Functionen zu urtheilen unbestimmt und gleichgültig sind, in Ansehung derselben zu bestimmen, ihnen dadurch Allgemeingültigkeit zu verschaffen, und verzmittelst ihrer Erfahrungsurtheile überhaupt möglich zu machen."

<sup>†)</sup> Kant fagt: "Bie ift Natur in materieller Bebeutung, namlich ber Anschauung nach, als der Inbegriff der Erscheinungen, wie ist

Pag. 141. Die Behauptung, daß Körper noch mehr bebeute als "die äußere Anschauung im Raum", bedarf eines Beweises: ich leugne sie durchaus. Zwischen sum und est, sage ich, ist ein ungeheurer Unterschied. Kant stimmt damit überein, indem er sagt, die Existenz der Körper als etwas Anderes als Erscheinung des äußern Sinnes muß verneint werden.\*)

Pag. 148. Daß von ber Begrenzung ber Welt in Raum und Zeit Erfahrung unmöglich sei, ließe sich bestreiten. Uebershaupt muß gefragt werben, ob diese Unmöglichkeit eine bloß phhsssische ober eine logische ist. \*\*)

Pag. 157. Ich verstehe noch nicht, wie Kant, nachdem er eingeschärft, daß der Gebrauch der Kategorien sich einzig auf Gegenstände der Ersahrung erstrecke, bennoch spricht dom Ding an sich als Ursache der Erscheinung. \*\*\*)

Raum, Zeit, und das, was beide erfüllt, der Gegenstand der Empfins dung, überhaupt möglich? Die Antwort ist: vermittelst der Beschaffensheit unsere Sinnlichteit, nach welcher sie auf die ihr eigenthümliche Art von Gegenständen, die ihr an sich selbst unbekannt, und von jenen Erscheinungen ganz unterschieden sind, gerührt wird."

<sup>\*)</sup> Pag. 141 sagt Kant: "Es ist eine eben so sichere Ersahrung, daß Körper außer uns (im Raume) eristiren, als daß ich selbst, nach der Borstellung des inneren Sinnes (in der Zeit) da din: Denn der Begriff: außer uns, bedeutet nur die Existenz im Raume. Da aber daß Ich, in dem Saße: Ich bin, nicht bloß den Gegenstand der innern Anschauung (in der Zeit), sondern daß Subjett des Bewußtzspuß, so wie Körper nicht bloß die äußere Anschauung (im Raume), sondern auch daß Ding an sich selbst bedeutet, was dieser Erscheinung zum Grunde liegt, so kann die Frage: ob die Körper (als Erscheinungen des äußern Sinnes) außer meinen Gedanken als Körper existiren, ohne alles Bedenken in der Ratur verneint werden u. s. m."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 148 sagt Kant: "Wenn ich nach der Beltgröffe, dem Raume und der Zeit nach, frage, so ist es vor alle meine Begriffe eben so unmöglich zu sagen, sie sei unendlich, als sie sei endlich. Denn keines von beiden kann in der Erfahrung enthalten senn, weil weder von einem unendlichen Raume oder unendlicher verstoffener Zeit, noch der Begrenzung der Welt durch einen leeren Raum, oder eine vorhergehende leere Zeit, Erfahrung möglich ist; das sind nur Ideen."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 157 sagt Rant zur Lbsung der vierten Antinomie: "Benn die Ursache in der Erscheinung nur von der Ursache der

Pag. 163. Die wahre Bebeutung bes Dings an sich, wie ich es verstehe. \*)

Pag. 184. Ueber ben Zwed unserer Anlage zur Metasphilt. \*\*) - 3ch sage: Rant bat Recht, bag biefer fei, ben

Erscheinungen, so fern sie als Ding an sich selbst gedacht werben kann, unterschieden wird, so können beide Sate wohl neben einander bestehen, nämlich daß von der Sinnenwelt überall keine Ursache stattsinde, deren Existenz schlechthin nothwendig sei, imgleichen anderer Seits, daß diese Welt dennoch mit einem nothwendigen Wesen als ihrer Ursache (aber von anderer Art und nach einem andern Geset) verbunden sei; welcher zween Sate Unverträglichkeit lediglich auf dem Misverstande beruht, das, was bloß von Erscheinungen gilt, über Dinge an sich selbst auszudehnen, und überhaupt beide in einem Begriffe zu vermengen." — In seinem Exemplar der "Prolegomena" hat Schopenbauer zu dieser Stelle noch mit Bleistist hinzugeschrieben: "Ist dies Alles nicht wie ein Rathsel, zu dem meine Lehre das Wort giebt?"

- \*) Pag. 163 sagt Kant, nachdem er von der Unmöglickeit der Erkenntniß über die Ersahrung hinaus gesprochen: "Es würde aber anderer Seits eine noch grössere Ungereimtheit seyn, wenn wir gar keine Dinge an sich selbst einräumen, oder unsere Ersahrung vor die einzig mögliche Erkenntnisart der Dinge, mithin unsere Anschauung in Raum und Zeit vor die allein mögliche Anschauung, unsern discursiven Berstand aber vor das Urbild von jedem möglichen Berstande, ausgeben wollten, mithin Principien der Möglickeit der Ersahrung vor allegemeine Bedingungen der Dinge an sich selbst wollten gehalten wissen." Diese Stelle hat Schopenhauer in seinem Eremplar der "Prolegomena" doppelt angestrichen.
- \*\*) Kant fagt p. 184: "daß diese Naturanlage (zur Metaphyfit) bahin abgezielet sei, unsern Begriff von den Fesseln der Ersahrung und den Schranken der blossen Naturbetrachtung so weit los zu machen, daß er wenigstens ein Feld vor sich eröffnet sehe, was bloß Gegenstände vor den reinen Berstand enthält, die teine Sinnlichkeit erreichen tann, zwar nicht in der Absicht um uns mit diesen spekulativ zu des schäftigen (weil wir teinen Boden sinden, worauf wir Fuß sassen können), sondern damit praktische Principien, die, ohne einen solchen Raum vor ihre nothwendige Erwartung und Hossung vor sich zu sinzben, sich nicht zu der Allgemeinheit außbreiten könnten, deren die Bernunft in moralischer Absicht unumgänglich bedarf", Gewalt über uns erhalten können.

Schopenhauer bat, da der Kant'sche Sat bei "bedarf" abbricht, die letten Borte "Gewalt über uns erhalten können" in seinem Cremplare als Konjektur hinzugesetzt. Zu den Borten "Erwartung und hoffnung" hat er an den Rand ein Ausrusungszeichen gesetzt.

Widerspruch des Berstandes gegen das bessere Bewußtsehn aufzuheben oder wenigstens zu mässigen, was geschieht durch transcendenten (unrechtmässigen) Gebrauch der Kategorien über die Erschrung hinaus, und hier also eine dienliche Täuschung ist, und diese stellt sich dar in aller Religion. Doch giebt es einen bessern, täuschungsfreien Weg, jenen Widerspruch zu tilgen, nämlich den wahren Kriticismus, der uns sehrt, daß der Verstand die des dingte, das bessere Bewußtsehn aber (und nicht jener) die absolute Erkenntnisweise ist. —

# b) Zu Kants metaphysische Anfangsgründe der Natur= wissenschaft. \*)

Pag. XVI, Anmerkung, heißt es (wie in vielen anbern Stellen seiner Werke): "baß die Kategorien, beren sich die Bersnunft in allem Erkenntniß bedienen muß, gar keinen andern Gesbrauch, als in Beziehung auf Gegenstände der Ersahrung haben können." (Siehe die Anmerkung zu Ende.) \*\*) Dagogen in der von Rink herausgegebenen Beantwortung der Preisfrage p. 64: "Die Kategorien gehören zur Form des Denkens nothwendig, dieses mag auf das Sinnliche oder Uebersinnliche gerichtet sehn." \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Metaphyfische Anfangsgrunde der Raturwissenschaft von Immanuel Kant. Dritte Aufl. Leipzig, Hartknoch, 1800.

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. XVI, Anmerkung, "baß ber ganze spekulative Gebrauch unserer Bernunft niemals weiter, als auf Gegenstände möglicher Erfahrung reicht. Denn, wenn bewiesen werden kann, daß die Kategorien, deren sich die Bernunft in allem ihren Erkenntniß bedienen muß, gar keinen andern Gebrauch als bloß in Beziehung auf Gegenstände der Erfahrung haben können, so" u. s. w. Am Schluß der Anmerkung p. XIX erklärt es Kant für "unwidersprechlich gewiß, daß Erfahrung bloß durch jene Begriffe (die Kategorien) möglich, und jene Begriffe umgekehrt auch in keiner andern Bestehung, als auf Gegenstände der Erfahrung, einer Bedeutung und irgend eines Gebrausches sähig sind."

<sup>\*\*\*)</sup> Kant fagt in "über die von der Königl. Atademie der Biffenschaften zu Berlin für das Jahr 1791 ausgesetzte Preisfrage: Beldes sind

Pag. 1, 2, 3. Es ist mir unerklärlich, wie Kant von einem absoluten und relativen, und vollends von einem beweglich en Raum reden kann.\*) Es giebt nur Einen Raum, der nicht durch die fünf Sinne, noch durch den Berstand gegeben ist, obsgleich ich den Begriff desselben erst durch einen Schluß erhalte. Er ist diesem allen in meinem Bewustsehn vorhergehend. Beweglich?! Wenn ich Einem, dem das Wort Raum noch keine Bedeutung hat, es erklären will; so sage ich: "das was zurücksbleibt, wenn du jenen Gegenstand fortnimmst" (versteht sich, daß von Lust und Licht der Kürze halber abstrahirt wird): und dies ist die einzige Art, ihm den Begriff Raum zu geben, dessen erstes Prädikat also Unbeweglichkeit ist. Soll ferner der Raum bewegslich sehn, so muß nothwendig da, von wo er sortbewegt wird, ein Raumloses sehn! oder er muß elastisch sehn!

Beweglichkeit ift nur im Raum: wie follte ber Raum be- weglich fepn!

Pag. 4. Der Beweis, baß ber Ort jedes Körpers ein Punkt sei, ist höchst läppisch und stützt sich auf eine willführliche Annahme, die man alle Tage ändern kann. Auch kann man darans folgern, daß es nichts als leeren Ranm giebt; benn masthematische Punkte füllen keinen. \*\*)

die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnigens und Wolf's Zeiten in Deutschland gemacht hat?" herausgeg. v. Rink, Königsberg 1804, pag. 64: "Auf diese Art kann ich vom Uebersinnlichen, z. B. von Gott, zwar eigentlich kein theoretisches Erkenntniß, aber doch ein Erkenntniß nach der Analogie, und zwar die der Vernunft zu denken nothwendig ist, haben; woben die Kategorien zum Grunde liegen, weil sie zur Form des Denkens nothwendig gehören, dieses mag auf das Sinnliche, oder Uebersinnliche gerichtet seyn."

<sup>\*)</sup> Pag. 1 "Erklärung 1" bei Kant lautet: "Materie ist bas Bewegliche im Raume. Der Raum, ber selbst beweglich ist, heißt ber materielle, ober auch relative Raum; ber, in welchem alle Bewegung zulest gedacht werden muß (ber mithin selbst schlechterdings unbeweglich ist), heißt der reine, ober auch absolute Raum." Zu dieser Erklärung giebt Kant zwei Anmerkungen, p. 1—4.

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 4, Anmerk. 1: "Der Ort eines jeden Körpers ist ein Punkt. Wenn man die Weite des Mondes von der Erde bestimmen will, so will man die Entsernung ihrer Oerter wissen, und zu diesem Ende mist man nicht von einem beliedigen Punkte des Mon-

Pag. 12. Der jum Anfang gerügte Irrthum tritt noch mehr bervor. \*) 3ch fete als fernere Erklärung meiner Wiberlegung bingu: Bewegung ift bie Beranberung bes raumlichen Berhaltniffes zwischen wenigftene zwei Rorvern. bir im unendlichen Raume Ginen einzigen Rörper, fo fannft bu nie, weber von Rube noch von Bewegung beffelben reben. -Dente bir zwei, fo tannft bu nicht fagen, welcher fich bewegt. Ware 2. B. feine Bewegung ber Planeten, sonbern nur eine Rotation ber, übrigens unbewegten, Erbe; fo mare es nicht auszumachen, ob sie um sich ober alle Firsterne um sie sich bewegen. Erft wenn viele Körper im Raume find, nennen wir ben fich bewegend, beffen raumliches Berhaltnig zu ben andern fich anbert, mabrend fie unter fich bas felbe behalten, und felbst bies ist so wenig absolut, daß man noch immer behaupten kann, alle andern bewegen sich und ber eine rubt. Aber in ber That sagt bieses basselbe. Alle Bewegung ift nur relativ: es ift bamit wie 5 + 7 = 7 + 5: boch ift ber erftere Ausbruck gewöhnlicher.

Daß ich Das, worauf die die Raumveränderung bewirkende Ursache zunächst wirkt, das bewegte nenne, ist eine ganz besonbere Rücksicht.

Bur zweiten Anmerfung p. 20. \*\*) Dag eine boppelte

bes, sondern nimmt die kurzeste Linie vom Mittelpuntte des einen zum Mittelpuntte des andern, mithin ist von jedem dieser Körper nur ein Buntt, der seinen Ort ausmacht."

In seinem Cremplar der "Metaphpsischen Anfangsgrunde der Raturwissenschaft" hat Schopenhauer zu Kants Worten "der Ort eines jeden Körpers ist ein Bunkt" hinzugeschrieben: "Bielmehr wird der Ort eines Körpers nach einem Punkt desselben bestimmt, aber der Ort eines Körpers kann kein Punkt sepn."

<sup>\*)</sup> Kant erklärt es p. 12 für "aller Erfahrung und jeder Folge aus der Erfahrung völlig einerlei, ob ich einen Körper als bewegt, oder ihn als ruhig, den Raum aber in entgegengesetzter Richtung mit gleicher Geschwindigkeit bewegt ansehen will."

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 20, Anmert. 2: "Benn eine Geschwindigkeit AB doppelt genannt wird: so kann darunter nichts anderes verstanden werden, als daß sie aus zwei einfachen und gleichen AB und BC bestehe. Erklärt man aber eine doppelte Geschwindigkeit dadurch, daß man sagt, sie sei eine Bewegung, dadurch in derselben Zeit ein doppelt so großer Raum zurückgelegt wird, so wird hier etwas angenoms

Geschwindigkeit in gleicher Zeit doppelten Raum zurücklegt, verssteht sich allerdings von selbst und läßt sich a priori sagen. Doch scheint es mir ein analytischer und kein synthetischer Sat. Ich frage, heißt: "die Geschwindigkeit ist größer" nicht: "der Körsper legt in gleicher Zeit mehr Raum zurück"? — Und also: "sie ist doppelt" heißt: "er legt in gleicher Zeit doppelten Raum zurück." Raum und Zeit kann ich a priori nach ihren nothswendigen Gesehen konstruiren, und dies giebt synthetische Säte a priori. Die Konstruktionen des Raumes und der Zeit kann ich willkührlich verdinden zu Gesehen der Geschwinsbigkeit, und dies giebt analytische Säte: daß diese Gesehe der Geschwinsbigkeit, und dies giebt analytische Säte: daß diese Gesehe der Konstruktionen des Raumes und von der Rothwendigkeit meiner Konstruktionen des Raumes und der Zeit.

Ich längne, daß die Richtung sich a priori konstruiren läßt, weil sie durchaus eine Folge der treibenden Kraft ist, also empirisch: die Demonstration der Diagonale, die Kant giebt (p. 18), leistet dies auch nicht.\*) Es kann für die Diagonals bewegung keine andere als mechanische Auslösung geben.

Pag. 35, Anmerkung 1. Der Einwurf bes Monabiften scheint mir nicht zulässig, weil bie Sphäre ber repulsiven Birk-samkeit und die Raum erfüllende Substanz zwei Ausbrücke für einen Begriff sind. \*\*)

men, was sich nicht von selbst versteht, nämlich: daß sich zwei gleiche Geschwindigkeiten eben so verbinden lassen, als zwei gleiche Räume, und es ist nicht für sich klar, daß eine gegebene Geschwindigkeit aus kleineren und eine Schnelligkeit aus Langsamkeiten eben so bestehe, wie ein Raum aus kleinern, denn die Theile der Geschwindigkeit sind nicht außerhalb einander, wie die Theile des Raumes" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Kant sucht p. 18 an einer Figur die Diagonalbewegung als das nothwendige Ergebniß aus der Berbindung zweier Bewegungen eines und besselben Punktes nach Richtungen, die einen Winkel einsschließen, zu beweisen.

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 35, Anmerk. 1: "Durch ben Beweis ber unsenblichen Theilbarkeit bes Raumes ist die der Materie lange noch nicht bewiesen, wenn nicht vorher dargethan worden: daß in jedem Theile des Raumes materielle Substanz sei, d. i. für sich bewegliche Theile anzutreffen sind. Denn, wollte ein Monadist annehmen, die Mate-

Pag. 38 spricht er von ber Nothwendigkeit bes Beweises, baß in jedem erfüllten Raum auch Substanz fei: was ift aber Substanz anders als erfüllter Raum?\*)

Pag. 38. Das Ding an sich steht mir nirgend so unversständlich als hier: wie können wir boch "ungezweifelt gewisse Säte" haben über Dinge an sich, die wir nicht erkennen, ober was von dem, das wir erkennen, nennt er hier Ding an sich?\*\*) — Daß "ein Ganzes alle Theile, in die es getheilt

rie bestände aus physischen Bunkten, deren ein jeder zwar (eben darum) keine beweglichen Theile habe, aber dennoch durch blosse repulsive Krast einen Raum erfüllete; so würde er gesteben können, daß zwar dieser Raum, aber nicht die Substanz, die in ihm wirkt, mithin zwar die Sphäre der Wirksamkeit der letztern, aber nicht das wirkende bewegliche Subjekt selbst durch die Theilung des Raumes zugleich getheilt werde. Also würde er die Materie aus physisch untheilbaren Theilen zusammensetzen, und sie doch auf dynamische Art einen Raum einnehmen lassen."

Rant erklärt aber dem Monadisten diese Ausstucht gänzlich benommen durch den Beweis, den er vorher für die unendliche Theilbarkeit der Materie gegeben, und der hauptsächlich darauf beruht, daß in
einem mit Materie erfüllten Raum jeder Theil desselben zepulstve Kraft enthält.

<sup>\*)</sup> Rant sagt p. 38: "Es folgt nicht nothwendig, daß Materie ins Unendliche phyfisch theilbar sei, wenn sie es gleich in mathematisscher Absücht ist, wenn gleich ein jeder Theil des Raumes wiederum ein Raum ist, und also immer Theile außerhalb einander in sich saßt, woserne nicht bewiesen werden kann, daß in jedem aller möglichen Theile dieses erfüllten Raumes auch Substanz sei."

<sup>\*\*)</sup> Daselbst sagt Kant: "Wenn die Materie ins Unendliche theilbar ist, so (schließt der dogmatische Metaphysiker) besteht sie aus einer unendlichen Menge von Theilen; denn ein Ganzes muß doch alle die Theile zum voraus insgesammt schon in sich enthalten, in die es getheilt werden kann. Der letztere Sat ist auch von einem jeden Ganzen, als Dinge an sich selbst, ungezweiselt gewiß, mithin, da man doch nicht einraumen kann, die Materie, ja gar selbst nicht einmal der Raum, bestehe aus unendlich viel Theilen (weil es ein Widerspruch ist, eine unendliche Menge, deren Begriff es schon mit sich sührt, daß sie niemals vollendet vorgestellt werden könne, sich als ganz vollendet zu denken), so müsse man sich zu einem entschließen, entweder dem Geometer zum Trotz zu sagen: der Raum ist nicht ins Unendliche theilbar, oder dem Metaphysiker zum

werben fann, jum boraus in sich enthalten muß", ift grundfalsch. Theile entsteben erft burch Theilung: mas ohne vorbergegangene Theilung abgesondert erscheint, ift nothwendig Banges, benn weiter verftebn wir nichts unter einem Gangen: es beifit nur Ganges in Bezug auf mögliche Theilung: ber Theil beifit nur Theil, weil er burch unfere Billführ für fich betrachtet wird: und woraus folgt, daß biefe eine Grenze haben foll? Wenn wir nur faffen, bag bie Theile blog burch menfchliche Willführ entstehn, und bas Bange nichts bedeutet, als ben nicht vollzogenen ober wieber aufgehobenen Aft biefer Billführ; so werben wir nicht mehr fagen: "bie Materie (ober ber Raum) besteht aus unenblich vielen Theilen", was allerdings ungereimt mare: sondern: die Möglichkeit der Theilung (der Materie wie bes Raums) ift unenblich. — Dies Problem bebarf also gar nicht ber Auflösung, bie er p. 39 giebt, bebarf feiner transcenbentalen Betrachtung, sonbern läßt fich innerhalb ber Schranken bes gemeinen Berftanbes (wie oben) auflöfen. 3m Grunde ift Theilung ein Uebergang aus ber raumlichen Anschauung in bie zeitliche Anfchanung, benn biefer allein gebort ja alle Succession und alle Bahl an. -

Gegen die Dhnamik scheint mir besonders einzuwenden das Naturgesetz: eine Kraft, die mit Bewirkung einer Sache ganz beschäftigt ist, kann nicht zugleich eine andere bewirken. — Da die Materie gleichsam als ein Produkt des Streits der Attractionsund Repulsionskraft anzusehn ist, indem, wie Kant p. 42 und 46 beweist, sobald eine dieser Kräfte keinen Widerstand leistete, keine Naumerfüllung mehr möglich wäre \*), so muß jede dieser beiden Kräfte ganz verwendet sehn auf den der andern zu leistens wie Widerstand. Wie nun aber kann die Repulsionskraft noch

Aergerniß: der Raum ist keine Eigenschaft des Dinges an sich selbst, und also die Materie kein Ding an sich selbst, sondern blosse Erscheinung unserer außern Sinne überhaupt, so wie der Raum die wesentliche Form derselben."

<sup>\*)</sup> Kant beweist p. 42 fg. ben Lehrsat, daß die Möglichkeit der Materie eine Anziehungstraft als wesentliche Grundkraft derselben ersfordere, und p. 45 fg. den Lehrsat, daß durch blosse Anziehungs: kraft, ohne Zurücktoßung, keine Materie möglich.

bie Bewegung frember Körper burch eine ihnen mitgetheilte entsgegengesette aufheben (Undurchdringlickleit)? — Denselben Einswurf macht Schelling im "Ersten Entwurf eines Shstems ber Naturphilosophie", p. 110, und erklärt ihn für unauslöslich. — Und wie kann die Attraktionskraft noch als Gravitation auf fremde Körper wirken? (Dies paßt auch auf die Anmerkung zur ersten Erklärung der Mechanik.)\*)

Ohnedies sehe ich die Erkenntniß der Schwere und der Elasstigtät nicht für apriorisch an, wie p. 57 behauptet wird. \*\*)

Die pag. 62 und 63 geforderte Annahme einer unendlich kleinen Entfernung ist etwas schlechthin undenkbares, nämslich nichts anderes, als ein untheilbarer Raum: auch wird sie bloß gefordert, um den Widerspruch aufzulösen, daß eine Materie stätig, d. h. ohne Zwischenräume, und doch komprimas bel sehn soll. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Erklärung 1 ber Kant'schen "Mechanik" (p. 83) befinirt die Materie als "das Bewegliche, so serne es, als ein solches, bewegende Kraft hat." In der "Anmerkung" zu dieser Erklärung beweist Kant: "Alle mechanischen Gesetz sehen die dynamischen voraus, und eine Materie, als bewegt, kann keine bewegende Krast haben, als nur vermittelst ihrer Zurücktohung oder Anziehung, auf welche und mit welchen sie in ihrer Bewegung unmittelbar wirkt und dadurch ihre eigene Bewegung einer andern mittheilt."

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 57: "Die Wirkung von der durchgängigen repulsiven Kraft der Theile jeder gegebenen Materie heißt dieser ihre ursprüngliche Elasticität. Diese also und die Schwere machen die einzigen a priori einzusehenden allgemeinen Charaktere der Materie, jene innerlich, diese im äußeren Berhältnisse auß; denn auf den Gründen beider beruht die Möglichkeit der Materie selbst."

<sup>\*\*\*)</sup> Kant sagt p. 62 fg., in der Hypothese einer vermeynten physischen Monadologie könne die Materie nicht als ins Unendliche theile bar und als Quantum continuum angesehen werden; denn die Theile, die unmittelbar einander zurücksohen, haben doch eine bestimmte Entzernung von einander; "dagegen, wenn wir, wie es wirklich geschieht, die Materie als stetige Grösse denken, ganz und gar keine Entsernung der einander unmittelbar zurücksohenden Theile Statt sindet, folglich auch keine größer oder kleiner werdende Sphäre ihrer unmittelbaren Wirksamkeit. Nun können sich aber Materien ausdehnen, oder zusammengebrückt werden (wie die Lust), und da stellt man sich eine Entsernung ihrer nächsten Theile vor, die da wachsen und abnehmen

Pag. 65 steht: "weil bie Anzichung auf ber Menge ber Materie in einem gegebenen Raum beruht."\*)

Dieser Satz steht mit bem noch eben vorher behaupteten und mit der ganzen Ohnamit in gradem Widerspruch. Denn jener gemäß ist jeder Raum ganz mit Materie erfüllt; also die Wenge der Materie in allen gleich. Daß aber eine Materie dichter als die andere sei, geschieht durch das Borherrschen der Attractionskraft in ihr über die repulsive; welche beiden Kräfte als Factoren der Materie ihr vorhergehn und durch ihr Bershältniß ihre Dichte bestimmen: was die atomistische Borstellung, die nur eine Art der Materie annimmt, durch leere Räume in ihr erklärt, welche Kant ja noch oben verbannt hat.

Auf bieser Seite, wie auch pag. 68 spricht er vom Grabe ber Raumerfüllung \*\*): ein Ausbruck, bem kein Begriff entsprechen kann: benn Raumerfüllung ist Ausbruck ber Extension, Grab aber ber Intension: und eine Intension ber Extension ist kein Denkbares.

Pag. 85. Wie löst sich ber Wiberspruch, daß (Erklärung 2)

können. Weil aber die nächsten Theile einer stetigen Materie eine ander berühren, sie mag nun weiter ausgebehnt oder zusammengedrückt seyn, so benkt man sich jene Entsernungen von einander als unendslich klein, und diesen unendlich kleinen Raum als im grössern oder kleinern Grade von ihrer Zurückschungskraft erfüllt vor. Der unendlich kleine Zwischenraum ist aber von der Berührung gar nicht unterschieden, also nur die Idee vom Raume, die dazu dient, um die Erweiterung einer Materie, als stetiger Grösse, anschaulich zu maschen" u. s. w.

<sup>\*)</sup> In der "allgemeinen Anmerkung zur Dynamik", p. 65, zeigt Kant, daß der Raum, auch ohne leere Zwischenräume innerhalb der Materie außzustreuen, durchgängig und gleichwohl in verschiedenem Grade erfüllt genommen werden könne. "Denn es kann nach dem ursprünglich verschiedenen Grade der repulsiven Kräfte, auf denen die erste Eigenschaft der Materie, nämlich die, einen Raum zu erfüllen, beruht, ihr Berhältniß zur ursprünglichen Anziehung unendlich verschieden gedacht werden; weil die Anziehung auf der Menge der Materie in einem gegebenen Kaume beruht, da hingegen die erpansive Kraft derselben auf dem Grade ihn zu erfüllen, der specifisch sehr unterschieden seyn kann" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 68 fagt Kant: "Der Grab ber Erfüllung eines Raumes von bestimmtem Inhalt heißt Dichtigkeit."

bie Größe ber Bewegung burch bie Quantität ber Materie, und bie Quantität ber Materie (Lehrsat 1) durch die Quantität der Bewegung geschätzt wird?\*)

Pag. 89 und 90 rechtsertigt er sich. \*\*) Man könnte aber diesen Widerspruch vermeiden und sagen: Die Quantität ber Materie wird bestimmt durch die bewegende Kraft eines Körpers, in Bergleich mit der eines andern, wenn beide gleiche Geschwindigkeit haben.

Pag. 96—106 beweist Kant die Nothwendigkeit, daß bei Mittheilung der Bewegung Wirkung und Gegenwirkung gleich sind. \*\*\*) Sein Beweis beruht aber auf der von ihm aufgestellten Phoronomie, und da ich diese nicht angenommen habe, muß ich auch hier eine meiner gegen seine aufgestellte Theorie der Bewegung angemessene Erklärung der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung sich stoßender Körper aufstellen.

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 85 in der Erklärung 2: "Die Größe der Bewegung (mechanisch geschätzt) ist diesenige, die durch die Quantität der bewegten Materie und ihre Geschwindigkeit zugleich geschätzt wird." Hierauf sagt er in Lehrsatzt: "Die Quantität der Materie kann in Bergleichung mit jeder andern nur durch die Quantität der Bewegung bei gegebener Geschwindigkeit geschätzt werden."

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 89 u. 90: "Mas den Lehrsat mit dem angehängten Zusat zusammen betrifft, so liegt darin etwas Befremdliches: daß, nach dem ersteren, die Quantität der Materie durch die Quantität der Bewegung mit gegebener Seschwindigkeit, nach dem zweiten aber wiederum die Quantität der Bewegung bei derselben Geschwindigkeit durch die Quantität der bewegten Materie geschät werden müsse, welches im Cirkel herumzugehen und weder von einem noch dem andern einen bestimmten Begriff zu versprechen scheint. Allein dieser vermeynte Cirkel würde es wirklich sehn, wenn er eine wechselseitige Ableitung zweier identischen Begriffe von einander wäre. Run aber enthält er nur einerseits die Erklärung eines Begriffs, andererseits die der Anwendung desselben aus Erfahrung. Die Quantität des Beweglichen im Raume ist die Quantität der Materie; aber diese Quantität der Materie (die Menge des Beweglichen) beweist sich in der Erfahrung nur allein durch die Quantität der Bewegung bei gleicher Geschwindigkeit (z. B. durchs Gleichgewicht)."

<sup>\*\*\*)</sup> Kants mechanisches Geset, bas er p. 96 ff. beweist, lautet: "In aller Mittheilung ber Bewegung sind Wirtung und Gegenwirtung einander jederzeit gleich."

Man muß hiebei, wie auch Kant stillschweigenb thut, abstrahiren 1) von aller Reibung, nach beren Aushebung auch ber kleinste bewegte Körper burch die geringste Bewegung seben noch so großen Körper bewegen wird; 2) von aller Clastizität, die empirische Sigenschaft einiger Körper ist, und nach beren Aufsbebung kein Zurüchprallen des stoßenden Körpers möglich ist.

Nach meiner phoronomischen Theorie ift es ewig unentfceibbar, b. h. gang einerlei, ob ein Rorper A fich in einer Richtung gegen eine Anzahl in felbiger liegenber Gegenftanbe = Z (bie Rant relativen Raum nennt) bewegt, ober fie (Z) gegen ibn: so lange er nicht anftößt, wirkt bie ibm mitgetheilte Kraft ungehindert und wirft Annäherung von A ju Z und von Z ju A. Stößt er auf einen zweiten (unter Z begriffenen) Korper B, fo wird Gegenwirfung seiner Birfung gleich febn: benn 1) B fei ihm an Maffe gleich, fo wird es fich in ber Richtung bie A batte, so fortbewegen, baf A es nicht erreicht, und eben in biesem Flieben zeigt es seine Gegenwirfung, indem es nicht, wie Z, bas, ba es nicht zum Stof tommt, feine Begenwirfung angert, fich bem A nähert (benn, wie gesagt, Z nähert fich A, ober A nabert fich Z ift einerlei), sonbern eben burch feine Gegenwirfung bie Erreichung burch A unmöglich macht. 2) Ift B gröffer als A an Maffe; fo wirb bie burch ben Stog von A erregte Gegenwirfung A's eigener Wirfung gleich febn, b. h. in B wird fo viel bewegende Kraft sehn, als in A; ba biefe aber in B eine gröffere Maffe zu bewegen bat, als in A, so wird B fich so viel langfamer fortbewegen, aber A es auch nie erreichen. 3) Ift B von geringerer Maffe, als A, so wird es sich schneller fortbewegen, als A, weil bie burch A's Wirkung in ihm erregte, ihr gleiche Gegenwirtung in weniger Maffe vertheilt ift.

Diese Theorie ist paradox und hier noch nicht gründlich aussgeführt, scheint mir indessen wahr. Sie läuft darauf zurück: im Fliehen besteht der Widerstand (nämlich gegen die Annäherung), und ohne daß der Widerstand (Gegenwirkung) dem Stoß (Wirskung) gleich wäre, wäre kein Fliehen möglich. Durch diese Gleichsheit der Gegenwirkung mit der Wirkung, wie sie hier aufgestellt ist, ist wirklich unmöglich, daß ein Körper den andern erreiche, d. i. berühre: auch geschieht dies nur durch die Reibung, welche jenes Gesetz stährt. Die Schwere aber steht ihm nicht

entgegen: wo sie die nach jenem Gesetze erfolgen muffende Bewegung zu hemmen scheint, ist es vielmehr die durch sie bewirkte Reibung, die hemmt. Ohne Reibung ware der schwerste Körper durch die geringste Kraft verschiebbar.

Pag. 114. Der Beweis hier scheint mir höchst unstatthaft. Indem er sagt: "Die Bewegung des Raumes zum Unterschied der Bewegung des Körpers ist bloß phoronomisch und hat keine bewegende Kraft", scheint er ganz zu vergessen, daß unter seinem relativen Raum doch durchaus nichts gedacht werden kann, als eine Anzahl Körper, die er nach ihrem Berhältniß zu dem Körper, den er bewegt nennen will, betrachtet; daß also alles was er von diesem sagt, auch von jenen gesagt werden kann. \*)

### Bur Annamik. \*\*)

Kraft heißt bie unbekannte Urfach einer bekannten Birfung. Das Dafenn ber Materie, b. h. ihre Birklichkeit ift

<sup>\*)</sup> Kant beweist p. 114 den Lehrsah: "Die Kreisbewegung einer Materie ist, zum Unterschiede von der entgegengeseten Bewegung des Raumes, ein wirkliches Prädikat derselben; dagegen ist die entgegenzgesete Bewegung eines relativen Raums, statt der Bewegung des Körpers genommen, keine mirkliche Bewegung des letztern, sondern wenn sie dafür gehalten wird, ein blosser Schein." In dem Beweise dieses Lehrsahes sagt Kant, nachdem er gezeigt, daß jeder Körper in der Kreisbewegung durch seine Bewegung eine bewegende Kraft beweise: "Run ist die Bewegung des Kaums, zum Unterschiede der Bewegung des Körpers, bloß phoronomisch, und hat keine bewegende Kraft. Folglich ist das Urtheil, daß hier entweder der Körper, oder der Kaum, in entgegengesetzer Richtung bewegt sei, ein dis junctives Urtheil, durch welches, wenn das eine Glied, nämlich die Bewegung des Körpers, gesetzt ist, das andere, nämlich die des Kaumes, ausgeschlossen wird; also ist die Kreisbewegung eines Körpers, zum Unterschiede von der Bewegung des Kaumes, wirkliche Bewegung, solglich die letztere, wenn sie gleich der Erscheinung nach mit der ersteren übereinkommt, dennoch nichts als blosser Schein."

<sup>\*\*)</sup> Die hier folgende Unmerkung zur Dynamit, so wie auch bie barauf folgenden zur Mechanit fanden sich im Manuscript auf einem besondern Bogen.

nichts als ihr Wirken, b. i. ihre Rausalität. Wo also Materie ift, ist Rausalität: aber auch, wo Kausalität ist, ist Materie.

Aräfte, durch die die Materie erst wird (Repulsions = und Attraktionskraft), dürsen wir baher nicht annehmen, weil wir soust Kausalalität vor aller Materie annehmen, was ebenso widerspreschend ist, als Materie vor aller (d. i. ohne) Kausalität. Aus Kants Darstellung ist nur dies als wahr anzunehmen: daß das Wirken der Materie als solches, d. h. abgesehen von aller ihrer möglichen Qualität, also das mechanische Wirken der Materie sich zurücksühren läßt auf zwei Titel: Zurückschung ober Undurchvinglichkeit und Anziehung oder Gravitation. Aber die Materie (abgesehen vom Qualitativen oder Chemischen) ist eben nichts, als dies Wirken. Mit andern Worten: das Wirken, welches wir Materie überhaupt (nicht diese oder jene Materie) nennen, ist Zurücktreiben und Anziehen. Aber es ist falsch, ein solches Wirken vor aller Materie, und dann erst als sein Resultat Materie anzunehmen.

Urfach sowohl als Wirkung ift Zuftanb von Materie. Rraft ift Urfach, fofern fie unbefannt ift, b. h. nicht weiter als Wirfung einer anbern Urfach erklärt werben fann. Auch nennt man icon bann eine Urfach Kraft, wenn man, ber Rurze wegen, auf ibre Urfach noch weiter zurückzugehn nicht beliebt. Kraft also ist jebe Ursach, bie man willkührlich ober gezwungen als eine lette betrachtet. Wie fann man nun von Rraften reben, bie allererft bie Materie möglich machen? — Man tann blog von Kräften reben, bie ber Materie mefentlich find: bamit beutet man ben Buftand ber Materie an, ber von ihr nicht wegzubenken ift, und ber bei allen ihren anbern möglichen Zuftanben immer zugleich mit vorhanden ift; folglich auch immer biejenigen Zuftande berbeiführt, bie als Wirfungen mit ihm verknüpft find. Diefe lettern Zuftanbe nun laffen fich auf zwei zurudführen: Biberftanb ober Stok bei ber Berührung mit anderer Materie und Angiebung gegen alle andere Materie. Der Zustand, welcher biese bedingt, ist ber Materie wesentlich: ba wir ihn ebendeshalb nicht als Wirfung eines andern Zustandes ansehen können (indem er allen andern vorhergeht), fo konnen wir ihn Rraft nennen. Diefe ber Materie wesentliche Kraft ift aber mit ber Materie ibentisch, ift nur ein anderer Ausbruck für Materie: nicht aber ift biefe bas Resultat bieser Kraft. Die Kräfte ber Materie folgen aus ihr in analhtischen Urtheilen, also nach bem Sag vom Grund bes Erkennens: nicht aber folgt, wie Kant will, die Materie aus biesen Kräften, nach dem Sag vom Grund des Werbens. —

(Der eigentliche, Kanten selbst nicht beutliche Sinn bes Anfangs ber allgemeinen Anmerkung zur Dhnamik ist, baß bas Sehn ber Materie ihre Kausalität ist.)\*)

#### Bum dritten mechanischen Grundfat. \*\*)

Es ist verkehrt und muß baher mißlingen (wenn es gleich scheinbar gelingt), bas bem Berstande a priori und mit der Erkenntniß des Gesetzes der Kausalität gegebene Gesetz der Gleichsheit von Wirkung und Gegenwirkung, sei es aus Begriffen der Bernunft, oder aus Anschauungen der Sinnlichkeit, beweisen zu wollen. Denn beides ist ein Mischen sich fremder Erkenntnißarten. Man kann nur das dem Verstande gegebene Gesetz entwickeln, und wenn man es in abstracto zum Objekt der Vernunft gemacht hat, wo es ein Urtheil von metaphhsischer Wahrheit ist; so kann man dann auch die Entwickelung in abstracto, d. h. in Begriffen der Vernunft geben, wo aber alle Urtheile, in denen dies geschieht, metaphhsische Wahrheit haben,

<sup>\*)</sup> Kants "Allgemeine Anmertung zur Dynamit" (p. 65 der 3. Aust.) beginnt: "Das allgemeine Princip der Dynamit der materiellen Ratur ist: daß alles Reale der Gegenstände äußerer Sinne, das, was nicht bloß Bestimmung des Raums (Ort, Ausdehnung und Figur) ist, als bewegende Kraft angesehen werden müsse; wodurch also das sogenannte Solide, oder die absolute Undurchdringlichteit, als ein leerer Begriff, aus der Naturwissenschaft verwiesen und an ihrer Statt zurückreidende Kraft gesetzt, dagegen aber die wahre und unmittelbare Anziehung gegen alle Vernünsteleyen einer sich selbst misverstehenden Metaphysit vertheidigt, und, als Grundkraft, selbst zur Möglichkeit des Begriffs von Materie für nothwendig erklärt wird."

<sup>\*\*)</sup> Schopenhauer meint hier Kants brittes mechanisches Gesieh: "In aller Mittheilung ber Bewegung find Wirlung und Gegenswirtung einander jederzeit gleich." (p. 96.)

folglich feine logische Bahrheit weiter für fie zu suchen nöthig ift. Jenes mag etwan fo geschehn:

Wenn zwei Rörrer in Raufalverhältnig treten, fo bebt ein neuer fie beibe einschließenber Zuftand an. Da biefer nur Giner und beiben gemeinschaftlich ift, fo muß fein Berhaltniß au ben zwei Buftanben, bie borber jeber ber Rorper für fich hatte, bafselbe sehn: ber Zustand also, in bem bie Körper A und B nach bem Stofe find, muß baber baffelbe Berbaltnig haben jum Buftanb bes A vor bem Stofe, als jum Buftanb bes B vor bem Stofe. So viel also bas vorbin rubende B Bewegung erhalten bat, so viel muß bas A verloren haben: ber Stog also eben fo viel Beränderung in A, als in B bervorbringen. Für bie reine Sinnlichkeit gilt wohl ber Unterschied, bag, bor bem Stoß, A fich im Raum bewegte, und B nicht. Aber für ben Berftanb bat bies feine Bebeutung, also auch nicht in Binficht auf ben Raufalnerus. Die gemeine, robe Ansicht, bie bies nicht unterscheibet, fagt eben beshalb: "A ift Urfach ber Bewegung von B." Aber bie Wahrheit ist biefes: ber Zustand bes Zusammentreffens von B und A (gleichviel burch bie Bewegung welches von beiben) in bem Buftanb, in bem jebes vor bem Stoß ift, ift ein neuer Buftanb (ber Stoß beigt), und biefer ift Urfach eines neuen Buftanbes, in welchem B nicht mehr rubt und A sich schwächer bewegt. Diefer neue Zuftand umfaßt beibe und muß zu bem vorhergegangenen Buftanb jebes von beiben ein gleiches Berhaltniß haben. -

Die eigentliche Bebeutung von allen biesem sieht nur ber Berstand ein: für die Vernunft möchte das Gesagte wohl Alles sehn, was sich ihr davon mittheilen läßt. —

# Bu Anmerkung 1, p. 103. \*)

Nichts läßt sich a priori beweisen, sonbern nur a priori einsehen läßt sich Manches, indem es nicht anders als so von

<sup>\*)</sup> Kant fagt p. 103, Anmerk. 1: "Dies also ift die Construktion der Mittheilung der Bewegung, welche zugleich das Gesetz der Gleichheit der Wirkung und der Gegenwirkung, als nothwendige Be-

ber Geistestraft, ber es angehört, eingesehen werben kann: so von ber reinen Sinnlichkeit: "2 + 2 = 4"; vom Berstande: "jede Wirkung hat ihre Ursach" und von ber Bernunst die metalogischen Wahrheiten. — Des Beweises bedarf nur Das, was nicht unmittelbar a priori eingesehen wird, und daher auf ein Anderes logisch zurückgeführt wird. — Das a priori Erkennbare zum Obsjekt der Bernunst zu machen ist Alles, was für die Wissenschaft nöthig ist, und Das besteht darin, daß man es in einem abstrakten Ausdruck rein und bestimmt darstellt: dann ist es ein Urtheil von metaphysischer oder metalogischer Wahrheit. Die Summe dieser Urtheile wäre Metaphysik (davon jedoch ein grosser Theil wieder als Mathematik abzusondern ist) und Metaslogik, die nur aus vier Sähen, oder noch weniger, besteht.

#### c) Bu Rants Rritit ber Urtheilstraft. \*)

Pag. LIII, LIV. Sehr schone Sonderung ber sinnlichen und übersinnlichen Welt. \*\*)

dingung derselben, bei sich führet, welches Newton sich gar nicht getrauete a priori zu beweisen, sondern sich deshalb auf Erfahrung berief" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Rritit ber Urtheilstraft. 3. Aufl. Berlin, bei Lagarde, 1799.

<sup>.\*\*)</sup> Rant sagt p. LIII fg.: "Der Berstand ist a priori gesetzgebend für die Ratur als Objekt der Sinne, zu einem theoretischen Erkenntniß berselben in einer möglichen Erfahrung. Die Bernunft ist a priori gesetzgebend für die Freiheit und ihre eigene Rausalität, als das Uebersinnliche in dem Subjekte, zu einem unbedingt praktischen Erkenntniß. Das Gebiet des Naturbegriffs, unter der einen, und das des Freiheitsbegriffs unter der andern Gesetzgebung, sind gegen allen wechselseitigen Einstuß, den sie für sich auf einander haben können, durch die grosse Alust, welche das Uebersinnliche von den Erscheinungen trennt, gänzlich abgesondert. Der Freiheitsbegriff bestimmt nichts in Ansehung der theoretischen Erkenntniß der Natur; der Naturbegriffeden sowohl nichts in Ansehung der praktischen Gesetz der Freiheit: und es ist insosen nicht möglich, eine Brücke von einem Gediete zum andern hinüber zu schlagen." — Diese ganze Stelle hat Schopenhauer in seinem Exemplar der Kritit der Urtheilskraft angestrichen, bat an den

Pag. LV, LVI. Uebergang vom Gebiete ber Natur zu bem ber Freiheit burch ben Begriff ber Zweckmässigkeit: mir unverständlich.\*)

Pag. 28 oben "so kann er kein anberer" und p. 29 "kann nichts anders" u. s. w.: Kant giebt hier also einen förmlichen Besweis seiner abgeschmackten Hhpothese zur Erklärung des Schönen. Dies sei uns ein warnendes Beispiel und Lehre, daß wir auch die Beweise der uns richtig und vortrefflich erscheinenden Lehrsätze Kants genau erwägen. \*\*)

Rand gesett: "Summa philos. Kant." und hat die letten Worte "es ift insofern nicht möglich" u. s. w. unterftrichen.

<sup>\*)</sup> Kant fagt p. LV fg.: "Die Wirfung nach bem Freiheits: beariffe ift ber Endzwed, ber (ober beffen Erscheinung in ber Sinnenwelt) eriftiren foll, wozu bie Bedingung ber Möglichkeit beffelben in ber Ratur (bes Subjekts als Sinnenwesens, nehmlich als Mensch) vorausgesett wird. Das, was biese a priori und ohne Rudsicht auf das Praktische voraussest, die Urtheilstraft, giebt den vermittelnden Begriff zwischen den Raturbegriffen und dem Freiheitsbegriffe, der den Uebergang von der reinen theoretijden gur reinen praftischen, von der Befehmäffigkeit nach ber erften jum Endamede nach bem letten moalich macht, in bem Begriffe einer 3wedmaffigteit ber Natur an Die Sand, benn baburch wird bie Möglichkeit bes Endzwecks, ber allein in ber Natur und mit Ginstimmung ihrer Gefete wirklich werden tann, erkannt. Der Berftand giebt, durch die Möglichkeit jener Gefete a priori für bie Ratur, einen Beweis bavon, daß biefe von uns nur als Ericheinung ertannt werde, mithin jugleich Anzeige auf ein überfinnliches Substrat berfelben; aber läßt biefes ganglich unbestimmt. Die Urtheilstraft verschafft burch ihr Princip a priori ber Beurtheis lung ber Ratur, nach möglichen befonderen Gefegen berfelben, ihrem überfinnlichen Substrat Bestimmbarteit burch bas intellektuelle Bermögen . . . . und fo macht die Urtheilstraft ben Uebergang vom Gebiete bes Naturbegriffs ju bem bes Freiheitsbegriffs möglich."

<sup>\*\*)</sup> Kant untersucht p. 27 fg. die Frage: "ob im Geschmacksurtheil das Gesühl der Lust vor der Beurtheilung des Gegenstandes, oder diese vor jener vorhergehe." Er verneint ersteres wegen der Allgemein mittheilbarkeit des Geschmacksurtheils, und da er nichts für allgemein mittheilbar hält, als Erkenntniß, die begriffliche Erkenntniß aber schon vorher aus dem Geschmacksurtheil ausgeschlossen hat, so kommt er (p. 29 oben) zu dem Resultat: "Die subjektive allgemeine Mittheilbarkeit der Vorstellungsart in einem Geschmacksurtheile, da sie ohne einen bestimmten Begriff vorauszusehen, Statt sinden soll, kann

Pag. 49, 50. Abgeschmackte Behauptung, daß die Schönheit einer Blume oder eines Bogels an sich und unmittelbar, die eines Menschen oder Pferdes aber nur burch Beziehung auf ihren Zweck erkannt werbe. \*)

Pag. 66, §. 22, "— — grünben."\*\*) — Rant tennt nichts als Begriff und Gefühl, und baraus entspringt seine gang eben so charakteristische, als sonberbare Erklärung bes Schönheitsfinnes. Es ift ein Gefühl, sagt er, aber nicht finn-

nichts anders als der Gemüthszustand in dem freien Spiele der Einbildungskraft und des Berstandes (sofern sie unter einander, wie es zu einem Erkenntniß überhaupt ersorderlich ist, zusammen stimmen) seyn: indem wir uns bewußt sind, daß dieses zum Erkenntniß überhaupt schieliche subjektive Berhältniß eben so wohl für jedermann gelten und folglich allgemein mittheilbar seyn müsse, als es eine jede bestimmte Erkenntniß ist, die doch immer auf jenem Verhältniß als subsjektiver Bedingung beruht."

<sup>\*)</sup> Kant unterscheibet (p. 48) zweierlei Arten von Schönheit: freie Schönheit (pulchritudo vaga) und die bloß anhängende Schönheit (pulchritudo adhaorons). Die erstere setze keinen Begriff voraus von dem, was der Gegenstand seyn soll, die zweite setze einen solchen und die Bollkommenheit des Gegenstandes nach demselben voraus. Blumen und viele Bögel (ven Papagei, den Colibri, den Paradiese vogel), so wie eine Menge Schaaltdiere des Meeres, rechnet Kant (p. 49) zu der erstern Art der Schönheit und nennt das Geschmacksurtheil in der Beurtheilung dieser rein. Hingegen die Schönheit eines Menschen, eines Pferdes, eines Gebäudes rechnet er (p. 50) zu der bloß abhärirenden, weil sie einen Begriff vom Zwecke voraussetzt, und sindet das Geschmacksurtheil hierdurch unrein. "So wie nun die Berbindung des Angenehmen (der Empsindung) mit der Schönheit, die eigentlich nur die Form betrifft, die Reinigkeit des Geschmacksurtheils hinderte; so thut die Berbindung des Guten (wozu nehmlich das Mannigsaltige dem Dinge selbst, nach seinem Zwecke, gut ist) mit der Schönheit, der Reinigkeit dessenget des Geschmacksurtheils des Geschmeit, der Reinigkeit dessenget der Schönheit, der Schönheit, der Schönheit, der Schönheit, der Reinigkeit dessenget des Geschmacksurtheils

<sup>\*\*)</sup> Pag. 66, §. 22 ist überschrieben: "Die Nothwendigkeit der allgemeinen Beystimmung, die in einem Geschmadsurtheil gedacht wird, ist eine subjektive Nothwendigkeit, die unter der Boraussehung eines Gemeinsinns als objektiv vorgestellt wird." Dieser Paragraph fängt mit den Worten an: "In allen Urtheilen, wodurch wir etwas für schön erklären, verstatten wir Keinem anderer Meynung zu seyn; ohne gleichwohl unser Urtheil auf Begriffe, sondern nur auf unser Gesühl zu gründen: welches wir also nicht als Privatgesühl, sondern als ein gemeinschaftliches zum Grunde legen."

lich, benn es ist nicht bem Individuo eigen, sondern wird Sebem zugemuthet, als wäre es ein Begriff, b. h. etwas vom Objekt (das Allen auf gleiche Weise sich giebt) genommenes. Und boch ist es kein Begriff, denn es kann nur in concreto gegeben werben und keine Regel läßt sich dafür geben.

Er kennt nur nicht Das was über alle Bernunft ist und merkt nicht, daß die Apodikticität des ästhetischen Urtheils (die zu seiner Berwunderung auf keinem Begriffe beruht) eben daher stammt, woher der kategorische Imperativ. Seine Berwunderung über das Phänomen der Schönheit gleicht der Dessen, der den elektrischen Funken durch Zufall entbeckt, und Kants Hypothesen zur Erklärung gleichen den Bersuchen, die Jener machen möchte, den Funken atomistisch zu erklären.

Pag. 70. Kant sollte einsehn, daß was er hier von regels mässigen Figuren sagt wirklich seine Theorie umstößt: er winset und redet sich aber heraus.\*)

Pag. 74-78. \*\*) Wie ist was er vom Erhabenen sagt

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 70: "Geometrijch=regelmässige Gestalten, eine Cirkelfigur, ein Duadrat, ein Burfel u. s. w. werden von Kritikern bes Geschmads gemeiniglich als die einsachsten und unzweiselhaftesten Beispiele der Schönheit angesührt; und dennoch werden sie eben darum regelmässig genannt, weil man sie nicht anders vorstellen kann, als so, daß sie für blosse Darstellungen eines bestimmten Begriffs, der jener Gestalt die Regel vorschreibt, angesehen werden. Gines von beiden muß also irrig seyn: entweder jenes Urtheil der Kritiker, gedachten Gestalten Schönheit beizulegen; oder das unsrige, welches Zwedmässigkeit ohne Begriff zur Schönheit nöthig sindet."

Kant windet sich alsdann damit heraus, daß er zu beweisen sucht, das Wohlgefallen an regelmässigen Figuren sei unabhängig von dem Geschmad und erfordere keinen Geschmad. "Ein Zimmer, dessen Bände schiefe Winkel machen, ein Gartenplatz von solcher Art, selbst alle Berletung der Symmetrie sowohl in der Gestalt der Thiere, als der Gebäude, oder der Blumenstüde, mißfällt, weil es zwedwidrig ist, nicht allein praktisch in Ansehung eines bestimmten Gebrauchs dieser Dinge, sondern auch für die Beurtheilung in allerlei möglicher Absicht; welches der Fall im Geschmadsurtheil nicht ist, welches wenn es rein ist, Wohlgefallen oder Mißsallen, ohne Rücksicht auf den Gesbrauch oder einen Zweck, mit der blossen Betrachtung des Gegenstandes unmittelbar verbindet."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 74 - 78 enthält Kants Erflarung bes Erhabenen im Unterschiebe vom Schönen.

so wahr und schön! nur Einiges in seiner Sprache und die fastale Bernunft ist zu übersehn.\*) — Hätte er doch eingesehn, daß auch das Schöne nur ein mittelbar Erhabenes ist! \*\*)

Kants Erklärung bes Erhabenen ist richtig und vortrefflich; nur kennt er das bessere Bewußtsehn allein als moralische Triebseder und führt also immer Alles dahin zurück. — Seine Erklärung des Schönen hingegen ist salsch. Das Schöne ist eine Gattung des Erhabenen, oder besser das Erhabene eine Gattung des Schönen, nämlich das Extrem des Schönen, wo sich die theoretische Regation der zeitlichen Welt und Affirmation der ewigen, welche durchaus das Wesen aller Schönheit ist (wie die praktische Regation und Affirmation jener beiden Tugend und Askeits sind), auf die unmittelbarste, ja sast handgreisliche Weise ausspricht. An das von Kant beschriebene Erhabene gränzt zunächst etwas, das gewöhnlich zum Schönen gerechnet wird (mit Recht, weil alles Erhabene nur Gattung des Schönen ist), obgleich es ganz die Eigenschaften des von Kant beschönen Erhabenen hat, nämlich das Trauerspiel.

Jedes Gemählbe, jede Statue, die irgend ein Menschensantlit mit dem Ausbruck des bessern Bewußtsehns darstellen, bestätigen meine Erklärung des Schönen, so wie sie hingegen von der Kantischen Erklärung nicht erreicht werden, wie er selbst gessteht, Krit. d. Urtheilskr., p. 60, 61. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schopenhauer scheint hier besonders die in seinem Exemplar der Krit. d. Urtheilstr. p. 75 angestrichene Stelle: "... daß das Schöne für die Darstellung eines unbestimmten Verstandesbegriffs, das Erhabene aber eines dergleichen Bernunftbegriffs genommen zu werden scheint", — im Sinne gehabt zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Zur nähern Erläuterung dieser seiner Gegenbemerkung gegen Kant citirt Schopenhauer hier eine auf einem Bogen seiner Erst=lingsmanuscripte, zu Berlin 1813 geschriebene Stelle. Dieselbe solgt oben.

<sup>\*\*\*)</sup> Kant unterscheidet von der Normalidee des Schönen noch "das Ideal desselben, welches man lediglich an der menschlichen Gestalt erwarten darf", und sagt hierüber p. 60 fg.: "An dieser (an der menschlichen Gestalt) besteht das Joeal in dem Ausbrucke des Sittlichen, ohne welches der Gegenstand nicht allgemein und dazu pos

Cbenfo jebe Dichtung, die birett ober inbirett jenes beffere Bewuftfebn in feinen manderlei Birtungen (beren Aussonberung und Anordnung zur Erfenntnig für ben Berftand Geschäft ber Philosophie ift) barftellt. Aber Dichtung und Malerei ftellen bas Leben mit burchaus Allem was barin vorkommt bar, treu und mit tiefem objektiven Blid, felbst bas Unmoralische und bas Sägliche (nur nicht bas Efelhafte): bas geschieht aber eben, weil Dichter und Maler bas gange Geheimnig ber Welt erfannt baben und es eben nur wiederhoblen in ben aus biefer Welt felbft genommenen Bilbern und burch biefe geordnete und ausammengebrangte Bieberhoblung es offenbaren: ba muß benn neben bem Ausbruck bes Ewigen, bes besseren Bewuftsebns, auch bas Richtige und bas ganz Berbammte (Shakespeares Schranzen und Richard III.; neben bem gefrenzigten Seiland ber muthenbe boshafte Pharifaer u. f. w.) hingestellt werben, nicht sowohl zum Kontraft, als weil fie mit in biese Welt geboren und eben bas reprafentiren. wodurch biefe Welt ber Nichtigkeit geworben ift, bas was nicht febn follte. Daber ift Treue und Objektivität Bedingung ber Runstschönbeit: und ber Dichter und Maler, ber ben Zweck ber Runft, nämlich Mittheilung beffen, was außer ber Zeit und über ber Natur ift, am besten erreicht, ift zugleich immer ber objektiveste und ber Natur am trenesten. Daber kommt es, bag wie in einem Bilbe jedes Unnatürliche in Stellung, Rolorit, Berspektive, turz jeder Mangel an Wahrheit, beleidigt, eben fo in

sitiv (nicht bloß negativ in einer schulgerechten Darstellung) gesallen würde. Der sichtbare Ausdruck sittlicher Iveen, die den Menschen innerlich besherrschen, kann zwar nur aus der Ersahrung genommen werden, aber ihre Berbindung mit allem Dem, was unsere Bernunst mit dem Sittlich-Guten in der Ivee der höchsten Zwedmässigseit verknüpst, die Seeslengüte, oder Reinigkeit, oder Stärke, oder Ruhe u. s. w. in körperslicher Aeußerung sichtbar zu machen: dazu gehören reine Iveen der Bernunst und grosse Macht der Einbildungskraft in demjenigen vereinigt, welcher sie nur beurtheilen, vielmehr noch wer sie darstellen will. Die Richtigkeit eines solchen Iveals der Schönheit beweiset sich darin: daßes keinem Sinnenreiz sich in das Wohlgefallen an seinem Objecte zu mischen erlaubt, und dennoch ein grosses Interesse daran nehmen läßt; welches dann beweiset, daß die Beurtheilung nach einem solchen Maaßestabe niemals rein ästhetisch seyn könne, und die Beurtheilung nach einem Iveale der Schönheit kein blosses Urtheil des Geschmads sei."

einem Schauspiel ober Roman jebe Unwahrscheinlichkeit, auch wenn sie unbebeutend und bloß in äußerlichen Umständen ist, ein Fehler ist. — Das Gemisch von Ewigkeit und Zeitlichkeit, barans unser Bewußtsehn besteht und ihr Streben sich zu sondern, ist serner in unendlicher Mannigsaltigkeit ausgedrückt in unzäheligen Liebern, b. i. Ausdrücken momentaner Stimmungen und Weltanschauungen.

Entfernter vom Erhabenen und scheinbar gegen meine Erflärung des Schönen sprechend sind viele Darstellungen des blofsen sinnlichen Wohlsehns, Lebens und Wirtens, die wir in Semählben und Gedichten (Properz, Tibull, Catull, Homer, Anafreon, Horaz, Göthe's Elegien u. s. w.) sinden: dieses gehört
theils mit zur angeführten treuen Darstellung des ganzen Lebens,
theils sindet es hinlängliche Erklärung in dem was ich über
Epistmeismus und Tugend, die beide Afsirmationen, und Assetif
und Laster, die Regationen sind, gesagt habe. \*) —

<sup>\*)</sup> Schopenhauer verweist hier auf einen andern zu Berlin 1813 geschriebenen Bogen seiner Erstlingsmanuscripte, der folgende hieher gehörige Betrachtung enthält: Wenn ein Anachoret allen Lebensfreuden freiwillig entsagt, jeden Genuß-gleichsam muthwillig sich raubt, weil das Bewußtseyn, daß er ein außerzeitliches, übersinnliches, freies, unsbedingt seeliges Wesen ist, in ihm erwacht ist, und er dieser Erkenntzniß gemäß handeln will, um eben dadurch sie stets lebendig zu erhalten: — so thut er Recht.

Benn Anakreon und Horatius uns die Flüchtigkeit der Zeit ans Herz legen, um uns zu ermahnen, sie, die Trägerin aller unserer Genussen, zum Geniessen zu benutzen, den ungenossenen Augenblick für verstoren achtend; — so haben sie Recht.

Die Wahrheit (und zugleich die Freiheit) ist, daß der Mensch sich jeden Augenblick als sinnliches, zeitliches, oder auch als ewiges Wesen betrachten kann: sobald er eines von beiden ganz gethan, solgen die beiden beschriebenen Denkweisen von selbst und jede hat vollkommen Recht und ist vollkommen wahr.

Betrachte ich mich als außerzeitlich, so ist Alles, was in ein anderes Gebiet gehört und dahin mich zurückzieht, wäre es auch Genuß, — Stöhrung und Hölle für mich. Betrachte ich mich als zeitlich, so ist nur der Augenblick, die Gegenwart mein (denn in der Zeit ist nur sie real, Vergangenheit und Zukunft sind gar nichts), sie muß ich nußen, denn nur in ihr din ich real und existiend,

Am weitesten vom Erhabenen aber und scheinbar gegen meine Theorie bes Schönen ift bie Schönheit ber Natur, ber bloffen menschlichen Geftalt ohne überfinnlichen Ausbruck, und beren künftlich gestellte und zusammengebrängte Nachbildungen in Landschaftsmalerei und Stulptur, ferner bas Stilleben und bie Architektur. Auch auf biefe pagt meine Erklärung vollkommen, wenn man bebenkt, bag wir, wenn une bas zeitliche Bewuftfebn gang inne bat, und wir baburch ben Begierben bingegeben find und so zum Lafter (b. i. Regation bes beffern Bewußtsehns) binneigen, unfer ganges Wefen subjektib ift, b. h. wir an ben Dingen nichts febn, als ihre Beziehung auf unfer Individuum und beffen Bedürfniffe. Sobald wir aber bagegen bie Dinge ber Welt objektiv betrachten, b. b. fontempliren, ift für ben Augenblid bie Subjektivität und somit die Quelle alles Elends geschwunden, wir find frei, und bas Bewuftsehn ber Sinnenwelt fteht vor uns als ein Frembes, uns nicht mehr Bebrängenbes, auch nicht mehr in ber für unfer Individuum nütlichen Betrachtung bes Nexus von Raum, Zeit und Raufalität, sonbern wir febn bie Platonische Ibee bes Obiekts. Diese Befreiung vom zeitlichen Bewußtsehn läßt bas beffere ewige Bewuftsehn übrig, bas also hier nicht,

Der Tod wird kommen und mir und meiner Lust ein Ende machen: das ermahnt mich Zeitwesen, die Zeit zu nutzen: doch schreckt er mich nicht, denn Nichtseyn ist kein Leiden, und so lange ich bin, ist der Tod nicht, und wenn der Tod ist, bin ich nicht: was ist da zu fürchten?

<sup>&</sup>quot;Aus diefer Erde quillen meine Freuden "Und diefe Sonne scheinet meinen Leiden."

In sich sind beide Denkungsarten wahr. Daß indeß die Betrachtung unserer selbst als außerzeitlich in einer gewissen unaußsprechbaren Beziehung die andere zu Schande macht, zeigt sich bei Betrachtung des Lasters: dies nämlich ist nicht bloß der reine Außdruck unserer Gessinnung als zeitlicher Wesen, denn das ist eben der beschriebene Epitureismus, — reine Affirmation der zeitlichen Existenz. Das Laster ist etwas Anderes, es ist nicht bloß diese Affirmation, — sondern eine Regation ist hinzugekommen ("die Geister, die verneinen" i. e. Teusel), eine förmliche Regation des Ewigen, eine gänzliche Berleugnung und Bernichtung desselben in uns. Beim blossen Gedanken an solchen Zustand schaudert Jeder. Das Berzweiselte desselben ist dargestellt im Franz Moor, Lady Macbeth, König Richard III.

wie bei ben jum Erhabenen neigenden Gattungen bes Schönen und beim Erhabenen felbst, gewaltsam burch bas Zeitliche burchbricht, fonbern nach Begnahme bes Zeitlichen übrig bleibt. Daher tritt hier ein, was Kant (Kritik ber Urtheilskraft, p. 98) bemerkt: "Das Gemüth fühlt fich in ber Borftellung bes Erhabenen bewegt, ba es im Urtheil über bas Schone in rubiger Rontemplation ift". \*) Die rein objektive Betrachtung jebes Objekte (nur nicht bes Baglichen und Gelhaften) hat alfo biefe Regung bes beffern Bewuftfebns zur Folge, bie Betrachtung ber vegetabilischen und anorganischen Ratur (Land= fcaft), ber fconen Menfchengestalt und ber Architektur aber befonbers. Dies tommt baber, weil biefe Gegenftanbe bie Eigenschaften haben, unsere Aufmerksamkeit auf fich zu ziehn und so uns aus ber subjektiven Stimmung in bie objektive ju ziehn. Der Zauber ber Bergangenheit fommt aus berfelben Quelle. Wenn wir uns vergangene Tage, entfernte Derter vergegenwärtigen, fo rufen wir blog bie Objekte jurud, nicht bas Subjekt mit allem seinen Jammer, ben es bamals fo gut batte, als jest. Der ift (eben weil er nichtig war) vergeffen und wird, wie ein unnüter Bobenfat, von uns zurudgelaffen: blog bes Objektiven erinnern wir uns, und ba wirkt bas Objektive in ber Erinnerung, beffen Betrachtung unfer Bewuftfebn fullt, auf une, wie bas gegenwärtige Objektive, wenn wir es über uns vermögen, uns ber Betrachtung beffelben bingugeben: es befreit uns vom elenben, ftete beburftigen, auf eine enge Sphare beschränkten Subjett, und bas beffere Bewuftfebn wird frei. Daber kommt es, bag befonders, wenn wir in Noth und Angft find, die plotsliche Erinnerung an irgend eine Zeit, wo biese Noth nicht war, wie ein verlorenes Paradies an uns, vorüberfliegt, weil jest bloß bas Objektive, nicht bas Subjektive zurudkehrt, und wir uns einbilben, bag wir bamals für jenes Objektive fo frei waren als jest, ba boch auch bamals bas Subjektive feine Noth hatte. Um fich felbst in ursprünglich subjektiven Stimmungen boch in bie objektive Kontemplation zu versetzen, kann ich als ein probates

<sup>\*)</sup> Rant fagt p. 98: "Das Gemuth fühlt fich in ber Borftellung bes Erhabenen in ber Natur bewegt: ba es in bem äfthetischen Urtheile über bas Schone berselben in ruhiger Kontemplation ift."

sic in his soul. Er bestätigt also meine Behauptung, bag bas Schone wie bas Erhabene Anregung bes beffern Bewußtfebns, bas fich unter anbern als Moralität offenbart, ift, und baber Jebem anzufinnen: auch ift bei Jebem eine Spur bavon ba, wie auch die Anlage und Anerkennung bes Moralgefetes, aber, wie biefe, in febr verschiebenem Grabe. Zwar burchaus nicht in gleichem Berbältnisse in jedem Individuo, boch wird ein febr guter, ein beiliger Menfch immer auch viel Sinn für bas Schone haben: und bas achte Benie tann nie boshaft febn. Doch finbet fich febr groffes Genie und Beiligfeit vielleicht nicht in Ginem Individuo. Faft scheint es, bag jum groffen Benie ftarte Sinnlichfeit gebort, bie ibm bas zeitliche Bewußtfebn, bie Erfahrungswelt, ftets nahe rudt, beshalb es fich in ihr offenbart: biefelbe Sinnlichfeit hindert es aber an ber Beiligfeit. Bei bem Beili= gen prabominirt bas beffere Bewußtsehn fo ungeftort, bag bie Sinnenwelt ihm nur gleichsam mit schwachen Farben erscheint. er handelt nach jenem, ift in jenem feelig und gur Erhebung ber Welt bient seine Erscheinung nur als Beispiel. Beim Genie ift bagegen ein ebenfo lebenbiges befferes Bewußtfebn begleitet von einem lebhaften Bewußtsehn ber Sinnenwelt; baburch ift ber Rontraft beiber in ihm ftets rege, es offenbart folden burd Runft= werte, indem es bie Anregungen, bie bas beffere Bewuftfebn im Leben findet, wiederholt, und zu bem Behuf muß es bie gange Ericheinung (Leben, Welt, Natur) überhaupt wieberholen, baber platte und geiftig blinde Menschen, bie Bebingung für ben Zwed haltenb, Kunft als Nachahmung ber Natur befiniren und scheinbar Recht behalten, weil die achteste Runft immer Die Ratur am treuesten topirt, aber in bestimmter (objektiver, nicht subjektiver) Tenbenz. Wird vom Rünftler eine subjektive, inbividuelle Bebingung gur Anregung feines beffern Bewuftfenns für eine objektive, ber menschlichen Ratur überhaupt zukommenbe gehalten, so entsteht Subjektivität, Manier.

Daß, wie gesagt, zum Künstler ober Genie nicht nur das bessere Bewußtsehn, wie beim Heiligen, sondern auch das empirische, sinnliche, sehr lebendig sehn muß, ist der Grund, weshalb
das Genie in dieser beständigen Duplicität seiner Natur nicht die Ruhe des Heiligen hat und sein blosses Dasehn schon eine Art Märthrerthum ist zum Besten der Menscheit. Auch trägt hiezu schon dies bei, daß es nicht, wie der Heilige, sich beruhigen kann im blossen reinen festen Willen, unbekümmert, wie der Zufall den Erfolg stöhre, sondern einen bestimmten Zweck in der Sinnenwelt zu verwirklichen hat, nämlich sein Kunstwerk, wozu Gelegenheit zur Ausbildung seiner Kräfte und Musse, trot dem Zusall und dem Irrthum, die in dieser Erfahrungswelt herrschen, gewonnen werden müssen: es also nicht ganz wie jener sagen kann: "mein Reich ist nicht von dieser Welt", — sondern durch einen starken Tried zur Erfüllung seines Beruss gezwungen ist, in dieser Welt etwas zu suchen.

Pag. 163. Abgeschmadte Behauptung, bağ bas Schöne nur in ber Gefellschaft gefalle u. f. w. \*)

Pag. 165—169. Sehr närrisches Zeug. \*\*)
Pag. 172. Dito. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 163: "Für sich allein wurde ein verlassener Mensch auf einer wüsten Insel weder seine Hütte, noch sich selbst ausputzen, oder Blumen aussuchen, noch weniger sie pflanzen, um sich damit auszuschmüden; sondern nur in Gesellschaft kömmt es ihm ein, nicht bloß Mensch, sondern auch nach seiner Art ein seiner Mensch zu seyn" u. s. w. — In seinem Exemplare der Krit. d. Urtheilstr. hat Schopenhauer zu dieser Stelle ein Fragezeichen gesetzt.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 165 ff. handelt "von dem intellektuellen Interesse am Schönen". Kant räumt ein, "daß das Interesse am Schönen der Kunst gar keinen Beweis einer dem Moralischguten anhänglichen, oder auch nur dazu geneigten Denkungsart abgebe." Dagegen behauptet er, "daß ein unmittelbares Interesse am Schönen der Natur zu nehmen, jederzeit ein Kennzeichen einer guten Seele sei." Diesen Unterschied zwischen dem Interesse am Natur: und Kunstschönen führt Kant auf den Unterschied zurück zwischen dem Bermögen der bloß ästhetischen Urtheilskraft, ohne Begriffe über Formen zu urtheilen und an der blossen Beurtheilung derselben ein Bohlgefallen zu sinden, und dem Bermögen der intellektuellen Urtheilskraft, welches er als ein dem moralischen verwandtes näher beschreibt.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 172 spricht Kant von den Stimmungen, welche die Farben hervorrusen, und sagt: "So scheint die weisse Farbe der Lilie das Gemüth zu Ideen der Unschuld, und nach der Ordnung der sieben Farben, von der rothen an bis zur violetten, 1) zur Idee der Erschabenheit, 2) der Kühnheit, 3) der Freimüthigkeit, 4) der Freundlichteit, 5) der Bescheidenheit, 6) der Standhaftigkeit, und 7) der Zärtzlichkeit zu stimmen." — Schopenhauer dat in seinem Exemplare der

Pag. 187 oben. Das hier Gesagte paßt auf ben Gautler Fichte und ist vielleicht auf ihn gemunzt. \*)

Pag. 197. Was er hier von der ästhetischen Ivee rühmt \*\*), gilt von jeder Sinnenanschauung, nämlich, daß sie mehr enthält als der Begriff, unter den sie subsumirt wird, deshalb er in der Kritif der reinen Bernunft irgendwo behauptet, daß es von einzzelnen Gegenständen keinen Begriff geben kann.

Pag. 236: "Der Bestimmungegrund bes Geschmackeurtheils liegt vielleicht im Begriff vom überfinnlichen Substrat ber Menschheit". \*\*\*) Dunkel, aber, wie es scheint, von seiner

Krit. d. Urtheilstr. zu dieser Stelle an den Rand die sieben Farben, wie folgt, geschrieben: 1) roth, 2) orange, 3) gelb, 4) grün, 5) blau, 6) indigoblau, 7) violet, und hat zu Kants Deutung der siebenten Farbe les prélats, zu Kants Deutung der dritten Farbe aber ein Ausrufungszeichen gesetzt.

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 186, das Genie könne nur reichen Stoff ju Produkten der schonen Kunst hergeben; die Berarbeitung desselben und die Form ersordere ein durch die Schule gebildetes Talent. Alsdann sährt er p. 187 oben sort: "Wenn aber jemand sogar in der sorgsäktigkten Bernunstuntersuchung wie ein Genie spricht und entscheibet, so ist es vollends lächerlich; man weiß nicht recht, ob man mehr über den Gaukler, der um sich so viel Dunst verdreitet, wobei man nichts deutlich beurtheilen, aber desto mehr sich einbilden kann, oder mehr über das Publikum lachen soll, welches sich treuherzig einbildet, daß sein Unverwögen, das Meisterstück der Einsicht deutlich erkennen und sassen Juseworsen werden, wogegen ihm das Detail (durch abgemessene Massen zugeworsen werden, wogegen ihm das Detail (durch abgemessene Erklärungen und schulgerechte Prüfung der Grundsähe) nur Stümperwert zu sen schen sehr sich einbilden kann", hat Schopenhauer in seinem Eremplar unterstrichen.

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 197: "Die afthetische Ibee ist eine einem gegebenen Begriffe beigesellte Borstellung der Einbildungskraft, welche mit einer solchen Mannichsaltigkeit von Theilvorstellungen in dem freien Gebrauche derselben verbunden ist, daß für sie kein Ausdruck, der einen bestimmten Begriff bezeichnet, gefunden werden kann, die also zu einem Begriffe viel Unnennbares hinzubenken läßt, dessen Gesühl die Erkenntnisvermögen belebt, und mit der Sprache, als blossen Buchftaben, Geist verbindet."

<sup>\*\*\*)</sup> Kant fagt p. 236 zur Auflbfung der Antinomie bes Gefomads, deren Thesis lautet: Das Geschmadsurtheil grundet fic

falschen Theorie abgehend und fich meiner nähernb. — Doch muß ich bemerken, daß Begriff nur möglich ist von Gegenständen sinnlicher Anschauung, als für welche allein die Kategorien zu gebrauchen sind, — nicht aber von einem Uebersinnlichen.

Pag. 238 spricht er noch mehr in meinem Ginn (conf. 258).\*)

Pag. 339—44. Höchst wichtige Stelle, enthaltenb ben Kern ber Kant'schen Philosophie. — Hier spricht er von einem Standpunkte, wo das Moralgesetz nicht als ein Sollen, sons bern als ein Sehn erscheint. \*\*)

nicht auf Begriffe, die Antithefis dagegen: Das Geschmadsurtheil gründet sich auf Begriffe, — Kant sagt zur Auslösung dieser Antinomie: "Run fällt aller Widerspruch weg, wenn ich sage: das Geschmadsurtheil gründet sich auf einem Begriffe (eines Grundes überhaupt von der subjektiven Zweckmässigteit der Natur für die Urtheilsekraft), aus dem aber nichts in Ansehung des Objekts erkannt und bewiesen werden kann, weil er an sich unbestimmbar und zum Erkenntinis untauglich ist; es bekommt aber durch eben denselben doch zugleich Gültigkeit für jedermann: weil der Bestimmungsgrund des selben vielleicht im Begriffe von demjenigen liegt, was als das übersinnliche Substrat der Menscheit angesehen werden kann."

<sup>\*)</sup> Pag. 238 sagt Kant: "Ein bestimmtes objektives Princip bes Geschmacks, wonach die Urtheile besselben geleitet, geprüft und bewiesen werden könnten, zu geben, ist schlechterdings unmöglich; denn es wäre alsdann kein Geschmacksurtheil. Das subjektive Princip, nämzlich die unbestimmte Joee des Uebersinnlichen in uns, kann nur als der einzige Schlässel der Enträthselung dieses uns selbst seinen Quellen nach verborgenen Vermögens angezeigt, aber durch nichts weiter begreislich gemacht werden." — In seinem Exemplare hat Schopenhauer diese Stelle angestrichen.

Die von Schopenhauer außerdem allegirte Stelle p. 258 bei Kant lautet: "Das Schone ist das Symbol des Sittlichguten; und auch nur in dieser Rücksch gefällt es, mit einem Anspruche auf jedes andern Besstimmung, woben sich das Gemüth zugleich einer gewissen Beredlung und Erhebung über die blosse Empfänglichkeit einer Lust durch Sinneneindrücke dewußt ist, und anderer Werth auch nach einer ähnlichen Maxime ihrer Urtheilskraft schät. Das ist das Intelligible, worauf der Geschmack binaussieht" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 339-44, §. 76 Anmertung erlautert Kants Theo: rie vom Bermögen der Bernunft, berzufolge ohne Begriffe bes Ber-

Pag. 344-54. Sehr tieffinniger, aber höchst bunkler Baragraph. \*)

Pag. 390—95. Kultur, als Bebingung zu ben burch Bernunft aufgegebenen Zweden bes Menschen, ist Zwed ber Natur in Bezug auf ihn, und der Staat ist Bedingung der Erreichung bieses Zweds. \*\*) — Weine hievon sehr verschiedene Ansicht der Teleologie der Natur zur Moralität steht M. S. Bogen K. 1813. \*\*\*)

- \*) Es ist bies §. 77: "Bon der Eigenthümlichkeit bes mensche lichen Berstandes, wodurch uns der Begriff eines Raturzwecks mögelich wird."
- \*\*) Kant thut p. 390 ff. dar, daß "nur die Kultur der letzte 3weck seyn kann, den man der Ratur in Ansehung der Menschengattung benzulegen Ursache hat." "Die formale Bedingung, unter welcher die Ratur diese ihre Endabsicht allein erreichen kann, ist diesenige Berschung im Berhältnisse der Menschen unter einander, wo dem Absbruche der einander wechselseitig widerstreitenden Freiheit gesemässige Gewalt in einem Ganzen, welches bürgerliche Gesellschaft heißt, entgegengesetht wird; denn nur in ihr kann die größte Entwicklung der Raturanlagen geschehen."
- \*\*\*) Schopenhauer verweist hier auf ben mit dem Buchstaben K bezeichneten Bogen seiner zu Berlin 1813 versaßten Manuscripte. Dort sagt er: "Wie es eine Teleologie der Natur giebt, so giebt es eine noch viel geheimnisvollere der Moral, d. h. gewisse Einrichtungen der Natur in Beziehung auf den Menschen erscheinen als Be-

standes, welchen objektive Realität gegeben werden muß, die Vernunst gar nicht objektiv urtheilen kann und als theoretische Vernunst, sür sich, schlechterdings keine konstitutive, sondern bloß regulative Principien enthält. Das Moralgeset betresend, sagt Kant in dieser Answerkung, "daß es nur von der subjektiven Beschaffenheit unsers praktischen Vermögens herrührt, daß die moralischen Gesetz als Gebote (und die ihnen gemäßen Handlungen als Psichten) vorgestellt werden müssen, und die Vernunst diese Rothwendiskeit nicht durch ein Seyn (Geschehen), sondern Senn-Sollen ausdrückt: welches nicht Statt sinden würde, wenn die Vernunst ohne Sinnlichkeit, ihrer Kausalität nach, mithin als Ursache in einer intelligibelen, mit dem moralischen Gesetz durchgängig übereinstimmenden Welt betrachtet würde, wo zwischen Sollen und Thun, zwischen einem praktischen Gesetz von dem was durch uns möglich ist, und dem theoretischen von dem was durch uns wirklich ist, sein Unterschied möglich seyn würde." — Schopenhauer hat diese Stelle in seinem Exemplare angestrichen.

Pag. 423, 424. Daß er Glückfeligkeit als einen Theil bes moralischen Gebots ansieht, beweist beutlich, daß er denkt, das Moralgesetz gehe auf das was geschieht und nicht bloß auf das was gewollt wird. — Er will Tugend im Schlaraffenland, und diese Bereinigung nennt er höchstes Gut. Die Bereinigung ist aber so unmöglich, als ein Weinstock, der auf einer reinen Goldplatte wurzelt.\*)

### d) Bu Rants Rechtslehre. \*\*)

Pag. VI unten. Wenn bas Gesetz ber Freiheit für bie äußern Handlungen (juribisches Gesetz) nicht selbst Bestimmungsgrund ist; so ist es für sie ja gar nicht Gesetz. Also scheisbet sich hier Ethik und Rechtslehre himmelweit. \*\*\*)

förderung seiner Moralität zum Zwed habend. Diesen Karakter trägt nämlich das ganze Verhältniß der Natur zu den Bedürsnissen des Menschen, wohin auch die Nothwendigkeit der Kollision der Menschen unter einander gehört. Wäre nämlich nicht eine Menge theils natürzlicher, theils durch Menschen hervorgebrachter Uebel dem menschlichen Leben ausgelegt, so würde alle Moralität und vielleicht durch das stete sinnliche Wohlbehagen jede Regung des bessern Bewußtseyns uns möglich: so wäre es im Schlaraffenland: dort wäre keine Tugend möglich und auch kein Trauerspiel."

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 423 f.: "Das moralische Geset, als formale Bernunstbedingung des Gebrauchs unserer Freiheit, verbindet uns für sich allein, ohne von irgend einem Zwede, als materialer Bedingung, abzuhangen; aber es bestimmt uns doch auch, und zwar a priori, einen Endzwed, welchem nachzustreben es uns verbindlich macht: und dieser ist das höchste durch Freiheit mögliche Gut in der Belt. Die subjektive Bedingung, unter welcher der Mensch sich, unter dem obigen Gese, einen Endzwed setzen kann, ist die Glückseligkeit. Folglich das höchste in der Belt mögliche, und, so viel an uns ist, als Endzwed zu besördernde, physische Gut ist Glückseligkeit: unter der objektiven Bedingung der Einstimmung des Menschen mit dem Gesetze der Sittslichteit, als der Bürdigkeit glücklich zu seyn."

<sup>\*\*)</sup> Metaphyfische Anfangsgründe der Rechtslehre. Zweite Auft. Königsberg, bei Ricolovius. 1798.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Ginleitung p. VI unten fagt Rant: "Diese Gesets ber Freiheit beiffen, jum Unterschiebe von ben Raturgeseten, mora-

Pag. XVI. Es ist grundfalsch, daß die Ethik das pacta sunt servanda von der äuffern Gesetzgebung nimmt \*): was schon daraus zu beweisen, daß vor aller äussern Gesetzgebung, im Naturzustand, oder in Fällen, wo die äussere Gesetzebung es nicht heischt (nämlich im Spiel und Wetten) das Moralgesetz es gebietet.

Daß Leistung ber Treue nicht in eine Klasse zu setzen mit ben Handlungen bes Wohlwollens, kommt nicht baher, baß eine äussere Gesetzgebung jene gebietet, benn auch im Naturzustand wäre es so; sonbern baher, baß Bruch eines Versprechens und alle Untreue ein Raub ist, indem ich badurch dem Andern nehme, was ihm, nach meinem eigenen Ausspruch, gehört; in einer Handlung des Wohlwollens aber gebe, was mir gehört.

Rechtspflicht (ethisch) ist negative Psiicht und verbient baber nicht Preis und Dank, hingegen ihre Verlängnung Tabel und Strase; Tugendpflicht ist aber positiv, verdiemt Preis und Dank, ihr Unterlassen aber nicht direkten Tabel, noch Strase.

Rechtspflicht gegen Andere ift: Schabe nicht! Tugendspflicht gegen Andere: Thue wohl! Bas sie unterscheibet, ist also nicht die Berschiedenheit der Gesetzgebung — dies ist ein sehr grosser Irrthum Kants p. XVII oben \*\*), — sondern die

lisch. Sofern sie nur auf blosse äussere Handlungen und beren Gesetzmässigteit geben, heissen sie juridisch; sorbern sie aber auch, daß sie (die Gesetz) selbst die Bestimmungsgründe der Handlungen sehn sollen, so sind sie ethisch, und alsdann sagt man: die Uebereinstimmung mit den ersteren ist die Legalität, die mit den zweiten die Moralität der Handlung."

<sup>\*)</sup> Pag. XVI sagt Kant, "daß alle Pflichten bloß darum, weil sie Pflichten sind, mit zur Ethit gehören; aber ihre Gesetzgebung ist darum nicht allemal in der Ethit enthalten, sondern von vielen dersselben ausserhalb derselben. So gebietet die Ethit, daß ich eine in einem Bertrage gethane Anheischigmachung, wenn mich der andere Theil gleich nicht dazu zwingen könnte, doch ersällen müsse; allein sie nimmt das Gesetz (pacta sunt servanda), und die diesem correspondirende Pflicht aus der Rechtslehre als gegeben an. Also nicht in der Ethit, sondern im Jus, liegt die Gesetzgebung, daß angenommene Bersprechen gehalten werden müssen."

<sup>\*\*)</sup> Kant fagt p. XVII oben: "Rechtslehre und Tugendlehre

Berfchiebenheit ber Pflichten: beiber Gefetgebung ift ethifd. -Weil aber bas ethische Gesetz zu wenig Wirkung beweift, so ift, gang bon ber anbern Seite, nicht um bie Menschen beffer ju machen, fondern um ihr Wohlfebn zu befördern, bas burgerliche Gefet (ber Staat) entstanden, bas eine mahre Barobie, eine Satire, auf bas Moralgeset ift, ein Surrogat für felbiges, eine Rrude ftatt eines Beins, ein Automat ftatt eines Menschen: bas Wohl und Webe ber Welt (eine Täuschung), bas bloß ohne Uebung bes Moralgesetes ba ift, blog Mittel also, ift burch bas Civilgeset zum Zweck gemacht und zum Realen. Der Wahrheit nach ift bas Geschehn blog bes Thuns wegen ba: im Staat bas Thun bes Geschehns wegen. - Fragt man: warum ift aber ber Staat blog beim Gebot "Schabe nicht!" (positive Pflichten bes Staates find blog die zu seiner eigenen Erhaltung und eine leicht begreifliche Ausnahme) ftehn geblieben und hat nicht auch bas "Thue wohl!" geboten? — so ist bie Antwort: weil biefes nicht, wie jenes, gegenfeitig fenn tann, und Jeber ber passive Theil wirde sehn wollen. Der Grund, ben Kant p. XLVII hiefür angiebt, ift burchaus ungenügenb. \*)

Pag. 55, §. 1. Gleich beim ersten Sat "womit ich so verbunden bin" — mußte gefragt werden: Wodurch werde ich so verbunden? \*\*) — Es ist ja die Frage was es sei, das ethisch mir ein Recht giebt, dem Andern eine Pflicht, dies Recht

unterscheiden sich nicht sowohl durch ihre verschiedenen Pflichten, als vielmehr durch die Berschiedenheit der Gesetzebung, welche die eine oder die -andere Triebseder mit dem Gesetze verbindet."

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. XLVII: "Die Tugendpflichten können darum nur keiner dussern Gesetzgebung unterworfen werden, weil sie auf einen Zweck gehen, der (oder welchen zu haben) zugleich Pflicht ist; sich aber einen Zweck vorzusetzen, das kann durch keine ausserliche Gesetzgebung bewirket werden (weil es ein innerer Alt des Gemüthes ist); obgleich äußere Handlungen geboten werden mögen, die dahin sühren, ohne doch daß das Subjekt sie sich zum Zweck macht."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 55, §. 1 lautet: "Das Rechtlich Meine (meum juris) ist daßjenige, womit ich so verbunden bin, daß der Gebrauch, den ein Anderer ohne meine Einwilligung von ihm machen möchte, mich lädiren würde. Die subjektive Bedingung der Möglichseit des Gesbrauchs überhaupt ist der Besitz."

zu schonen: nicht aber wird gefragt, auf welche Weise wohl das erste Eigenthum entstanden sei; denn das ift wohl das Faustrecht gewesen.

Pag. 57. Hier begründet er bloß, daß es moralisch erlaubt sei, Dinge zu brauchen, nicht aber, sie ausschließlich, fortsbauernd zu besitzen. Denn nach den hier aufgestellten Sätzen könnte jedes Ding noch immer nur für den Augenblick des Gebrauchs einen Besitzer haben.\*)

Pag. 58. Bisher hat er bloß bargethan, daß ber kategorische Imperativ (ich kann das Wort praktische Vernunft nicht leiden) nicht verbietet, daß einer ein ausschließliches Recht auf ein Ding habe. Nun aber sollte er sagen, wodurch er das Recht erlangt. Das thut er nicht. \*\*)

Pag. 59, §. 4 sagt nichts als was sich von selbst versteht, nämlich daß hier nicht von Faustrecht (b. i. Unrecht) die Rede ist; sondern von Recht. \*\*\*) Ebenso p. 62 ist die weitläuftig ab-

<sup>\*)</sup> Den p. 56, §. 2 aufgestellten Sat: "eine Maxime, nach welcher, wenn sie Geset würde, ein Gegenstand der Wilkühr an sich (objektiv) herrenlos (res nullius) werden müßte, ist rechtswidrig"— diesen Sat begründet Kant p. 57 so: "Denn ein Gegenstand meiner Wällkühr ist etwas, was zu gebrauchen ich physisch in meiner Wacht habe. Sollte es nun doch rechtlich schleckterdings nicht in meiner Macht stehen, d. i. mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Geset nicht zusammen bestehen können (unrecht sehn), Gebrauch von demselben zu machen; so würde die Freiheit sich selbst des Gebrauchs ihrer Willsühr in Ansehung eines Gegenstandes derselben berauben, dadurch, daß sie brauch dare Gegenstande außer aller Mögelichteit des Gebrauchs setze: d. i. diese in praktischer Rücksicht vernichtete und zur res nullius machte."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 58 nennt es Kant "eine Boraussetzung a priori der praktischen Bernunft, einen jeden Gegenstand meiner Willkühr als obsjektiv-mögliches Mein oder Dein anzusehen und zu behandeln", und fährt dann fort: "Man kann dieses Postulat ein Erlaubnißgesetz (lex permissiva) der praktischen Bernunft nennen, was uns die Besugniß giebt, die wir aus blossen Begriffen vom Rechte überhaupt nicht herausdringen könnten; nämlich allen andern eine Berbindlichkeit aufzulegen, die sonst nicht hätten, sich des Gebrauchs gewisser Gegenstände unserer Willkühr zu enthalten, weil wir zuerst sie in unsern Besitz genommen haben."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 59, §. 4, überschrieben: "Exposition des Begriffs vom aufferen Mein und Dein", sagt: "Ich tann einen Gegenstand im

geleitete possessio noumenon im Gegensat von possessio phaenomenon nichts als Recht im Gegensat von Faustrecht, ober von Gewalt.\*)

Aus Pag. 67 und 68, besonders aus dem sehn sollenden rechtlichen Postulat der praktischen Vernunft, p. 67 und p. 72 oben \*\*), folgt eigentlich, daß der Begriff des Eigenthumsrechts

- \*) Rachdem Kant p. 61, §. 5 in der "Definition des Begriffs bes äusseren Mein und Dein" die Ramen: und Sacherklärung dieses Begriffs gegeben, sahrt er p. 62 fort: "In irgend einem Besits des äusseren Gegenstandes muß ich senn, wenn der Gegenstand mein heißen soll; denn sonst würde der, welcher diesen Gegenstand wider meinen Willen afficirte, mich nicht zugleich afficiren, mithin auch nicht lädiren. Also muß, zusolge des §. 4, ein intelligibler Besitz (possessio noumenon) als möglich vorausgesetzt werden, wenn es ein ausseres Mein oder Dein geben soll; der empirische Besitz ist alsdann nur Besitz in der Erscheinung (possessio phaenomenon)" u. s. w.
- \*\*) Pag. 67 sagt Kant, die Debuction des Begriffs eines nichtzempirischen Bestiges gründe sich "auf dem rechtlichen Postulat der praktischen Bernunft, «daß es Rechtspslicht sei, gegen Andere so ju handeln, daß das Aeussere (Brauchbare) auch das Seine von irgend jemanden werden könne», zugleich mit der Exposition des letztern Begriffs, welcher das äussere Seine auf einen nichtsphysischen Bestig gründet, verbunden. Die Möglichkeit des letztern kann keineswegs für sich selbst bewiesen oder eingesehen werden (eben weil es ein Bernunstsbegriff ist, dem keine Anschauung gegeben werden kann), sondern ist eine unmittelbare Folge aus dem gedachten Postulat. Denn, wenn es nothwendig ist, nach jenem Rechtsgrundsatz zu handeln, so muß auch die intelligible Bedingung (eines bloß rechtlichen Besitzes) möglich senn."

Pag. 72 oben fagt Rant: "Die Möglichkeit eines intelligiblen Befiges, mithin auch bes aufferen Mein und Dein, last fich nicht ein:

Raume nicht mein nennen, außer wenn, obgleich ich nicht im physischen Besitz desselben bin, ich dennoch in einem andern wirklichen Besitz desselben zu seyn behaupten darf. — So werde ich einen Apfel nicht darum mein nennen, weil ich ihn in meiner Hand habe (physisch besitze), sondern nur, wenn ich sagen kann: ich besitze ihn, ob ich ihn gleich aus meiner Hand, wohin es auch sei, gelegt habe; imgleichen werde ich von dem Boden, auf den ich mich gelagert habe, nicht sagen können, er sei darum mein; sondern nur, wenn ich behaupten darf, er sei immer noch in meinem Besitz, ob ich gleich diesen Platz verlassen habe" u. s. w.

ein angeborener sei und nicht abzuleiten. Ich glaube ihn aber abgeleitet zu haben. \*)

#### Meine Ableitung des Eigenthumsrechts.

Jeber Mensch ift bem Anbern als Mensch gleich. Daher Jeber vom Anbern unabhängig, b. i. frei.

Was ich durch meine Arbeit hervorbringe, ist mein: weil ein Anderer, der es nehmen wollte, auch meine daran gewandte Arbeit, d. i. meine Kraft, folglich einen Theil meiner Person, also mich, meine Freiheit nehmen würde.

Daher gründet sich aller Besitz allein auf angewandte Mühe. Der Apfel, den ich halte, ist (NB. wenn kein Anderer durch frühere Mühe früheres Recht auf ihn hat) mein, weil ich ihn gesaßt habe: mein Land, weil ich es gebaut habe. In einem Lande, wo die Erde ohne alle Wartung trüge, könnte es kein Grundeigenthum rechtlich (wiewohl durch Faustrecht, i. e. Unrecht) geben, jeder hätte nur was er hielte. Besitznahme entbeckter Länder ist daher Faustrecht.

Das Land, was ich gebaut habe, ift von dem an mein, weil sein Zuftand mein Werk ift.

Ist einmal auf biese Weise ein Eigenthumsrecht begründet, so folgt als abgeleitet baraus alles durch Schenkung, Erbschaft, Kauf (b. i. durch Uebertragung) u. s. w. erlangte Recht.

Die perfönliche Freiheit aber, worauf sich Alles stützt, bie ursprüngliche Habeas corpus-Alte, folgt aus dem Gebot des kastegorischen Imperativs: "Schabe nicht!" Denn ich schabe dem Andern, greife ihn seinblich an, sobald ich ihn zum Werkzeug meines Willens machen will, oder will, daß er die Mühe, ich ben Genuß habe.

sehen, sondern muß aus bem Postulat der praktischen Bernunft gefolgert werden" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Die hier folgende Ableitung des Eigenthumsrechts steht im Manuscript vor dem zu p. 55 Gesagten, ist aber als zu p. 67 gehörtig bezeichnet, gehört also bieber.

Daß Kant (f. die lächerliche Auseinandersetzung p. 69 und 70) das in meiner Gewalt sehn als Princip des Eigenthums=rechts sett, ist grundfalsch+): dies ist das Princip des Faust=rechts. — Nichts ist mein, als was ich durch meine Mühe erlange; weil ursprünglich nur ich mit meiner Kraft mir gehöre.

Aber auch die kleinste Mühe macht einen herrenlosen Gegenstand (b. i. ein Geschenk der Ratur) zu meinem, und nicht nur die wild gewachsene Frucht ist mein, sobald ich sie pflücke, sondern auch die Hand voll Goldstaubs, die der herrenlose Fluß ausswirft, sobald ich sie fasse: meine Mühe dabei ist das Hingehn und das Fassen: den Besitz des Flusses aber mit diesem Standkann einer nur erlangen entweder durch Faustrecht (i. e. Unrecht), oder durch eine freiwillige Abtretung aller Anwohner desselben zur Belohnung sür Verdienste um sie alle (dem König).

Pag. 69 sagt Kant "ber Ader ist mein, sofern ich ihn in meiner Gewalt habe": — und bies nennt er possessio noumenon, Besit, nach Berstandsbegriffen, die die praktische Bersnunft postulirt, gevacht. (Als Grund solches Besitzes führt er an, daß mein zu seinem Gebrauch sich bestimmender Wille dem Gesetz der äussern Freiheit nicht widerstreitet: — nun kann aber jeder Andere dasselbe sagen, hat also das selbe Recht.) Ich sage:

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 69: "Also werbe ich sagen: ich besite einen Ader, ob er zwar ein ganz anderer Plat ist, als woraus ich mich bestinde. Denn die Rede ist hier nur von einem intellectuellen Berhältsniß zum Gegenstande, sosern ich ihn in meiner Gewalt habe (ein von Raumesbestimmungen unabhängiger Berstandesbegriff des Besites), und er ist mein, weil mein zu desselben beliebigem Gebrauch sich bestimmender Wille dem Gesete der aussern Freiheit nicht widerstreitet. Gerade darin: daß, abgesehen vom Besit in der Erscheinung (der Inhabung) dieses Gegenstandes meiner Willsuhr, die praktische Bernunst den Besitz nach Berstandesbegriffen, nicht nach empirischen, sondern solschen, die a priori die Bedingungen desselben enthalten können, gedacht wissen will, liegt der Grund der Gültigkeit eines solchen Begriffs vom Besitze (possessio noumonon) als einer allgemein gektenden Gesetzgebung" u. s. w.

Auf diese Stelle bezieht sich auch noch die folgende zu p. 69 geshörige Anmerkung.

bas ift Fauftrecht. Bielmehr ift ber Ader mein, wenn fein Buftand mein Bert ift.

Pag. 72. Aus §. 8 folgt: baß alles Eigenthumsrecht konsventionell ift\*), und hieraus: baß, wenn es mir, weil ich kein Eigenthum habe, beliebt, bie Konvention nicht einzugehen, ich moralisch befugt bin zu stehlen.

Pag. 84. Wie falsch Kants Princip bes Eigenthums (bie Bemächtigung) sei, bas er hier auseinandersetzt \*\*), und daß, wie ich gesagt, nur die auf ein Ding verwandte Mühe mir ein Recht (tein Un = oder Faust=Recht) darauf giebt, zeige ein Beispiel: Ein Englisches Schiff wird auf eine unbewohnte Insel voll Brodfruchtbäume und Palmen verschlagen und zertrümmert. Die zehn Geretteten theilen die kleine Insel in zehn gleiche Theile: jeder soll die Bäume seines Theils genießen. Folgendes Tags scheitert ein Spanisches Schiff eben da, mit zehn Geretteten. Die Engländer sagen: unser ist das Land und alles darauf: wollt ihr unsere Sklaven sehn, so mögt ihr bleiben. — Wer

<sup>\*)</sup> Pag. 72, §. 8 beweist den Satz: "Etwas Aeussers als das Seine zu haben, ist nur in einem rechtlichen Zustande, unter einer öffentlichzegesetzgebenden Gewalt, d. i. im bürgerlichen Zustande, mögslich." In diesem §. folgert Kant: "Ich bin also nicht verbunden, das äussere Seine des Andern unangetastet zu lassen, wenn mich nicht jeder Andere dagegen auch sicher stellt, er werde in Ansehung des Weinigen sich nach eben demselben Princip verhalten."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 84, §. 14 handelt von der Bemächtigung (occupatio) als rechtlichem Alt der Bodenerwerbung, und sagt: "Die Besitznehmung (apprehensio), als der Ansang der Inhabung einer körperzlichen Sache im Raume (possessionis physicae), stimmt unter keiner andern Bedingung mit dem Gesetz der äusseren Freiheit von jedermann (mithin a priori) zusammen, als unter der Priorität in Anssehung der Zeit, d. i. nur als erste Besitznehmung (prior apprehensio), welche ein Alt der Willschr ist. Der Wille aber, die Sache (mithin auch ein bestimmter abgetheilter Plat auf Erden) solle Mein sern, d. i. die Zueignung (appropriatio) kann in einer ursprünglichen Erwerbung nicht anders als einseitig (voluntas unilateralis s. propria) seyn. Die Erwerbung eines äussern Gegenstandes der Willschr durch einseitigen Willen ist die Bemächtigung. Also kann die ursprüngliche Erwerbung desselben, mithin auch eines abgemessenen Bodens nur durch Bemächtigung (occupatio) geschehen."

fühlt nicht, wie schlecht bies Recht burch bie "Priorität ber Zeit" begründet ist; daß man wohl konventionell zweiselhaften Besitz burch Priorität sestigen könne, daß aber die blosse Priorität nach dem Naturrecht (d. i. dem Necht) kein Besitzhum giebt; daß diese Spanier recht thun werden, wenn sie den Engländern die Hälfte der Insel entreißen: daß aber es ganz anders wäre, wenn die Engländer die Insel angepflanzt und kultivirt hätten, wo sie von der Hälfte zu vertreiben das größte Unrecht wäre! —

Pag. 87 unten wird es sonnenklar, daß Kant, indem er vom Recht spricht, doch gar nicht den Begriff (es ist hart zu sagen) von diesem hat, sondern nur den vom Faustrecht = Unrecht. Erstreckt sich die Besugniß zur Besitznehmung des Bodens "so weit, als die Macht, ihn zu vertheidigen"; so kann, mit allem Recht, jeder Stärkere einen Landbesitzer vertreiben, und beweist eben dadurch diesem, daß er mehr Land in Besitz genommen hatte, als er besugt war! —

Pag. 138. Daß man berechtigt ift, gesetzliche Strase (im Naturzustand eigenmächtige) gegen den Berläumder eines Todten zu fordern, ist wahr \*): allein der Todte kann durch die Berläumdung nicht verletzt werden, weil dies einen Widerspruch in sich schließt. Beleidigt und daher verletzt werden die noch lebenden Berehrer des Todten, wenn man den Gegenstand ihrer Berehrung als keiner Achtung werth darstellt: ihretwegen also wird die Strase verhängt. Der Todte hat also, weil man ihm nicht schas

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 137 fg.: "Benn jemand von einem Berstorbenen ein Berbrechen verbreitet, das diesen im Leben ehrlos, oder nur verächtlich gemacht haben würde: so kann ein Jeder, welcher einen Beweis führen kann, daß diese Beschuldigung vorsätzlich unwahr und gelogen sei, den, welcher jenen in bose Rachrede bringt, für einen Caslumnianten öffentlich erklären, mithin ihn selbst ehrlos machen; welches er nicht thun dürste, wenn er nicht mit Recht voraussetze, daß der Berstorbene dadurch beleidigt wäre, ob er gleich todt ist, und daß diesem durch jene Apologie Genugthuung widersahre, ob er gleich nicht mehr existirt. Die Besugniß, die Rolle des Apologeten für den Bersstorbenen zu spielen, darf dieser auch nicht beweisen; denn jeder Mensch maßt sie sich unvermeidlich an, als nicht bloß zur Tugendpssicht (ethisch betrachtet), sondern sogar zum Recht der Menscheit überhaupt gehörig" u. s. w.

ben kann, kein Recht: sonbern bas Recht ber Lebenben wird gekränkt.

Pag. 156, §. 42 enthält burch und burch bas Gegentheil ber Wahrheit und ift die Frucht ber verkehrten Grundprincipien und Begriffe Kants über Recht. \*)

Pag. 194, §. 44 (fälschlich §. 35 überschrieben) ist wieder grundfalsch. \*\*)

Daß im gesetzlosen Zustand, wenn auch Jeder Willens ist, bem Andern Recht widersahren zu lassen, bennoch Streit entstehn kann, indem das genaue Recht oft schwer zu sinden und Irrthum darin leicht ist, — ist wahr: es soll aber Ieder (nach dem Moralsgeset) nicht bei den blossen Rechtspflichten stehn bleiben, sondern auch Tugendpflicht üben wollen: dann ist jeder Streit gehoben. Rechts= und Tugendpflicht sind ja nur zwei Aeste Eines Stammes

<sup>\*)</sup> Pag. 156, §. 42 handelt von dem Postulat des öffentlichen Rechts, aus dem Naturzustand heraus in einen rechtlichen Zustand, d. i. den einer austheilenden Gerechtigkeit, überzugehen, und sagt: "Der Grund davon läßt sich analytisch aus dem Begriffe des Nechts, im äussen Berhältniß, im Gegensat der Gewalt entwickeln. Niemand ist verbunden, sich des Eingriffs in den Besit des Andern zu enthalten, wenn dieser ihm nicht gleichmässig auch Sicherheit giebt, er werde eben dieselbe Enthaltsamkeit gegen ihn beobachten. Er darf also nicht abwarten, dis er etwa durch eine traurige Ersahrung von der entgegengesetzten Gesinnung des Leptern belehrt wird; . . . . . er ist zu einem Zwange gegen den besugt, der ihm schon seiner Natur nach damit droht."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 194, §. 44 (burch einen Drudsehler §. 35 überschrieben) leitet a priori die Nothwendigkeit ab, aus dem Naturzustande, in welschem jeder seinem Kopse folgt, herauszugehen, und sährt dann sort: "Zwar durfte sein natürlicher Zustand nicht eben darum ein Zustand der Ungerechtigkeit sehn, einander nur nach dem Waaße seiner Geswalt zu begegnen; aber es war doch ein Zustand der Rechtlosigkeit, wo, wenn das Recht streitig war, sich kein kompetenter Richter sand, rechtsktästig den Aussspruch zu thun, aus welchem nun in einen rechtlichen zu treten ein Jeder den Andern mit Gewalt antreiben dars; weil, obwohl nach jedes seinen Rechtsbegriffen etwas Aeusseres durch Bemächtigung oder Vertrag erworben werden kann, diese Erwerbung doch nur provisorisch ist, so lange sie noch nicht die Sanction eines öffentlichen Gesetzes für sich hat, weil sie durch keine öffentliche (distributive) Gerechtigkeit bestimmt und durch keine, dies Recht ausübende Gewalt gesichert ist."

und laffen fich baber nicht immer genau sonbern. — Die Wenichsbeit auf ber höchsten Stufe bebarf also auch nicht aus jenem Grunde (des schwer zu entscheibenben Rechts) eines Staats.

Pag. 226. Es wäre zu weitläuftig, alle bie radotage bes alten Mannes zu widerlegen. Rur Eins: auf dieser Seite unten steht: "Das Strafgeset ist ein kategorischer Imperativ"!!\*) — Mit Richten! Wir strasen, um uns vor neuen Verbrechen zu sichern, nie wegen des Bergangenen, sondern wegen des Künftigen, zum gemeinsamen Nutzen, nach gemeinsamer Uebereinkunst: nicht aber, wie Kant sagt, "weil er verbrochen hat" — das wäre Rache. — Bürgerliche Strasen sind moralisch bloß erlaubt und zwar bloß aus obigem Grunde: keineswegs gedietet sie ein kategorischer Imperativ. Der Hernscht: "Mein ist die Rache und ich will vergelten!" Also ist der öffentlich Gestraste Mittel? Ja: er hat die öffentliche Sicherheit gestöhrt und ist jest Mittel zu ihrer Wiederherstellung (ihr Sühnopfer). Der Staat hat durch ihn eine Berletzung erhalten, für die er selbst jest Heilmittel sehn muß.

Nach ber allerstrengsten erhabensten Tugenblehre sind vielleicht Strafe und Staat nicht erlaubt; weil ber Zweck beiber etwas ist, bas unser Zweck nicht sehn soll, und bessen Beförberung vielleicht unsern einzigen Zweck stöhrt. Dahin beuten bie Aussprüche: "Rechtet einer mit bir um ben Mantel, so gieb ihm auch ben Rock!" unb: "schlägt bich einer auf ben rechten

<sup>\*)</sup> Pag. 226 sagt Kant: "Richterliche Strase (poena forensis), die von der natürlichen (poena naturalis), dadurch das Laster sich selbst bestrast und auf welche der Gesetzeber gar nicht Rücksicht nimmt, verschieden, kann niemals bloß als Mittel, ein anderes Gute zu besordern, für den Berbrecher selbst, oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muß jederzeit nur darum wider ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat; denn der Mensch kann nie bloß als Mittel zu den Absichten eines Andern gehandhabt und unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt werden, wowider ihn seine angebohrene Persönlichseit schütz, ob er gleich die bürgerliche einzubüssen gar wohl verurtheilt werden kann. Er muß vorher strass befunden sehn, ehe noch daran gedacht wird, aus dieser Strase einigen Ruzen für ihn selbst oder seine Mitbürger zu ziehen. Das Strass geset ist ein kategorischer Imperativ" u. s. w.

Backen, so halte auch ben linken hin", und jenes: "Mein ift bie Rache." —

Man spricht bagegen: bann werben bie Tugenbhaften verstilgt werben und die Erbe bloß der Tummelplatz der Bosheit sehn. — Bielleicht: aber ist das ein Uebel? — Geht uns das an? —

Pag. 233. Man barf allerbings in sofern über sein Leben bisponiren, baß man es zum Pfande setzt für die allgemeine Sicherheit, so weit diese von uns abhängt. — Darf man es doch dem Gemeinwohl opfern!\*)

Pag. 234-235 rabbelt ber alte Mann zum Erbarmen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 233: "Nicht das Bolk (jeder Einzelne in demsselben), sondern das Gericht (die öffentliche Gerechtigkeit), mithin ein Anderer, als der Berbrecher, dictirt die Todesstrafe, und im Socialskontrakt ist gar nicht das Bersprechen enthalten, sich strafen zu lassen, und so über sich selbst und sein Leben zu disponiren."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 234-235 handelt vom Rindesmord und vom Duell in Beziehung zum Strafrecht folgenbermaagen: Da bie Befetgebung Die Schmach einer unebelichen Geburt nicht wegnehmen und ebenfo wenig ben Fled, welcher aus bem Berbacht ber Feigheit entspringt, wegmifchen tann: fo icheint es, bag Menfchen in biefen Fallen fich im Naturzustande befinden, und Tödtung, die alsbann nicht einmal Mord heißen mußte, in beiden gwar allerdings strafbar jei, von ber obersten Macht aber mit dem Tode nicht könne bestraft werden. uneheliche auf die Welt gefommene Rind ift außer bem Gefet (benn bas beißt Che), mithin auch außer bem Schute beffelben gebobren. Es ift in bas gemeine Befen gleichsam eingeschlichen (wie verbotene Baare), so daß dieses seine Eriftenz (weil es billig auf diese Art nicht batte egiftiren follen), mithin auch feine Bernichtung ignoriren tann, und die Schande ber Mutter, wenn ihre uneheliche Riebertunft bekannt wird, kann keine Berordnung beben. - Der jum Unter: Befehlshaber eingesette Rriegsmann, bem ein Schimpf angethan wirb, fieht sich eben so wohl durch bie öffentliche Meinung ber Mitgenoffen feines Standes genothigt, fich Genugthuung, und, wie im Ratur-Buftanbe, Beftrafung bes Beleibigers, nicht burchs Gefes, vor einem Gerichtshofe, sondern durch den Duell, darin er fich felbst der Lebens= gefahr aussett, ju verschaffen, um feinen Kriegsmuth zu beweisen, als worauf die Ehre seines Standes wesentlich beruht, sollte es auch mit ber Tödtung seines Begners verbunden fepn. . . . . Bas ift nun

### e) Bu Rants Engendlehre. \*)

Pag. 18. Wenn Wohlhabenheit suchen, aus ben angeführeten Gründen, indirekte Pflicht ist; so folgt, daß es Tugend ist, nicht zu stehlen, was man nicht brauchen kann. — (C'est un bon homme: il ne mange pas de chandelle.) \*\*)

Ibid. Sein Moral=Princip: "handele so, daß die Mazime beines Handelns sich zu einem allgemeinen Gesetz qualificire"\*\*\*), muß erst durch tiefere Untersuchung Bedeutung erhalten, die seinen Werth bestimmen wird. Also: Welches Gesetz qualissicirt sich zum allgemeinen? — Das, welches Allen und Jedem die in der Welt größt=möglichste äussere Wohlfahrt giebt. — Warum gerade ein solches? — Weil jeder Einzelne seine Wohlssahrt will. — Warum bedarf er dazu eines Gesetzes? — Jeder

in beiben Fällen Rechtens? — Hier kommt die Strasgerechtigkeit gar sehr ins Gedränge: entweder den Chrbegriff (der dier kein Wahn ist) durchs Gesetz sur nichtig zu erklären, und so mit dem Tode zu bestrafen, oder von dem Verdrechen die angemessene Todesstrasse wegzunehmen, und so entweder grausam oder nachsichtig zu sehn. Die Auflösung dieses Knotens ist: daß der kategorische Imperativ der Strasgerechtigkeit (die gesetzwidige Tödtung eines Andern müsse mit dem Tode bestrast werden) bleibt, die Gesetzgedung selbst aber (mithin auch die durgerliche Verfassung) so kange noch als darbarisch und unaußzgebildet, daran Schuld ist, daß die Triedsedern der Chre im Volke (subjektiv) nicht mit den Waaßregeln zusammentressen wollen, die (obzjektiv) ihrer Absicht gemäß sind, so daß die öffentliche, vom Staat außzgehende Gerechtigkeit, in Ansehung der auß dem Volk, eine Ungerechtigkeit wird."

<sup>\*)</sup> Metaphyfische Anfangsgrunde der Tugendlehre. 2. Aufi. Ronigsberg, bei Friedrich Nicolovius, 1803.

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 18: "Wohlhabenheit für sich selbst zu suchen, ist dirett nicht Pflicht; aber indirett tann es eine solche wohl seyn: nämlich Armuth, als eine grosse Bersuchung zu Lastern, abzuwehren."

<sup>\*\*\*\*)</sup> Kant sagt p. 18: "Der Pflichtbegriff steht unmittelbar in Beziehung auf ein Gesetz (wenn ich gleich noch von allem Zweck, als Materie besselben, abstrahire); wie denn das formale Princip der Pflicht im kategorischen Imperativ: «handle so, daß die Maxime deiner Hand-lung ein allgemeines Gesetz werden könne» es schon anzeigt."

bebarf es als eines Schutes gegen Anbere, beren Wohlfahrt mit seiner kollibirt. — Wird er selbst das Gesetz befolgen? — Unter der Bedingung, daß Andere es befolgen. — Also mittelbar zu seinem Wohl? — Ja. — Was ist also der Ursprung der Rechtslehre und des Staats, der ihre Aussührung ist? — Trieb eines Jeden zur eignen Wohlfahrt. — Jenes vorgebliche Moralprincip war also nur das Princip der Rechtslehre, deren von der Tugendlehre ganz verschiedener Ursprung sich hier zeigt.

Aber ber moralische Mensch will, bag es Allen wohlgebe. und nicht nur ihm. Sein Sandeln ift baber ein foldes, burch welches, wenn es eines Jeben Maxime wurde, allgemeine Bohlfahrt entstände. Kann man nun nicht zum Merkmal ber moralifchen Maxime bies Beforbern allgemeiner Boblfahrt, in Rants Formel, feten? - Ja: boch febn wir, bag biefelbe Maxime entfteben wird hier aus ber Menschenliebe, bort aus ber Summe und Totalität aller einzelnen Eigenliebe. Und bazu wird in einem Bunkt bie Maxime ber Rechtslehre nie gleichen Schritt balten mit ber ber Tugenblebre: nämlich wo entschieben gangliche Aufopferung geforbert wirb. In ber Summe aller Eigenliebe ift biefe nie zu finden; benn ihr war Beforberung bes Wohls Aller Mittel zum eignen: bas Mittel barf nie ben Zwed felbst in Anfpruch nehmen. - Aufopferung also bes Einzelnen bleibt ber Menschenliebe vorbehalten. Warum foll bie Tugendlehre bas felbe Brincip haben, bas wir als ber Rechtslehre zuftändig befunden?

Pag. 84. 3ch wundere mich, wie Kant, der sonft so scharf, so enucleate zu benten liebt, blosse Phrasen, wie: "Bernichstung seiner Menschenwürde; Aufgeben seiner Persönlichkeit" — statt Gründe geben kann.\*)

Pag. 85. Innere Luge halte ich für unmöglich nach bem Sat bes Wiberspruchs: beun so wenig etwas sehn und zugleich

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 84: "Die Lüge ist Begwerfung und gleichsam Bernichtung seiner Menschenwürde." Ferner: "..... Die Mittheilung seiner Gedanken an jemanden durch Worte, die doch das Gegentheil von dem (absichtlich) enthalten, was der Sprechende dabei benkt, ist ein der natürlichen Zweckmässigkeit seines Bermögens der Mittheilung seiner Gedanken gerade entgegengesetzer Zweck, mithin Berzichtthuung auf seine Persönlichkeit."

nicht sein kann, so wenig kann ich etwas glauben und zugleich nicht glauben. \*)

Pag. 87. "weil ein Aft ber Freiheit" 2c. \*\*) — bie Lüge ist ja gerabe kein Akt ber Freiheit, sonbern ber Unfreiheit, bas Hanbeln nach einer Ursache aus ber Sinnenwelt und Sinnensnatur, bie anzugeben sehn muß.

Pag. 88 ist die Entscheidung des casus völlig falsch. \*\*\*) Wer im Namen eines Andern spricht, ist nur dessen Organ. Der Diener ist so unschuldig, wie die abgeschlossene Thür meines Zimmers: denn Ieder weiß, daß er, sofern er als mein Diener spricht, keinen eigenen Willen hat. — Ebenso ist der Soldat im ungerechten Krieg unschuldig.

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 85: "Die Birklichkeit mancher innern Lüge, welche die Menschen sich zu Schulden kommen lassen, zu beweisen, ist leicht, aber ihre Möglichkeit zu erklären, scheint doch schwerer zu sepn, weil eine zweite Person dazu erforderlich ist, die man zu hintergeben die Absicht hat, sich selbst aber vorsätzlich zu betrügen, einen Widerspruch in sich zu enthalten scheint."

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 87: "Es ist merkwürdig, daß die Bibel das erste Berbrechen, wodurch das Böse in die Welt gekommen ist, nicht vom Brudermorde (Cains), sondern von der Lüge datirt und als den Urheber alles Bösen den Lügner von Ansang und den Bater der Lügen nennt; wiewohl die Bernunst von diesem Hange der Menschen zur Gleisnerei, der doch vorhergegangen sehn muß, keinen Grund weiter angeben kann; weil ein Akt der Freiheit nicht (gleich einer physischen Wirkung) nach dem Naturgeset des Zusammenhanges der Wirkung und ihrer Ursache, welche insgesammt Erscheinungen sind, beducirt und erklätt werden kann."

<sup>\*\*\*)</sup> Kant wirft p. 88 die casuistische Frage auf: "Muß ich, wenn ich in wirklichen Geschäften, wo es aufs Mein und Dein ankommt, eine Unwahrheit sage, alle die Folgen verantworten, die daraus entspringen möchten? 3. B. ein Hausberr hat befohlen: daß, wenn ein gewisser Mensch nach ihm fragen würde, er ihn verläugnen solle. Der Dienstbothe thut dieses: veranlaßt aber dadurch, daß jener entwicht, und ein grosses Verbrechen ausübt, welches sonst durch die gegen ihn ausgeschickte Wache wäre verhindert worden. Auf wen fällt hier die Schuld nach ethischen Grundsätzen?" Kant antwortet: "Als lerdings auch auf den letzten, welcher hier eine Pflicht gegen sich selbst durch eine Lüge verletzte, deren Folgen ihm nun durch sein eigenes Gewissen zugerechnet werden."

Pag. 89. Geig und Verschwendung sind beibe keine Laster, sondern nur Thorheit.\*) Weil aber ber Verschwender den Genuß des Augenblicks so überschätzt, daß er sein dauerndes Wohl
ihm hintansetzt, der Geitzige die Sicherung wider Mangel so
überschätzt, daß er sein gegenwärtiges Wohlsehn dafür hingiebt,
so wird dieselbe unrichtige Schätzung dieser Dinge wahrscheinlich
auch sie hart gegen fremde Noth machen und so Quelle des Lasters sehn.

Eben so ist gute Wirthschaft keine Tugend, sondern eine Alugheit. Sehn wir auf einer Seite bloß Schaden, auf der andern Genuß, so bedarf es keiner Alugheit, diesen zu wählen: sind aber zwei entgegengesetzte Wege zum Verderben, dann braucht's Alugheit, zwischen durch zu gehn: von Alugheit gilt also was Aristoteles von Tugend sagt. Pag. 91 und 92 wittert Kant etwas davon, verwirrt sich aber am Ende. (Er hat dies Buch in seinen letzten Jahren geschrieben.) \*\*)

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 89, an der Rüge des Lasters des Geiges könne man die Unbrauchbarkeit des Aristotelischen Grundsaßes darthun, daß die Tugend in der Mittelstraße zwischen zwei Lastern desstehe: "Benn ich nämlich zwischen Berschwendung und Geitz die gute Wirthschaft als das Mittlere ansehe, und dieses das Mittlere des Grades seyn soll: so würde ein Laster in das (contrarie) entgegenzgesetze Laster nicht anders übergehen, als durch die Tugend, und so würde diese nichts anderes, als ein vermindertes, oder vielmehr verschwindendes Laster seyn, und die Folge wäre in dem gegenwärtigen Fall: daß von den Mitteln des Wohllebens gar keinen Gebrauch zu machen die ächte Tugendpssicht sei."

<sup>\*\*)</sup> Kant fritisirt p. 91 und 92 in einer Anmerkung den Satz: man solle in keiner Sache zu viel oder zu wenig thun, und sagt das bei: "Es giebt zwischen Wahrhaftigkeit und Lüge (als contradictorie oppositis) kein Mittleres: aber wohl zwischen Offenherzigkeit und Zurückhaltung (als contrarie oppositis), da an dem, welcher seine Meinung erklärt, Alles, was er sagt, wahr ist, er aber nicht die ganze Wahrheit sagt. Nun ist doch ganz natürlich von den Tuzgendlehrer zu sordern, daß er mir dieses Mittlere anweise. Das kann er aber nicht; denn beide Tugendpssichen haben einen Spielraum der Anwendung (latitudinem) und, was zu thun sei, kann nur von der Urtheilskraft, nach Regeln der Klugheit (den pragmatischen), nicht denen der Sittlichkeit (den moralischen), d. i. nicht als en ge (officium strictum), sondern nur als weite Pssicht (officium latum)

Kants obiger Schluß: ".... baß von ben Mitteln bes Bohls lebens gar keinen Gebrauch zu machen die ächte Tugend seine dift unverschämt absurd: benn zwischen zu viel und zu wenig ift bas Mittel boch nicht gar nicht, sonbern genug. Denn benke man es sich als Grabe: so hört im Indisserenz Punkt nichts auf als bas zu (nimis): bies wirb = 0.

Pag. 94. Kants Definition ber Demuth ift falsch. Denn fie hat nichts was fie vom Gefühl ber Schulb unterscheibet, als etwa ben Grab. \*)

Demuth ift ber in einem Wesen lebendige Ansbruck bes Gebankens: "Mein Reich ift nicht von bieser Welt", b. h. das Bewußtsehn ber höchsten Tugend wird mich nie verleiten, für solche die Zeichen der Berehrung und Unterwürfigkeit zu fordern, die in der Sinnenwelt der Uebermacht oder sonst einer Leuvorns gezollt werden. Denn alle diese Zeichen stehn in keinem Berhältniß mit dem, was in mir trefflich ist. Das aber, womit sie in Berhältniß stehn, habe ich zu erlangen vernachlässigt; verlangte

entschieben werden. Daher der, welcher die Grundsätze der Tugend befolgt, zwar in der Ausübung ein Mehr oder Weniger, als die Rugbeit vorschreibt, einen Fehler (poccatum) begehen kann, aber nicht darin, daß er diesen Grundsätzen mit Strenge anhänglich ift, ein Laster (vitium) ausübt, und Horazens Bers: insani sapiens nomen serat, aequus iniqui, ultra quam satis est virtutem si petat ipsam, ist, nach dem Buchstaben genommen, grundsalsch. Sapiens bedeutet aber hier wohl nur einen gescheuten Mann (prudens), der sich nicht phantastisch eine Tugendvolltommenheit denkt, die, als Ideal, zwar die Annäherung zu diesem Zwede, aber nicht die Bollendung sordert, als welche Forderung die menschlichen Kräste übersteigt, und Unsinn (Phantasterei) in ihr Princip hineinbringt. Denn gar zu tugendhaft, d. i. seiner Psiicht gar zu anhänglich zu seyn, würde ohngesähr so viel sagen: als einen Cirkel gar zu rund, oder eine gerade Linie gar zu gerade machen."

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 94: "Das Bewußtseyn und Gefühl der Geringssägigkeit seines moralischen Werthes in Bergleichung mit dem Gesses ift die moralische Demuth (humilitas moralis)." — Die dagegen von Schopenhauer im Obigen aufgestellte Definition der Demuth habe ich bereits angeführt in meiner Schrift: "Arthur Schopenhauer, von ihm, über ihn" u. s. w., S. 281 fg.

ich bemoch jene Berehrung und Unterwürfigkeit, so würde mein Lebenswandel eben nichts als das Streben nach diesen, nur auf einem andern Weg, gewesen sehn: also in der That "mein Reich von dieser Welt." — Mehr in Kants Ansdruck: Demuth ist die Betrachtung der gänzlichen Verschiedenheit meiner als homo noumenon von mir als homo phaonomenon, das Bewußtsehn, daß die Trefslichkeit jenes zu hoch steht, um diesem zu Gute zu kommen. Je höher der Mensch sich als homo noumenon schätzt, desto weniger wird er auf sich als homo phaonomenon, oder auf irgend einen Borzug, den er als solcher hat, einen Werth legen.

Pag. 96. Wie stimmt Kant's: "Laßt ener Recht nicht unsgeahndet"\*) — — mit: "Rechtet Einer mit dir um ben Rock, so gieb ihm noch ben Mantel"?

Pag. 97 schmäht er bas Gebet: benn ber Gott in meisnem Berstande, zu bem ich bete, ist mein Gemächsel so gut, wie der hölzerne am Areuze, vor bem ich knie. \*\*) — Sei religiös und bete; ober sei Philosoph und benke: aber sei Eins von beiben, nach beiner Natur und Kultur.

Pag. 108. Also wären die Thiere nur die Mannequins, anatomische Phantome (an denen man sich im Accouchiren, oder Beutelschneiden, oder Köpfen übt) für unsere Moralität, deren reeller Gegenstand bloß der Mensch wäre.\*\*\*) Ich aber sage:

<sup>\*)</sup> Pag. 96 sagt Kant von der Pflicht der Selbstschung; "Mehr oder weniger kann man diese Pflicht, in Beziehung auf die Burde der Menscheit in uns, mithin auch gegen uns selbst, durch solgende Borschriften kennbar machen: Werdet nicht der Menschen Knechte. — Laßt euer Recht nicht ungeahndet von Andern mit Füssen treten" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 97 sagt Kaut, noch das Borige fortsetzend: "Das hinknien oder hinwersen zur Erde, selbst um die Berehrung himmlischer Gegenstände sich dadurch zu versinnlichen, ist der Menschenwürde zuwider, so wie die Anrusung derselben in gegenwärtigen Bildern; denn ihr demüthigt euch alsdann nicht unter einem Ideal, das euch eure eigene Bernunft vorstellt, sondern unter einem Ideal, das euer eigenes Gemächsel ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Kant fagt pag. 108: "In Ansehung best lebenben, obgleich

wer wissentlich einen fremben Hund vor seiner Thüre todtfrieren läßt, ift — ein Hund. Und ich benke nicht ohne Gewissensbisse daran, daß ich in böser Laune meinen Hund ungerechter Weise gemißhandelt habe.

Pag. 130. Die humanitas als communio sentiendi necessaria ift gar ein toll Ding.\*)

Pag. 131. Barmberzigkeit übe ich gegen die Bermundeten und Gefangenen der feindlichen Armee, die als Sieger mich ausgeplündert hatten. \*\*)

Pag. 171. Kants Tugend, als Bürbigmachung und Bebinsgung zur Glückfeeligkeit \*\*\*), gleicht ber Belohnung, bie bie Mutter

vernunftlosen Theils der Geschöpfe ist die gewaltsame und zugleich grausame Behandlung der Thiere der Pflicht des Menschen gegen sich selbst weit inniglicher entgegengeset (als der Hang zum Zerstören des Schönen in der leblosen Natur), weil dadurch das Mitgefühl an ihren Leiden im Menschen abgestumpst, und folglich eine der Moralität, im Berhältnisse zu andern Menschen, sehr diensame natürliche Anlage gesichwächt und nach und "nach ausgetilgt wird."

<sup>\*)</sup> Kant theilt p. 130 bie Menschlichkeit (humanitas) in die humanitas practica, die in dem Vermögen und Willen, sich einsander in Ansehung seiner Gesühle mitzutheilen, besteht, und in die humanitas aesthetica, die blos in der Empfänglichkeit sür das gemeinsame Gesühl des Vergnügens oder Schmerzens, was die Natur selbst giebt, besteht. Alsdann sährt er sort: "Das erste ist frei und wird daher theilnehmend genannt (communio sentiendi lidera) und gründet sich auf praktische Vernunst: das zweite ist unstrei (communio sentiendi necessaria) und kann mittheilend (wie die der Wärme oder anstedender Krankheiten) auch Mitleidenschaft heißen."

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 131 nach Berwerfung bes Mitleids: "... wie dann auch eine beleidigende Art des Bohlthuns, Barmherzigkeit genannt, die ein Bohlwollen ausdrückt, was sich auf den Unwürdigen bezieht, unter Menschen, welche mit ihrer Bürdigkeit glücklich zu seyn eben nicht prahlen dürfen, respectiv gegen einander gar nicht porkommen sollte."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 171 in dem Bruchstud eines moralischen Katechismus sagt der Lehrer zu dem Schüler: "Also ist dem Menschen die Beobsachtung seiner Pflicht die allgemeine und einzige Bedingung der Burbigkeit glüdlich zu sehn, und diese ist mit jener ein und dasselbe."

dem Kinde verspricht, damit es die Arzneh nehme. — Er kann sich nicht losreissen von der Realität des äussern Glück, nicht den einsachen Gedanken fassen: was der kategorische Imperativ gebietet, ist eben das einzige Wohl, das Licht, zu dem ich soll; das Gegenüberliegende ist Nacht und Trug. Darum nennt er jenes einen Imperativ, ein Gebietendes, und nimmt als Krücke zum Wege der Tugend die Hossmung, später eben das von jenem Gebieter zu erhalten, was er jest verbeut. Plato dagegen nennt die Tugend eine Erkenntniß, alles Laster Irrthum.

# 2. Bu Fichte.

## a) In Fichte's Kritit aller Offenbarung. \*)

Pag. 3. Schlechte Definition vom Bollen; — mußte wenigstens heißen: "zur hervorbringung bes Objekts". \*\*)

Aber Wollen läßt sich nicht befiniren: benn besiniren beißt sämmtliche das Objekt von andern unterscheidende Merkmale ansgeben. Im Wollen ist aber ein Merkmal, das sich sonst nirsgends sindet, also keinen Ausbruck für sich hat. Die bestmöglichste Definition wäre wohl: "Wollen heißt seine Kausalität zu einer Beränderung in der objektiven oder subjektiven Welt selbst bestimmen." — Nun aber läßt sich das Selbstbestimmen, die Spontaneität, nicht verstehn, ohne daß man weiß was wollen ist: denn beides ist im Grunde das selbst man kaus wollen alle wahre Spontaneität ist Wille, und umgekehrt. Karakter beis der ist ein Kausal-sehn, das nicht Wirkung einer andern Urssache ist, also Freiheit. Danach wäre bloß der freie Wille Wille.

<sup>\*)</sup> Bersuch einer Kritit aller Offenbarung. Bon Johann Gotts lieb Fichte. Zweite vermehrte und verbesserte Aufl. Königsberg 1793, hartungsche Buchhandlung.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 3 befinirt Fichte bas Bollen, wie folgt: "Sich mit bem Bewußtseyn eigner Thatigkeit zur hervorbringung einer Borftellung bestimmen, beißt Wollen."

Ist benn ber Wille ber Thiere auch frei? Ich antworte: Ja, seinem Wesen nach, als Wille: bie Sinnlichkeit ist zwar bas einzige Motiv zu seiner Bestimmung, doch aber nur Mostiv, nicht Ursache: sie wirkt nicht auf ben Willen bes Thieres, sonbern sie sollicitirt ihn. Das Kommen bes Thieres nach ber hingehaltenen Speise bringt unser Verstand keineswegs unter die Kategorie ber Kausalttät.

Pag. 3: "Die hervorzubringende Borftellung ift entwester gegeben" — Wiberfpruch!\*)

Pag. 4. Was in aller Welt soll man benten bei: "sich burch bie Borftellung bes Stoffs einer Borftellung zur Hers vorbringung bieser Borftellung selbst bestimmen" —?\*\*)

Pag. 19 und 20 treibt ein Spiel mit den Kategorien und gleicht recht den Affen auf Fall's Karikatur, die mit Kant's hersabgeworfenen Kleidern sich schmidden. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 3 steht nach der angeführten Definition des Bollens: "Die hervorzubringende Borstellung ist entweder gegeben, insofern nämlich eine Borstellung gegeben sehn kann, die ihrem Stoffe nach, wie aus der theoretischen Philosophie als ausgemacht und anerkannt vorausgeseht wird; oder die Selbstthätigkeit bringt sie auch sogar ihrem Stoffe nach hervor."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 4 steht: "Ihm aber ist mit dem blossen Bermögen, sich durch vie Borstellung des Stosse einer Borstellung zur Hervorbringung dieser Borstellung selbst zu bestimmen, noch gar nicht die Bestimmung gesetzt, so wie mit dem Möglichen noch nicht das Wirkliche gesetzt ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 19 fg. reflectirt Fichte über "das Gefühl der Achtung den Momenten des Urtheilens nach", wie folgt: "Es (das Gefühl der Achtung) ist nämlich der Qualität nach eine positive Affection des innern Sinnes, die aus der Bernichtung des sinnlichen Triebes, als alleinigen Bestimmungstriebes des Willens, mithin aus Sinschräntung desselben entsteht. Die Quantität desselben ist bedingt-bestimmbar, der Grade der Intension und Extension fähig, in Beziehung der Willenssormen empirisch-bestimmbares Wesen auf das Geset; — unbedingt, und völlig bestimmt, keiner Grade der Intension oder Extension sähig, Achtung schlechthin, gegen die einssache Ivee des Gesets; — unbedingt, und unbestimmbar, unsendlich, gegen das Iveal, in welchem Geset und Willenssorm Sins ist. Der Relation nach bezieht sich dieses Gesthl auf das Ich, als Substanz, entweder im reinen Selbstbewußtsen, und wird dann Achtung unserer höhern geistigen Ratur, die sich ästbeitsch im

Pag. 5 bis 20 scheint mir jest bas absurbeste und grumbverkehrteste, was je Fichte's grundverkehrter Sinn erbacht hat. \*)

Pag. 34 und 35 steht eine höchst alberne Folgerung auf bas bloffe Erscheinungsehn ber Ersahrung aus bem Sittensgefet, \*\*) — Ich sage: kann bas Sittengefet in seinen Aussprüchen über Das, was in der Ersahrungswelt geschehen soll,

Gefühle des Erhabenen äussert; oder im empirischen, in Absicht der Congruenz unserer besonderer Willenssormen mit dem Gesetze — Selbstzufriedenheit, — Scham vor sich selbst: — oder auf das Gesetz, als Grund unserer Berbindlickeit — die Achtung schlechtin, das Gesühl des nothwendigen Primats des Gesetzes und unserer nothwendigen Subordination unter dasselbe: — oder auf das Gesetze als Substanz gedacht, — unser Ideal. Endlich der Modalität nach ist Achtung möglich gegen empirisch bestimmbare vernünstige Wesen; wirklich gegen das Gesetz, und nothwendig gegen das allein hellige Wesen."

<sup>\*)</sup> Fichte unterscheidet das obere Begehrungsvermögen von dem niedern dadurch, daß dem erstern kein Objekt gegeben wird, sondern daß es sich selbst eins giebt, dem letztern aber sein Objekt gegeben werden muß (p. 16). Dann deducirt er die Nothwendigkeit eines Mediums zwischen beiden und nennt dasselbe "das Gefühl der Achetung". "Dies Gesühl ift gleichsam der Bunkt, in welchem die vernünstige und die sinnliche Natur endlicher Wesen innig zusammenstiessen" (p. 19). Alsdann folgt p. 19 und 20 die bereits angesührte Stelle über das Gesühl der Achtung nach den Kategorien.

<sup>\*\*)</sup> Nachdem Sichte bie Berechtigung des finnlichen Triebes bargethan, zeigt er (p. 34), baß bennoch Falle eintreten konnen, wo bas Sittengefet jene Berechtigung jurudnimmt. "Go ift ohne 3weifel jeber berechtigt ju leben; bennoch tann es Pflicht werben, fein Leben aufzuppfern. Diefes Burudnehmen ber Berechtigung ware ein formlicher Widerspruch des Gefetes mit fich felbft. Run tann bas Gefet fich nicht wiberfprechen, ohne feinen gesetichen Charafter zu verlieren, aufzuhören, ein Gefet ju fenn, und ganglich aufgegeben werben ju muffen" (p. 34). Diefes führt nach Fichte barauf, "baß alle Objette Des finnlichen Triebes, laut ber Anforderung bes Sittengefepes fich nicht felbst zu widersprechen, nur Erscheinungen, nicht Dinge an fic, fenn konnten; bag mithin ein folder Biberfpruch in ben Objekten, infofern fie Ericeinungen find, gegründet, mithin nur icheinbar fei. gabe bemnach an fich gar teinen Tob, tein Leben, teine Aufopferung für die Pflicht, fondern der Schein biefer Dinge grundete fich bloß auf Das, was die Dinge ju Erscheinungen macht" (p. 35).

fich wibersprechen, weil biefe bloffe Erfdeinung ift, fo konnen wir benfelben Grund benuten und bem Sittengelet guwiberbanbeln in ber Erfahrung, weil biefe bloffe Erfcheinung ift. Wie bumm ift ber Bfiff, burch ben bier (p. 34), blog um bas aufällige und unerwartete Zusammentreffen mit Jesus Chriftus (p. 36) bei ben Saaren berbeiguziehen, bem Sittengefet ein Biberfpruch angebichtet wirb!\*) — Zu jedem Gebot und Berbot bes Sittengesetes läßt fich auf biefe Art ein folcher Wiberfpruch finden, weil, mas unter biefen Umftanben geboten, unter andern verboten, und was unter biefen verboten, unter anbern (burchaus in jebem Kall möglichen) erlaubt, ja geboten febn fann. parallel mit Ficte's Beispiel geht biefes: Effen ift erlaubt: wenn ich aber effe, was ein Anberer für fich gewonnen und bereitet hat, giebt mir bas Sittengeset Unrecht. Also wiberspricht es fich! — Welch bummer Bfiff! Auf biefem angeblichen Wiberspruch bes Sittengesetes beruht sein Beweis bes Dasens Gottes, ber p. 40, 41 febr ernsthaft baraus geführt wirb. \*\*)

<sup>\*)</sup> Fichte beutet (p. 36) die Worte Jesu: "Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren; wer es aber verlieret, der wird's erhalten zum ewigen Leben" im Sinne des von ihm (p. 34) behaupteten Widerspruchs, in den das Sittengeses dadurch mit sich geräth, daß es dem Menschen einerseits das Recht zu leben ertheilt und doch in den Fällen, wo es gilt, das Leben zu opsern, dieses Recht zurücknimmt. Fichte ruft über dieses Zusammentressen mit dem Spruche Jesu aus: "Welch ein sonderbares Zusammentressen!"

<sup>\*\*)</sup> Pag. 40, 41 postulirt Fichte, nachdem er aus der Ansorderung des Sittengesets, sich durch Ausbedung der Berechtigung des sinnlichen Triebes nicht zu widersprechen, eine mittelbare Gesetzlichseit dieses Triebes selbst und aus ihr eine anzunehmende vollsommene Conzuenz der Schicksale vernünstiger Wesen mit ihren moralischen Gestinnungen deducirt hat, — er postulirt ein Wesen, welches diese Conzuenz in seiner Macht hat. "Das Sittengeset muß, wenn es sich nicht widersprechen und außdren soll, ein Gesetz zu sehn, die von ihm selbst ertheilten Rechte behaupten; es muß mithin auch über die Natur nicht nur gedieten, sondern herrschen. Das tann es nun nicht in Wesen, die selbst von der Natur leidend afsicirt werden, sondern nur in einem solchen, welches die Natur durchaus selbstthätig bestimmt; in welchem moralische Nothwendigkeit und absolute physische Freiheit

Pag. 45 spricht er beutlich das Wesen des vom Sittengesetz ausgehenden Dogmatismus aus, nämlich: "eine Theologie,
um unsere theoretischen Ueberzeugungen und unsere praktischen Billensbestimmungen nicht in Widerspruch zu setzen."\*) — Ich sage, eine solche ist eine Eselsbrücke, ein Erheben des Verstandes zum absoluten Gesetz, ein sich von ihm nicht losreißen können, ein Synkretismus, der das gerade Gegentheil des wahren künftigen Kriticismus ist.

Pag. 48 und 50. Bei Gelegenheit ber hier gemachten obersflächlichen Bemerkungen über unser moralisches Interesse bei Dichstungen \*\*) fällt mir ein: Das ungeniale Drama verhält sich zum

fich vereinigen. So ein Wesen nennen wir Gott. Eines Gottes Existenz ist mithin eben so gewiß anzunehmen, als ein Sittengeses. — Es ist ein Gott."

<sup>\*)</sup> Fichte theilt (p. 44) bie Bestimmungen im Begriffe Gottes, den die durch das Moralgebot praktisch bestimmte Vernunft ausstellte, in zwei Hauptslassen. Die erste stellt ihn dar als das Joeal aller moralischen Bollommenheit, die zweite als den obersten Weltregenten nach moralischen Gesehen. Die erste betrachtet ihn nach seinem Seyn, die zweite nach den Wirkungen dieses Seyns auf andere moralische Besen. Alsdann fährt Fichte (p. 45 unten) fort: "So lange wir nun dei diesen Wahrheiten, als solchen, stehen bleiben, haben wir zwar eine Theologie, die wir haben mußten, um unsere theoretischen Ueberzeugungen und unsere praktische Willensbestimmung nicht in Wiederspruch zu sezen; aber noch keine Religion, die selbst wieder als Ursache auf diese Willensbestimmung einen Einsluß hätte."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 48 sagt Fichte: "Die Freude über das Mißlingen bo:
ser Absichten und über die Entbedung und Bestrafung des Bösewichts,
eben so, wie über das Gelingen redlicher Bemühungen, über die Anerkennung der verkannten Tugend und über die Entschädigung des
Rechtschaffenen für die auf dem Wege der Tugend erlittenen Kränkungen
und gemachten Ausopferungen ist allgemein im Innersten der menschlichen Natur gegründet und die nie versiegende Quelle des Interesse,
das wir an Dichtungen nehmen." Ferner p. 50: ".... So sind
wir in der Welt der Dichtungen, im Trauerspiele, oder Romane, nicht
eher befriedigt, dis wenigstens die Ehre des unschuldig Versolgten gerettet und seine Unschuld anerkannt, der ungerechte Versolger aber entlardt ist und die gerechte Strase erlitten hat, so angemessen es auch
dem gewöhnlichen Lause der Dinge in der Welt seyn mag, daß dies
nicht geschete; zum sichern Beweise, daß wir es nicht von uns erhal-

ächten Trauerspiel, wie ber auf p. 45 von mir getabelte moralische Dogmatismus zum ächten verheißenen Kriticismus: — im ungenialen, z. B. Iffland'schen Drama "sett sich die Tugend zu Tisch, wenn sich das Laster erbricht" — wird die überirdische That mit irdischem Lohn bezahlt, der Zuschauer in seiner Beschränktheit gelassen und im Wahn, daß es nichts Höheres gebe, und so befriedigt (welche Befriedigung Fichte hier lobt und sordert). Im Oodipus rox, im Hamlet, im standhaften Prinzen, im Egmont, im Lear u. s. w. sällt der Unschuldige, der Edle, der Tugendreiche, das Laster triumphirt und höhnt — yedas dexIson, — der Zuschauer wird gezwungen, sich in eine höhere Welt zu erheben, von der aus die Borsälle dieser Welt (das durch den Berstand Erkendare) als Schein und Richtigkeit gessehn werden: er fühlt sein wahres Sehn — ovrus ov — und erhält eine unerschütterliche, absolute Befriedigung.

So wird der wahre Kriticismus das bessere Bewußtsehn trennen von dem empirischen, wie das Gold aus dem Erz, wird es rein hinstellen ohne alle Beimengung von Simlichteit oder Berstand, — wird es ganz hinstellen, Alles, wodurch es sich im Bewußtsehn offendart, sammeln und vereinen zu einer Einsheit: dann wird er das empirische auch rein erhalten, nach seisnen Verschiedenheiten klassischen: solches Werk wird in Zukunst vervollkommnet, genauer und seiner ausgearbeitet, sassicher und leichter gemacht, — nie aber umgestoßen werden können. Die Philosophie wird basehn; die Geschichte der Philosophie wird geschlossen senten die Menschen, schreitet die Kultur sort, und giebt Vervollkommnung aller Mes

ten können, dergleichen Gegenstände, wie die Handlungen moralischer Wesen und ihre Folgen sind, bloß nach der Causalität der Naturgesetz zu betrachten; sondern daß wir sie nothwendig mit dem Begrisse des Rechts vergleichen müssen. Wir sagen in solchen Fällen, das Stück sein nicht geendigt; und eben so wenig können wir bei Vorfällen in der wirklichen Welt, wenn wir z. B. den Bösewicht im höchsten Wohlstande mit Ehre und Gut gekrönt oder den Tugendhasten verkannt, verfolgt und unter tausend Martern sterben sehen, und befriedigen, wenn nun Alles aus und der Schauplat auf immer geschlossen senn solltzung, sondern es ist mit Interesse verbunden."

chanik Musse, — so kann ein Mal alle Religion weggeworfen werben, wie das Gängelband der Kindheit: die Menschheit wird dastehn, zum höchsten Selbstbewußtsehn gelangt, das goldene Zeitalter der Philosophie wird gekommen, das Gebot des Delphischen Tempels zuch aavrov erfüllt sehn.

Pag. 59 wird ber moralische Dogmatismus so tonsequent, daß er Moralität zur Klugheitsregel (von wegen Hölle und Fegsfeuer) macht.\*)

Der ganze §. 7, p. 120, 121, 176 oben, sind ganz be- sonders abgeschmackt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 59 sagt Fichte, das allgemeine Gelten des göttlichen Willens für uns als passive Wesen lasse uns auf die Allgemeinzgültigkeit desselben für uns auch als active Wesen schließen. "Gott richtet uns nach einem Gesetze, das ihm nicht anders, als durch seine Bernunft gegeben seyn kann, folglich nach seinem, durch das Moralgest bestimmten Willen. Seinem Urtheile also liegt sein Wille, als allgemeingeltendes Gesetz für vernünstige Wesen, auch insosern sie activ sind, zum Grunde, indem ihre Uebereinstimmung mit demselben der Maaßstad ist, nach welchem ihnen, als passiven, ihr Antheil an der Glückseitzugemessen wird."

<sup>\*\*)</sup> Der §. 7 (p. 103-111) enthalt eine "Debuttion bes Begriffs ber Offenbarung von Principien ber reinen Bernunft a priori." Richte geht hier von dem Widerstreit des Raturgesetes gegen bas Sittengesetz in endlichen moralischen Wesen aus. Wegen Diefes Wiberftreits, der so ftart in ihnen werden tann, daß bas Sittengeset feine Kausalität in ihrer sinnlichen Natur ganzlich verliert, sei es nothe wendig, daß ihre sinnliche Natur selbst durch sinnliche Antriebe beftimmt werbe, fich burch bas Moralgefet bestimmen ju laffen. konne nichts anderes beißen, als daß rein moralische Untriebe auf bem Bege ber Sinne an fie gebracht werben follen. Diefer Aufgabe entspreche allein die Joee vom Willen des Beiligften, als einerfeits vollig ibentisch mit bem Begriffe ber innern Beiligfeit bes Rechts, und andererseits bes Behitulums der Sinne fabig. "Run aber ift tein Befen fabig, biese Ibee auf bem Wege ber sinnlichen Natur an fie gelangen ju laffen, als ein Gefetgeber biefer Ratur. Gott felbft alfo mußte ihnen fich und seinen Willen als gesetzlich für fie, in ber Sinnenwelt ankundigen. Run aber ift in der Sinnenwelt überhaupt fo wenig eine Anfundigung ber gefetgebenben Beiligfeit enthalten, baß wir vielmehr von ihr aus durch die auf fie anwendbaren Begriffe auf gar nichts Uebernaturliches ichließen tonnen; und ob wir gleich burch Berbindung bes Begriffs ber Freiheit mit biefen Begriffen, und ben

baburch möglichen Begriff eines moralischen Endzwecks ber Welt auf diese Gesetzebung schließen können, so setzt doch dieser Schluß schon eine Kausalität des Moralgesetzes in dem so schließenden Subjekte vorzaus, die nicht nur das völlige, nur nach Raturgesetzen mögliche Bewüßtsenn seines Gebots, sondern auch den sesten Willen, die Wirtssamkeit desselben in sich durch freie Aussuchung und Gebrauch jedes Mittels zu vermehren, dewirkt hat, welche aber in den vorausgesetzten sinnlichebedingten Wesen nicht angenommen worden ist. Gott müßte sich also durch eine besondere, ausdrücklich dazu und für sie bestimmte Erscheinung in der Sinnenwelt ihnen als Gesetzgeber ankündigen. Da Gott durch das Moralgesetz bestimmt ist, die höchstmögliche Moralität in allen vernünstigen Wesen durch alle moralische Mittel zu besördern, so läßt sich erwarten, daß er, wenn dergleichen Wesen wirklich vordanden seyn sollten, sich dieses Mittels bedienen werde, wenn es physisch möglich ist."

Pag. 120, 121 bestimmt Sichte Die "empirische Sinnlichkeit als eine Unfähigkeit gur Borftellung ber Ibeen" und theilt fie, ebenfo wie bie reine, in zwei Gattungen, in die auffere und innere. erftere besteht in theoretischer Rudficht barin, wenn man fich alles unter bie empirischen Bedingungen ber aufferen Sinne, alles borbar, fühlbar, fichtbar u. f. w. bentt, und auch alles wirklich feben, boren, fühlen will, und damit ift immer eine gangliche Unfahigkeit jum Nachdenken, ju Berfolgung einer Reihe von Schluffen verbunden; und in prattifcher, wenn man fich nur burch bie Luft bes auffern Sinnes bestimmen laft. Dieses ist berjenige Grad berselben, ben man auch robe Sinnlichkeit nennt. Die zweite besteht in theoretischer Rudficht barin, baß man sich alles wenigstens unter die empirischen Bedingungen unseres innern Sinnes, alles modificirbar bentt, und es auch wirklich modificiren will; und in prattischer, wenn man sich durch nichts höheres bestim= men läßt, als burch die Lust bes innern Sinnes. Dahin gehört bie Luft am Spiel, am Dichten, am Schonen (aber nicht am Erhabenen), felbst am Rachdenten, am Gefühl seiner Rraft, und sogar bas Mit= gefühl, ob es gleich der edelfte aller finnlichen Triebe ift. Wenn Diefe Sinnlichkeit herrschend ift, b. i. wenn wir blog und lediglich burch ibren Antrieb und nie durch bas Moralgefes uns bestimmen laffen, fo ift flar, bag fie allen Billen gut ju fenn und alle Moralität gang: lich ausschließt." -

Pag. 176 oben sagt Fichte:. "Jene Maximen: So jemand mit dir rechten will um beinen Rock, bem laß auch ben Mantel u. s. w., sind keine Moralvorschriften, sondern nur in besondern Fällen gültige Regeln ber Politik, die als solche nicht länger gelten, als so lange sie mit keiner Moralvorschrift in Kollision kommen, weil diesen alles untergeordnet werden muß."

## b) In Fichte's Raturrecht. \*)

Einleitung I.

"Das 3ch ift ein Sanbeln auf fich felbft." \*\*)

Analyste ben Begriff Hanbeln: er bebeutet eine sponstane Kausalität. Rausalität schließt in sich causa und offsotus, also zwei Objekte, und das Handeln ift das Berhältniß zwischen diesen. Dies wird durch das Wort handeln bezeichnet und muß nothwendig bei seldigem gedacht werden. Mit Wegwerfung dieser Bedingungen dennoch ein Handeln zu denken, ist logisch unmöglich. Soll also das Ich ein solches Verhältniß sehn, so frägt sich, was sind die beiben Objekte. Aber Fichte will dies, laut Anmerkung zu Nr. 1, nicht. \*\*\*) Das Ich soll ein Han-

<sup>\*)</sup> Grundlage bes Raturrechts nach Principien ber Biffenschaftslehre von Johann Gottlieb Fichte. Jena und Leipzig bei Gabler, 1796.

<sup>\*\*)</sup> Die Einleitung I bei Fichte fangt an: "Der Charakter ber Bernünftigkeit besteht darin, daß das Handelnde und Behandelte Eins, sev und eben dasselbe; und durch diese Beschreibung ist der Umkreis der Bernunft, als solcher erschöpft. — Der Sprachgebrauch hat diesen erhabenen Begriff sur diesenigen, die desselben fähig sind, d. h. für diesenigen, die der Abstraktion von ihrem eigenen Ich sähig sind, in dem Borte: Ich, niedergelegt; darum ist die Bernunft überhaupt durch die Icheit charakterisirt worden. Was für ein vernünstiges Besen da ist, ist in ihm da; aber es ist nichts in ihm, ausser zusolge eines Handelns auf sich selbst: was es anschaut, schaut es in sich selbst an; aber es ist in ihm nichts anzuschauen als sein Handeln: und das Ich selbst ist nichts anders, als ein Handeln auf sich selbst."

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Anmertung, die sich unmittelbar an die Worte: "Das Ich selbst ist nichts anderes, als ein Handeln auf sich selbst" ansschließt, lautet bei Fichte: "Ich möchte nicht einmal sagen: ein Hans delndes, um nicht zur Borstellung eines Substrats, in welchem vie Kraft eingewicklt liege, zu veranlassen. Man hat unter andern gegen die Wissenschließen so argumentirt, als ob sie ein Ich, als ohne Inthun des Ich vorhandenes Substrat (ein Ich, als Ding an sich), der Philosophie zum Grunde legte. Wie konnte man doch das, da die Ableitung alles Substrats, aus der nothwendigen Handelsweise ves Ich, etwas derselben eigenthumliches, und ihr vorzüglich angelegenes ist?" u. s. w.

beln sehn ohne ein Hanbelnbes; das ist logisch unmöglich, b. h. sagt etwas, das zu beuten dem Berstand unmöglich ist, d. h. sagt gar nichts. Laut der Analyse ist ein "Handeln auf sich selbst", d. h. eine Identität von causa und effectus eben so unmöglich, sagt also auch nichts; was schon daraus erhellt: "Das Ich ist ein Handeln auf sich" — einem Handeln: also ein Handeln auf ein Handeln, das wieder ein Handeln auf ein Handeln ist und so in infinitum.

Denkt Fichte sich unter Hanbeln etwas Anderes als hanbeln, so nenne er es nicht hanbeln: läßt es sich nicht neunen, so kommt dies lediglich daher, daß es für den Berstand (b. h. überhaupt) nicht denkbar ist, und er hätte mit Kant sagen sollen "das Ich erkennt sich nicht".

Laut Rr. 4 wird das Ich sich seines Handelns nicht bewußt, und laut Nr. 3 giebt es kein Ich ohne Bewußtsehn: "Das Ich ist nur insosern es sich seiner bewußt wird": — also kein Handeln des Ich ohne Bewußtsehn, aber auch kein Ich ohne Handeln laut Nr. 1 — sumus in vacuo. \*)

Anmerkung zu Rr. 5 sagt: anzunehmen, baß mein Bewußtsehn und meine Borstellung Produkt meines freien Hanbelns seien, ist Rasereb. \*\*) 3ch sage: bies ist boch bloß etwas

<sup>\*)</sup> In der Einleitung I, 3 sagt Fichte: "Das vernünftige Besen ist, lediglich in wiesern es sich als senend sett, d. h. in wiesern
es seiner selbst sich bewußt ist. Alles Senn, das Ich sowohl, als
das Nicht-Ich, ist eine bestimmte Modifikation des Bewußtsenns; und
ohne ein Bewußtsenn giebt es kein Senn." In Nr. 4 sagt er: "Indem das vernünstige Wesen handelt, wird es seines Handelns sich
nicht bewußt; denn es selbst ist ja sein Handeln und nichts anderes" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Die Anmerkung zu 5) bei Fichte lautet: "Man hat den Sat der Wissenschaftslehre: was da ist, ist durch ein Handeln des Ich da, so ausgelegt, als ob von einem freien Handeln die Rede wäre; abermals darum, weil man nicht fähig war, sich zu dem dazselbst doch zur Genüge ausgeführten Begrisse der Thätigkeit überhaupt zu erhoben. Nun war es leicht, dieses System als die ungeheuerste Schwärmeren zu verschreien. Man sagte damit viel zu wenig. Die Beweckslung des, was durch freies Handeln da ist, mit dem, was durch nothwendiges da ist, und umgekehrt, ist eigentlich Raseren. Aber wer hat denn ein solches System ausgesellt?"

annehmen, was die Erfahrung wiverlegt: aber anzunehmen, daß ich Produkt meines Handelus, ober mein Handelus, ift etwas, das sogar ein Rasender nicht denkt, weil Raseren nur eine neue individuelle Erfahrungswelt schafft, nicht aber einen neuen individuellen Berstand.

Aus Nr. 3 setze ich wörtlich zusammen: "Nothwendige, aus dem Begriffe des vernänftigen Wesens erfolgende Handlungen sind nur diejenigen, durch welche die Möglichkeit des Selbstbewußtsehns bedingt ist; das vernänftige Wesen aber ist, lediglich in wiesern es sich als sehend setz, d. h. in wiesern es seiner selbst sich bewußt ist." — Hieraus solgt, daß es handelt, ehe es ist. — Ehe man also in der Bissenschaftslehre weiter geht, ist nothwendig auszumachen, ob logische Widersprüche, reine Undenkbarkeiten zukäslich sind.

Bur Anmerkung zu Rr. 9. Bober kennt ber Philosoph bie Gefetze, nach benen bas unsprünglich hanbelnbe 3ch, bas im empirischen Bewußtsehn nicht vorkommt, handelt?\*)

Einleitung II, 2. Hier ift ein grober Kniff. "Ich setze mich als vernünftig, b. h. als frei"; — frei heißt hier moraslisch frei (benn empirische Freiheit, änssere Unabhängigkeit, sok vohl nicht aus der Bernünftigkeit folgen), — d. h. als, meinem Willen nach, durch nichts ausser Freiheit lassen soll, und solgert er darans, daß ich auch Andern Freiheit lassen soll, und spricht mit Einem Mal von blosser äusserer empirischer Unabhänzgigkeit, die ich Andern lassen soll!

Die Freiheit, von der Anfangs die Rede war, hat ihr Wesen ja gerade darin, daß Riemand sie mir und ich Riemandem sie nehmen kann, also auch nicht sie ihm zu lassen verpflichtet bin: denn diese meine Berpflichtung höbe den Begriff der Freisen.

<sup>\*)</sup> In der Anmerkung zu 9) sagt Fichte: "Der wahre Philossoph hat die Bernunft in ihrem ursprünglichen und nothwendisgen Berfahren, wodurch sein Ich und alles, was für dasselbe ist, da ist, zu beobachten. Da er aber dieses ursprünglich handelnde Ich im empirischen Bewußtsenn nicht mehr vorsindet, so stellt er es durch den einzigen Alt der Willsühr, der ihm erlaubt ist (und welcher der freie Entschluß, philosophiren zu wollen, selbst ist), in seinen Ansangspunkt, und läßt es von demselben aus nach seinen eigenen, dem Philosophen wohlbekannten Gesehen, unter seinen Augen, sosthandeln" u. s. w.

heit des Andern auf. Bon der also wird er doch nicht sagen: Ich schreibe mir selbst nicht alle Freiheit zu, sondern auch ans dern freien Wesen ihren Theil derselben!\*) —

### Neberhaupt. \*\*)

Jebe Demonstration sett voraus Möglichkeit und Unmöglichkeit und Nothwenbigkeit, aus ber bie Birk- lichkeit folgt.

So langé vieser Satz steht, und das wird er ewig, kann bie Wissenschaftslehre nicht aufkommen.

Denn jene Bebingungen aller Demonstration sind die Kategorien der Modalität: und diese sind nur in Bezug auf Ersahrung und auf die Gesetze der Bedingungen dieser. Ersahrung ist alles was in meinem empirischen Bewußtsehn vorkommen kann. Bill nun die Bissenschaftslehre demonstriren, warum mein Bewußtsehn (oder Ersahrung, Welt, Ichbeit — alles Eins) so und nicht anders sehn muß, so gründet sich diese Demonstration auf jene Kategorien, die doch selbst nur gelten, in wiesern das zu Demonstrirende, die Ersahrung, als absolut, b. h. als nicht weiter zu demonstriren, angenommen wird und die Bedingungen

<sup>\*)</sup> Fichte sagt, Einleitung II, 2: "Wie die Handelsweise in diesem Segen (des vernünftigen Wesens als Eines unter mehreren vernünstigen Wesen) der Begriff des Rechts sey, läßt sich sogar sinnslich darstellen. Ich seze mich als vernünstig, d. h. als frei. Es ist in mir bei diesem Geschäfte die Barstellung der Freiheit. Ich seze in der gleichen ungetheilten Handlung zugleich andere freie Wesen. Ich beschreibe sonach durch meine Einbildungskraft eine Sphäre sür die Freiheit, in welche mehrere Wesen sich theilen. Ich schreibe mir selbst nicht alle Freiheit zu, die ich geset habe, weil ich auch noch andere freie Wesen siehen siehen keinen Theil derselben zuschreiben muß. Ich beschränke mich selbst in meiner Zuneigung der Freiheit dadurch, daß ich auch sür andere Freiheit übrig lasse. Der Begriff des Rechts ist sonach der Begriff von dem nothwendigen Verhältnisse freier Wesen zu einander."

<sup>\*\*)</sup> Rach den vorstehenden Anmertungen zu Fichte's Einleitung in das "Raturrecht" folgt im Manuscript unter der Ueberschrift "Uebersbaupt" obige allgemeine Bemertung, alsdann einzelne Bemertungen zu bestimmten Stellen des Fichteschen "Naturrechts".

ber Erfahrung als absolute Bebingungen. Die Wissenschaftslehre setzt also schon vorans, was sie bemonstriren will, nämlich die Gesetze des Berstandes und der reinen sinnlichen Auschauung, welche ja eben die Grundlagen aller Ersahrung sind, und demonstrirt aus diesen Gesehen, daß die Ersahrung (Bewußtsehn, Welt), zu der sie doch gehören, so und nicht anders sehn müsse.

Etwas ist möglich — unmöglich — nothwendig — heißt nur: ich kann es benken, kann es nicht benken, muß es benken.

Warum ich nun aber überhanpt bente, — wie soll bies gefunden werben aus Uebereinstimmungen mit ben Gesetzen eben bieses Denkens? —

Hieraus folgt a priori bie Unmöglichkeit einer Biffenichaftslehre.

Gegen die von Fichte aufgestellte aber ist nun noch serner nachzuweisen, daß er nicht nur, was schon aus dem Begriff einer Demonstration solgt, jene Kategorien der Modalität, sondern auch alle übrigen und dazu die Gesetze des Raumes und der Zeit, als absolut bei seinen Demonstrationen voraussetzt. Z. B. wenn er sagt: Das Ich strebt nach unbegränzter Thätigkeit, fühlt sich aber beschränkt, setzt daher eine Gränze seiner Thätigkeit und ein Richt=Ich jenseit dieser Gränze — so stützt sich alles dieses bloß auf die Gesetze des Raumes! et sie ubique.

Ein ander Beispiel: "Borstellungen habe ich nur durch mein Handeln, Produciren berselben: handeln kann ich nur zusolge meiner Borstellungen": hier ist also ein Cirkel et s. p.

Das letztere — benn bas erstere ist gar nicht wahr — wissen wir boch nur aus Ersahrung, aus Beobachtung unsres Bewußtsehns: und nach ber nothwendigen Uebereinstimmung mit biesem Gesetz erklärt Fichte das Bewußtsehn! — Keine Dogmatik hat transscendenteren Gebrauch von immanenten Gesetzen gemacht.

Pag. 19-31. Eine Demonstration zum Tobtlachen. \*) "Ich fann kein Objekt setzen, ohne vorher zu handeln, benn

<sup>\*)</sup> In dem Folgenden, zwischen Anführungszeichen Stehenden giebt Schopenhauer nur summarisch mit seinen Worten den Inhalt des von Fichte auf Seite 19—31 gelieferten Beweises an.

was bem gemeinen Sinn begreifen scheint, erkennt ber Philosoph mit bem sechsten Sinn für ein (incognito reisenbes) Hanbeln.

Handeln kann ich aber nur zufolge eines Begriffs, also eines gefesten Objekts.

Wie löst sich der Widerspruch? Es muß an mich eine Aufforderung gehen zu handeln, doch ohne Präjudiz meiner Freiheit: d. h. es muß mir dabei gesagt werden, daß ich das Handeln auch bleiben lassen kann. (Doch scheint dies nur ein bloß formelbes Komplimentiren mit meiner Freiheit, denn ich handle.)

Die Anfforberung erforbert ein Anfforbernbes: bies, ba es mich aufforbert, mit Wissen, Willen und Borbebacht mich aufzusorbern, muß ein vernsinstiges Wesen sehn.

Ergo: bamit ich nur überhaupt Borftellungen haben kann, — muffen vernünftige Befen außer mir febn." — Q. s. d. —

Aber, w panapes, damit du die Aufforderung vernimmst, die durch ein vernänstiges Wesen an dich ergeht, mußt du doch erst das Wesen erkennen, also ein Objekt sehen.

Und hier stehn wir wieder am zu beweisenden Bunkt, nachbem wir den Cirkel gemacht: benn p. 27 sagt Jichte selbst —,, es muß die Aufforderung erst verstehn, begreisen."\*) —

<sup>\*)</sup> Fichte sagt p. 27: "Die Einwirkung wurde begriffen, als eine Aufforderung des Subjekts zu einer freien Wirksamkeit, und, worauf alles ankommt, konnte gar nicht anders begriffen werden, und wurde überhaupt nicht begriffen, wenn sie nicht so begriffen wurde. Die Aufforderung ist die Materie des Wirkens, und eine freie Wirksamkeit des Bernunftwesens, an welche sie ergeht, sein Endzwed. Das letztere soll durch die Aufforderung keineswegs bestimmt, necessitirt werden, wie es im Begriffe der Kausalität das Bewirkte durch die Ursache wird, zu handeln; sondern es soll nur zusolge derselben sich selbst dazu bestimmen. Aber soll es dies, so muß es die Aufforderung erst verstehen und begreisen, und es ist auf eine vorhergehende Erlenntnis derselben gerechnet."

#### Bichtische Realkenntniß:

Pag. 91 steht, daß Menschen mit dem Bauche sprechen, und p. 90, daß wir das Tastorgan auch sonst wohin als in die Fingersspipen hätten verlegen können. \*)

Pag. 161 bes zweiten Theils steht, daß die Absonderung in zwei Geschlechter nothwendig durch die ganze Natur hindurchseht. — Der Zwitter nicht zu erwähnen, waren ihm also Bostpen, Augelthiere, Räberthiere — nicht durch Anschauung a priori gegeben.

### Neber Fichte überhaupt.

Fichte, statt aus Kant's grossen Entbedungen zu erkennen: daß die Welt des Berstandes eine für sich bestehende und im Käsig der Sinnenwelt eingeschlossene ist, und daß es eine ganz andere Welt giebt, die sich unter andern (obgleich Kant nur diese eine Aensserung wahrnahm) im Kategorischen Imperatio äufsert (d. h. in den Gesichtskreis des Verstandes als eine thm fremde Erscheinung fällt); daß ferner von jeht alle wahre Philosophie, katt wie die alte beide heterogene Welten zu monstris zu vereinen, immer vollständiger sie zu trennen arbeiten, solglich wahrer vollkommener reiner Kriticismus sehn und nachweisen wird, wo jene höhere Welt noch mehr Strahlen in die Kerkernacht des Berstandes sendet, damit auch ihm ihr Dasehn sich

<sup>\*)</sup> Fichte sagt p. 90 und 91: "Jenes Organ (des Betastens) war bestimmt, die Materie unmittelbar zu berühren, um sie auf das genaueste unsern Zweden angemessen zu machen: aber die Natur stellte es und frei, in welchen Theil des Leibes wir unser Bildungsvermögen vorzüglich verlegen, und welche wir als blosse Masse betrachten wollten. Wir haben es in die Fingerspitzen gelegt, aus einem Grunde der sich bald zeigen wird. Es ist daselbst, weil wir es gewollt haben. Wir hätten jedem Theile des Leibes dasselbe seine Gesühl geben können, wenn wir es gewollt hätten; das beweisen diejenigen Renschen, die mit den Zehen nähen und schreiben, mit dem Bauche sprechen" u. s. f.

möglichst offenbare, benn nur für ihn, ben Berstand, philosophis ren wir, die andere Welt felbst bedarf feiner Philosophie, um fich zu erkennen: ftatt biefes Alles einzuseben, bat Fichte nach wie vor ben Berftand und seine Gesetze als absolnt betrachtet, bie Philosophie aber angeseben ale bie Runft, bie Belt, wie jebes Gerath, bem Berftanbe genügend und allen feinen Fragen genugthuend, an erklaren, und bat wie bie Dogmatiker gefucht eine Welt nach feinen (bes Berftanbes) Gefeten ju bauen, bie nach seinen (bes Berstandes) Gesetzen ber Schwere im Gleichgewicht ftanbe: ju biefem Berftanbesgebaube betrachtete er ben Rategorifcen Imperativ als Hauptbatum: folder tonnte, nach bes Berftanbes Urtheil, nichts als ein Mittel febn: es fragte fich nur ju welchem Zwed? Manche Dogmatif und bie Kirche hatten schon gesagt: "Der Herrgott will es so und nicht anders, wer fündigt wird geftraft." Fichte fuchte eine Spothefe, bie weniger Postulate und Anthropomorphismen erforberte; fand folgenbe als bie einfachste (S. bie Wiffenschaftsleere im allgemeinen Umrig. Berlin 1810): Gott findet für gut fich abzubilben: ber Rategorische Imperativ ist ber Storchschnabel, burch ben, in ber Sinnenwelt, welche bas zufolge jenes 3meds nothwendig poftulirte (ergo a priori beducirte) Papier bazu ift, die Silhouette zu Stande tommt. — Da ift bie hohe Beisheit! Jest weiß benn boch ber Berftand, was ber Rategorische Imperativ vorhat.

Dies ist aber nicht bas einzige Unheil, bas in Fichte bas Misverstehen Kant's angerichtet hat: noch von ganz anderen Seiten hat es gewirkt.

Raut beweist die Erkenntniß des in Raum und Zeit sich Gestaltenden aus einer Anschauung a priori. Fichte hat Ansschauung a priori für das was frei von Raum und Zeit ist. (Sonnenklarer Bericht.)

Kant beducirt die Kategorien aus datis der Erfahrung, nämlich der Logik, welche die Empirie der Aeußerungen der Verstandesgesetze ist, und zeigt, daß demnach gerade zwölf Kategorien sehn missen. Fichte deducirt das ganze Bewußtsehn — Ich aus einem Sat dieses Bewußtsehns; beweist, daß das ganze Ich mit allen seinen Bestimmungen nothwendig so sehn musse wie es ist: — und diese Nothwendigkeit, worauf beruht sie? auf Verstandesgesetzen, die doch nur Bestimmungen unsers Bewußtsehns sind, und in Bezug auf welche alle Nothwendigkeit (also jeder Beweis) gift \*); aber ihre eigne Rothwendigkeit aus dieser solgen zu laffen, das Gesetz dem Gesetz zu unterwerfen, die Bedingung aller Demonstration zu demonstriren — das ift ein transscendenteres Unternehmen, als je irgend eine Dogmatik gewagt hat:

Die Krone ber Bichte'schen Lehre ist, bag er ben Kategorischen Imperativ begreiflich macht (Sittenlehre) und aus nothewendigen Gesetzen folgert. Hat je ein Nachahmer burch Berstennen bes Wesentlichen und Uebertreiben bes Unwesentlichen sein Borbild mehr parobirt?

Ferner seine Mährchen zu begründen, bedurfte er absoluter intellektualer Anschauung: nun aber gesielen ihm zugleich Kants strenge Beweisführungen, seine Ansorderung von Wissenschaftlichskeit an die Philosophie: — das Alles mußte vereint werden: die intellektuale Anschaumg griff allerhand kuriose Sätze aus der Luft, und aus diesen wurde durch Beweise, in denen die langweiligste Gedehntheit die Rolle der Gründlichkeit spielt, abgeleitet was er eben brauchte.

## c) In Fichte's Sittenlehre. \*\*)

Einleitung p. XII unten: "Meine Thätigkeit ist eine Kaufalität bes Begriffs."\*\*\*) Reineswegs! Sie ist eine Kaufalität nach Begriffen: wäre ein Begriff kansal, so wäre ich nicht frei. Jeber Begriff ist objektiv.

<sup>\*)</sup> Eingefügt: nämlich bebe die Berstandesgesetze auf, so ist das Unmögliche möglich: willst du sie nun demonstriren, so mußt du sie vorher, eben um sie mit Nothwendigkeit herbeizusühren, aufheben; aber sobald du das thust, woher nimmst du dann noch Nothwendigkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit?

<sup>\*\*)</sup> Das Spstem der Sittenlehre nach den Principien der Biffen: schaftslehre, von Johann Gottlieb Fichte. Jena und Leipzig, 1798.

<sup>\*\*\*)</sup> Fichte fagt in der Einleitung p. XII: "Meine Thatigkeit läßt sich nur so setzen, daß sie ausgehe vom Subjektiven, als bestimmend das Objektive; turz, als eine Rausalität des blossen Begriffs auf das Objektive" u. s. w.

Pag. XIV. Der Zwedbegriff ist als Begriff burch ein Objektives bestimmt: baß ich ihn zum Zweck mache, ist eben meine nicht weiter zu erklärende Thätigkeit, ein Werk meiner Freiheit. Das Kategorische am kategorischen Imperativ ist kein Begriff, sondern etwas, das fordert, diesen oder jenen von allen möglichen Begriffen zum Zwedbegriff zu machen.

Pag. 7: "Jene Zunsthigung, was ift sie selbst" — — — Sie ist kein Deuken, sondern ein Sehn an fich: und nicht jedes Bewußtsehn ist ein Deuken, sondern Deuken nur eine Modisistation, Limitation des Bewußtsehns. Es giebt kein "Bewußtssehn des Bewußtsehn des Bewußtssehn des Bewußtssehn.

Pag. 9. Siehe meine Anmerkung zu Schellings Philosophisischen Schriften, Bb. I, p. 222. \*\*\*)

Pag. 15. Alles Bisherige scheint mir in summa: Will ich mich benten, so muß ich mich mir als bas Wollenbe ben-

<sup>\*)</sup> Fichte fagt p. XIV: "Der Begriff, aus welchem eine objettive Bestimmung ersolgen soll, der Zwedbegriff, wie man ihn nennt, ist nicht selbst wieder durch ein Objektives bestimmt, sondern er ist absolut durch sich selbst bestimmt. Denn wäre er dies nicht, so wäre ich nicht absolut thätig und würde nicht unmittelbar so gesetzt, sondern meine Thätigkeit wäre abhängig von einem Seyn, und durch dasselbe vermittelt, welches gegen die Borausseyung läuft . . . . Das wichtigste Resultat hieraus ist dieses es giebt eine absolute Unabsängigkeit und Selbstständigkeit des blossen Begriffs (das Kategorische im sogenannten kategorischen Imperativ) zusolge der Kausalität des Subjektiven auf das Objektive" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Fichte fagt p. 7 von der moralischen, sich in uns allen außernden Zundthigung: "Jene Zundthigung in uns, was ist sie selbst denn
anders, als ein sich uns auforingendes Denken, ein nothwendiges Bewußtseyn? Können wir denn etwa hier aus dem Bewußtseyn des
blossen Bewußtseyns zum Gegenstande selbst gelangen? Bissen wir
denn etwa über diese Anforderung etwas weiteres, als — daß wir
nothwendig benken mussen, es ergehe eine solche Anforderung an uns?"

Denkende und das Gedachte im Denken als dasselbe genommen wird; und umgekehrt, was in einem solchen Denken entsteht, ist der Begriff des Ich." Die hiegegen gerichtete Anmerkung Schopenhauers ist weiter unten unter den Anmerkungen zu Schellings "Philos. Schriften", Bd. I, p. 222, zu finden.

ten: benn obgleich Denten bas zweite (nächt Wollen) Prabitat bes Ich ist; so kann ich mich mir boch nicht als bas Denkenbe benken, weil ich bann actu bas Denkenbe boch noch bin und hier Subjekt und Objekt zusammensisssen, woburch die Grundbebingung alles Denkens anfgehoben wird; indem ich aber benke, bin ich nicht zugleich wollend: also — — \*)

Pag. 37 unten: "Das Refultat unserer Untersuchung —"
— ist dieses: Ich theile das Ich in ein Ersennendes und ein Wollendes. Sobald ich diese sondere, setze ich so ipso das Wollen ohne Objekt (denn dies ist nur Sache des Erkennens) und das Erkennen ohne Trieb (denn dieser ist das Wollen). Da nun das Wollen, um sich zu änssern, eines Objekts bedarf, so steht es dadurch unter der Botmäßigkeit des Erkennens, das ihm das Objekt giebt. Das Erkennen ist, wie gesagt, ohne allen Trieb. — \*\*)

Bon wo aus aber tommt benn endlich bie Bestimmung beffen, was erkannt und was gewollt wird?

<sup>\*)</sup> Fichte beweist p. 9—15 ben von ihm aufgestellten Lehrfat: "Ich sinde mich selbst, als mich selbst, nur wollend." Pag. 15 sagt er bann: "Der Sat: sich sinden, ist sonach absolut iventisch mit bem sich wollend sinden; nur, in wiesern ich mich wollend sinde, sinde ich mich, und in wiesern ich mich sinde, sinde ich mich nothwendig wollend."

<sup>\*\*)</sup> Fichte sagt p. 37 unten: "Das Resultat unserer gegenwärtigen Untersuchung ist in den oben stehenden Sähen bestimmt entbalten und bedarf keiner besondern Auszeichnung!" Diese Sähe, welche beweisen sollen, daß daß Ich sich "nur als ein Vermögen" sett, lauten: "Nämlich die Tendenz zur absoluten Thätigkeit sällt, wie wir gesehen haben, in die Botmäßigkeit eines Intelligenten. Das Intelligente aber, als solches, ist absolut sich selbst bestimmend, blosse reine Thätigkeit, im Gegensaße alles Bestehens und Gesetsenn, wie sein es auch gedacht werden möge; sonach keiner Bestimmung durch seine etwanige Natur und Wesen, keiner Tendenz, Triebes, Inclination, oder des etwas sähig. Mithin ist eine solche Inclination, wie sein sie auch gedacht werden möge, auch nicht in der Thatkraft möglich, die in der Botmäßigkeit einer Intelligenz ist, inwiesern sie in derselben ist; sondern diese Thatkraft wird dadurch ein blosses reines Vermögen, d. h. kediglich ein solcher Begriff, an welchen eine Wirklichkeit, als an ihren Erund, im Denken sich anknüpsen läßt; ohne das mindeske in ihm liegende Datum, was für eine Wirklichkeit dies seyn werde."

Pag. 53. Begreiflichkeit bes tategorischen Im perativs! Grundverkehrter Gebande! Aegyptische Finsterniß! — Das verhäte der Himmel, daß der nicht noch begreiflich werde! Eben daß es ein Unbegreisliches giebt, daß dieser Igmmer des Berstandes und seinen Begriffe begränzt, bedingt, endlich, trüglich ist; diese Gewisheit ist Kauts großes Geschent.\*)

Pag. 63 ftebt, bağ praftische Bernunft mit ber theo-

retifden Gins. \*\*)

Pag. 78-80 bas tollite Machwert. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Fichte spricht p. 53 von den Bortheilen, die durch feine Despuction des Sollens aus dem System der Vermunft überhaupt erreicht werden, und sagt: "Abgerechnet, daß man nichts ganz und recht verssteht, als dasjenige, was man aus seinen Gründen hervorgehen sieht, und daß sonach nur durch eine solche Ableitung die vollkommenste Ginzstein die Moralität unsers Besens hervorgebracht wird; wird auch durch die Begreislichteit, die der sogenannte tategorische Imperativ dadurch erhält, der Anschein einer verborgenen Eigenschaft (qualitas occulta), den er bisher, freilich ohne positive Beranlassung des Urhebers der Bernunft-Kritik, trug, am besten entsernt" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 63 fagt Fichte, es lasse sich bier klar einsehen, "wie die Bernunft praktisch seyn könne, und wie diese praktische Bernunst gar nicht das so wunderbare und unbegreisliche Ding sei, für welches sie zuweilen angesehen wird, gar nicht etwa eine zweite Bernunst sei, sondern dieselbe, die wir als theoretische Bernunst alle gar wohl anserkennen."

<sup>\*\*\*)</sup> Fichte will p. 78—80 erweisen, daß unsere Freiheit "selbst ein theoretisches Bestimmungsprincip unserer Welt" sei. Er sagt zur Erläuterung: "Unsere Welt ist schlechthin nichts anderes, als daß Richt-Ich, ist geset, lediglich um die Beschränktheit daß Ich zu erklären, und erhält sonach alle ihre Bestimmungen nur durch Gegensiah gegen daß Ich. Nun soll unter andern, oder vielmehr vorzugssweise, dem Ich daß Prädikat der Freiheit zusommen; es muß sonach ja wohl auch durch dieses Prädikat das Entgegengeseste deß Ich, die Welt, bestimmt werden. Und so gäbe der Begriff deß Freisens ein theoretisches Denkgeses ab, das mit Nothwendigkeit herrschte über die ideale Thätigkeit der Intelligenz. Beispiele dieser Art der Bestimmung unserer Objekte haben wir schon in einer andern Wissenschaft gefunden, in der Rechtslehre. Weil ich frei din, sehe ich die Objekte meiner Welt als modificadel, schreibe ich mir einen Leid zu, der durch meinen blossen weinen Begriffe in Bewegung geset wird, nehme ich Wesen meines gleichen außer mir an u. dergl."

Pag. 113. "So wird abermals behauptet das Primat der Bernunft, inwiesern sie praktisch ist. Alles geht aus vom Handeln des Ich." — Es ist durch Kant gewiß gemacht, daß unser Wahrnehmen Produkt unserer Thätigkeit sei. Doch ist diese Thätigkeit mit der des Willens, der Spontaneität, durchaus nicht zu verwechseln. Iene ist eine undewußte, unter einem Gesetze stehende (noch mehr als Athemholen und Berdauen): sie ist daher nur dilblich Thätigkeit genannt: daher in ihr der Bereinisgungspunkt des theoretischen und praktischen Vermögens nicht zu suchen ist. \*)

Pag. 120-125 fteht närrifches Zeug. \*\*)

Pag. 205—209 steht manches Lesenswerthe über ben Willen: aber ich sage:

<sup>\*)</sup> Fichte sagt p. 113: "Um auch nur aus sich herausgehen zu können, muß das Ich gesett werden als überwindend den Widerstand. So wird abermals, nur in einer höhern Bedeutung, behauptet das Primat der Bernunft, in wiesern sie praktisch ist. Alles geht aus vom Handeln, und vom Handeln des Ich. Das Ich ist das erste Princip aller Bewegung, alles Lebens, aller That und Begebenheit. Wenn das Nicht-Ich auf uns einwirkt, so geschieht es nicht auf unserm Gebiete, sondern auf dem seinwirkt, so geschieht es nicht auf unserm Gebiete, sondern auf dem seinigen; es wirkt durch Widerstand, welcher nicht sehn würde, wenn wir nicht zuerst darauf eingewirkt hätten. Es greift nicht uns an, sondern wir greifen es an."

<sup>\*\*)</sup> Fichte fagt p. 120 fg.: "Die Idee der beducirten Reihe ift folgende. Es muß zuvörderft einen Anfangspunkt geben, in welchem bas 3ch aus feiner ursprunglichen Beschränktheit berausgeht und zuerst und unmittelbar Raufalität hat; welcher, wenn es aus irgend einem Grunde unmöglich fenn follte, fo weit jurud ju analyfiren, auch wohl als eine Mehrheit von Anfangspuntten ericheinen konnte. In wiefern es Anfangspunkte feyn follen, ift in ihnen bas 3ch unmittelbar burch feinen Billen Urfache; es giebt feine Mittelglieber, um nur erft ju biefer Raufalität ju gelangen. Solche erfte Buntte mußte es geben, wenn bas 3ch überhaupt je Urfache fenn follte. Diefe Buntte gufammen: gedacht nennen wir unfern articulirten Leib; und diefer Leib ift nichts anderes, als diefe Buntte burch Anschauung bargeftellt und realifirt. Man nenne biefes Syftem ber erften Momente unferer Raufalität ben Rang A. An jeden diefer Buntte knupfen fich nun mehrere andere Buntte an, indem vermittelft ber erften bas 3ch auf mannigfaltige Beise Ursache werden kann." Fichte zeigt dann weiter, wie "burch Diefe nothwendige Unficht unferer Birtfamteit uns die Welt überhaupt, und die Welt als ein Mannigfaltiges entsteht."

Die Freiheit bes Willens tonnte man nennen eine Freiheit bes Nichtwollens: - bie Willfilbr (209), b. i. Babl mit Befonnenbeit unter Gegenftanben bes Begebrens, bat jum Sauptdaratter, baf fie bie Befdrantung burch bie Zeit abgeworfen bat, dieferhalb bat fie ber Menfc por bem Thiere voraus (eben fo bie Berftellungefunft), welches immer in ben Feffein ber Gegenwart ftebt; ich murbe fie beshalb prattifche Bernunft nennen (fo febr auch bie Kantianer schreien mögen). Die Freibeit bes Willens aber ift bie Fähigkeit ber Bernichtung bes gangen Gigenwillens, und ihr oberftes Befet ift "bu follft nicht wollen". Ift fie eingetreten, fo wird mein Sanbeln burch ein überfinnliches Princip bestimmt, bas fo feste Besetze bat, bag Beber weiß, was es in jedem möglichen Fall bewirfen wirb. und. nachbem ein Mal ber Eigenwille vernichtet ift, Jeber burchaus auf die felbe Weife handelt als ber Andere, b. h. alle Indivibualität aufgebort bat, beshalb Rant bies als ein objektives Sittengeset aufstellt, weil es fich gar nicht nach ber Beschaffenbeit bes Subjetts richtet, wie ber Eigenwille, fonbern gang nach ber bes Objekts. - Obgleich ich nun in biefem Fall alles Wollen aufgehört habe; fo erscheint mein Thun boch als Folge eines Wollens, es scheint aber nur fo: ich handle, ale ob bas Objekt mein Zwechegriff mare; fogar mache ich es für ben Augenblid bes hanbelns bagu, weil bies bie Bebingung alles hanbelns ift (wie man fabelt, bag Geifter ober Gott Menschengeftalt annehmen, um auf Menschen zu wirfen): ich handle aber boch nicht wie ich will, sonbern wie ich foll, und bies Soll bebt bas Wollen auf. Dies Goll gilt aber nur für eine Anficht. bie meinen Eigenwillen als noch existirend und mich als ihm entgegenhanbelnb anfieht: ich, mein Selbft, mein Inbividuum banbelt gar nicht mehr, fondern es ift bas Wertzeug eines Unnenn= baren, eines ewigen Gefetes. Obgleich in folder rein moraliichen Handlung ich bas Objekt pro forma zu meinem Zweckbegriff mache; so ist es bies boch in ber That nicht, es kommt nicht barauf an, bag ber Zwedbegriff verwirklicht werbe, ein Zufall mag bie Birtung ber gangen moralifden Sanblung ftohren, bas ift gleichgültig - baber nennt Rant bas Sittengefet ein for = males, b. h. fein 3wed ift nicht bas Materiale, nicht bas Db=

jekt, obgleich es nur an dem Objekt sichtbar werden kann, und daher, wie oben gefagt, rein objektiv ist. Also:

- 1) Das Sittengesetz ist rein objektiv: b. h. die Handkung, die es fordert, wird bloß durch Beschaffenheit ihres Objekts, nicht ihres Subjekts (meiner Individualität) bestimmt.
- 2) Das Sittengeset ist bennoch bloß formal, b. h. sein Zweck ist nicht bas Materiale ber Handlung (bas Objekt und bessen Beränderung dadurch), sondern das Subjekt (mein Handeln).
  - 3) Hieraus folgt:

Meine Individualität, d. i. mein Eigenwille soll (nach Mr. 1) vernichtet werden; nicht er, sondern das Objekt, soll die That bestimmen.

An Erreichung ber geforberten Bestimmung bes Objekts ift aber (nach Nr. 2) nichts gelegen.

Also: bas vom Sittengesetz Gesorberte ist ein bloßes Berhältniß (Die That) bes Subjekts zum Objekt und bies Berhältniß ist ein bestimmtes.

Nun bestimmt sich mein Eigenwille nach bem Materialen bes Objekts und nach meiner Individualität, welche beibe, als veränderlich, ein unbestimmtes Berhältniß geben.

Hieraus endlich folgt: Statt meines Willens foll bas Vershältniß zwischen Objekt und Subjekt (bie That) burch ein Andres (bas Unnennbare) bestimmt werden.

(Der Tugendhafte handelt, als ob er wollte, aber er will nicht mehr. Man kann ihn dem gezähmten Falken vergleichen, der noch thut, als ob er raubte, doch nicht mehr raubt, sondern seinem Herrn jagt.)\*)

Pag. 214, Nr. IV tangt ganz und gar nichts. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die hier in Parenthese mitgetheilte Stelle steht im Manuscripte als Parenthese unter bem Borigen.

<sup>\*\*)</sup> Sichte geht baselbst in Rr. IV von dem Sat aus: "Soll überhaupt psiichtmäßiges Handeln möglich senn, so muß es ein absolutes Ariteterium der Richtigkeit unserer Ueberzeugung über die Pflicht geben. Also es muß eine gewisse Ueberzeugung absolut richtig sehn, bei welcher wir um der Pflicht willen beruhen muffen." Das Sittengeset sordere eine gewisse bestimmte Ueberzeugung — A, und autoriste sie. Da

Es ist ein analptisches Urtheil ans dem Begriff Sittensgesetz, daß es mir meine Pflicht kund thue. — Weiß ich von keiner Pflicht, so habe ich keine: habe ich eine, so weiß ich eo ipso darum.

Das Sittengesetz ist bloß ein höheres Erkenntnißvenmögen. Das meinte schon Plato, der die Tugend eine swormen und glies Laster Irrihum nennt.

Die Urtheilstraft soll nach p. 216 suchen, ob und was bas Sittengesetz besehle!\*) — Wie, wenn man Das ein Wal in ber Eile vergässe, wie in hundert Fällen, wo man zu keiner Ueberlegung Zeit hat? Ich sage: bas Sittengesetz ruft, saut wie die Posaune zum Weltgericht, was geschehen solle, bei jeder Handlung, die unter sein Forum gehört.

Aber ber Regerrichter? er glaubt recht zu thun und hanbelt

das Sittengefet aber fein Erkenntnisvermogen fei, fo tonne es feinem Wefen nach biefe Ueberzeugung nicht burch fich felbst aufftellen: fondern es erwarte, bag fie burch bas Erfenntnigvermogen, burch bie reflectirende Urtheilstraft gefunden und beftimmt fei, und bann erft autorifire es diefelbe und mache es jur Pflicht, bei ihr ftehn gu blei-Es entstehe nur babei die schwierige Frage: "wie außert fich und woran erkennt man die Bestätigung eines theoretischen Urtheils über die Pflicht durch das Sittengeset?" Fichte kommt zu dem Refultat, "es gabe ein Gefühl ber Mahrheit und Gewißheit, als bas gesuchte absolute Rriterium ber Richtigkeit unserer Ueberzeugung von Bflicht", und er befchreibt bies Gefühl naber als einen 3mang, Die Sache fo anzusehen; "es ift, wie bei jedem Gefühle, 3mang vorban= ben. Dies giebt in ber Erkenntnif unmittelbare Gewißheit, momit Ruhe und Befriedigung verknüpft ift." Er beruft fich babei auf Rant, ber (Relig. innerh. b. Gr. b. bl. Bernunft, 4. Stud. 2. Th., S. 4) auch bas Bewußtfenn ber Pflichtmaffigfeit einer Sandlung auf bem Gefühl beruben laffe und einen Regerrichter jum Beifviel anführe, ber nie gang gewiß fenn tonne, daß er an ber Berurtheilung eines Repers jum Tode Recht thue.

<sup>\*)</sup> Fichte sagt p. 216: "Es ist für jeven bestimmten Menschen in einer jeden Lage nur etwas Bestimmtes pflichtmässig, und man kann sagen, dies sordere das Sittengeset in seiner Anwendung auf das Zeitwesen. Man bezeichne diese bestimmte Handlung oder Unterlassung mit X. Run ist das praktische Bermögen kein theoretisches. Es selbst kann sonach dieses X nicht geben, sondern dasselbe ist durch die — hier frei restectirende — Urtheilskraft zu suchen."

abschentich! — Ich sage, er thut recht! Das Sittengeset irrt nicht, boch seine Bernunst: viese hat ihm Objekte gemacht, vie nicht existiren, nämlich einen eistigen Gott, der verehrt sehn will: sür ihn ist ein solcher Gott: also handelt er recht, sormal recht: das Objekt, das Materiale ver Handlung, der Keher, geht dabei zu Grunde; aber viese Welt der Objekte ist das Reich des Irrthuns und des Zusalls: Beweis genug, daß an ihr nichts gelegen ist. — Daher aber, beiläusig, ist Fanatismus das größte Uebel, weil er nach dem Sittengeseth handelt, aber in Bezug auf singirte Objekte, die er senem genau verknüpft glaudt. Da sein Wille nicht, sondern bloß seine Vernunst irrt, ist ihm nur durch diese, also schwer, beizukommen; da hingegen der Verbrecher, dessen Lille sündigt, durch ein einziges In-sich-gehen bekehrt werden kann. Der Fanatische ist so unschuldig, als der mors dende Nachtwandler.

Ein anderer Einwurf gegen mein spontanes Lautwerben bes Sittengesetzes ist, daß wir aft grosse Zweisel haben, welche von zwei Handlungen die rechte sei. — Dies ist nur in zwei Fällen möglich:

- 1) Durch eine sogenannte Kollisson ber Pflichten. In biesem Reich bes Zufalls nämlich kann es kommen, daß von zwei zu erfüllenden Pflichten nur eine erfüllt werden kann. Da bedenke ich, welche die größte ist; siud sie gleich, so erfülle ich die in Zeit und Raum am nächsten liegende. Oft würde die Erfülslung einer Tugendpflicht eine Rechtspflicht verlegen: da lasse ich jene nach einiger Ueberlegung zurücksehn.
- 2) Ich zweisse oft und überlege genau, was Recht sei, wie weit in einer Sache meine Berpstichtung gehe: dies geschieht bloß darum, weil ich bloß die Rechtspflicht, nicht die Tugendspflicht erfüllen will, und ist ein Mangel an tugendhafter Gesinsnung; sonst gebe ich, ohne lange zu wägen, dem noch den Rock, der um den Mantel mit mir rechtet.

Oft ist das Ueberlegen einer Pflicht ein blosses Suchen nach Entschuldigung, nachdem das Sittengeset schon gesprochen.

Pag. 221, Rr. V. Gin Mufter von Berfehrtheit! \*)

<sup>\*)</sup> Fichte fagt p. 221, Nr. V: "Rur zufolge des praktischen Triebes find überhaupt für uns Objekte ba: — ein sehr bekannter und

Pag. 241—250, Rr. III. Die gänzliche, nur Fichten mögliche Berkehrtheit dieses Abschnittes wird durch nichts in helleres Licht gestellt, als durch Jakob Böhms göttlichen Ansspruch: "Der also stille liegt in eignem Willen, als ein Kind im Muttersleibe, und lässet sich seinen inwendigen Grund, darans der Mensch entsprossen ist, leiten und führen, der ist der Edelste nud Reichste auf Erden."

mehrmals zur Genüge erwiesener Sat. Wir sehn hier nur auf folsgenden Umstand: Mein Trieb ist beschränkt, und zusolge dieser Beschränkung setze ich ein Objekt. Nun kann ich offenbar das Objekt nicht sehen und charakteristren, ohne den Trieb bestimmt zu charakteristren, den es beschränkt; denn ein bestimmtes Objekt ist gar nichts ans deres und ist nicht anders zu beschreiben, denn als ein einen bestimmten Trieb beschränkendes. Ich erhalte dadurch die gegebenen Eigensschaften des Dinges, weil ich mich und das Ding in gegenseitige Rube versetze" u. s. w.

\*) Ficte befchreibt p. 241-250, Rr. III, ben ebel und groß: muthig handelnden Charafter, ber jedoch nicht aus Pflicht und Schuldig: teit so handelt, sondern lediglich, wie er will, weil seine Raturbe ichaffenheit es fo mit fich bringt. Diefer Charafter entspringe aus bem Triebe nach Selbständigkeit, als blos blindem Triebe. Die diefen leitenbe Maxime fei bie "unbeschränkte und gesetlose Berricaft über alles außer uns." Diefe Dentart gebe nicht aus auf Genug, fonbern ihr zwar nicht beutlich gedachter, aber buntel bie Sandlung leitenber Awed fei ber, daß unfere gefeplofe Willfuhr über alles berriche. Diefem Amede opfern wir ben Genuß auf, und binterber ichmeicheln wir uns über unsere Uneigennütigfeit. Sichte schließt biefen Abschnitt mit ben Borten: "Bird ber Mensch als Naturmefen betrachtet, fo hat biefe Denkart einen Borgug vor der vorher beschriebenen, wo alles nach dem finnlichen Genuffe, ben es gewährt, geschätt wirb. Sie flößt, Diefem Standpunkte angesehen, Bewunderung ein; ba bingegen berjenige, ber erft berechnet haben muß, mas er babei geminnen werbe, ebe er feine hand rührt, verachtet wird. Sie ift und bleibt boch immer Unabhangigfeit von allem außer uns; ein Beruben auf fic felbft. Man tonnte fie heroisch nennen. Sie ift auch die gewohnliche Dentart ber Selden unferer Geschichte. - Betrachtet man fie aber in moralischer Rudficht, fo bat fie nicht ben geringften Werth, weil fie nicht aus Moralität hervorgeht. Ja, fie ift gefährlicher, benn bie erfte bloß finnliche. Es wird burch fie amar nicht bas Brincip ber Sittlichkeit (benn ein folches ift in biefer Denkart gar nicht vorhanden), aber die Beurtheilung ber materiellen Sandlungen, Die aus bemfelben Brincip bervorgeben, verfälscht und verunreiniget, indem man fich

Pag. 251: "Darum weil sie es forbert"\*) — was heißt benn das? Der Grund zu dieser Berpflichtung liegt über allem Berstande. Also ift dies "darum weil sie es fodert" nur ein Berweisen auf dasjenige in keinem Berstandesbegriff Ausgedrückte, was den in Rr. III beschriebenen Charakter lektet: höher als der wird nichts gesordert. Jener bedarf keines Berstandessatzes, Marime, um sich auf dem rechten Wege zu halten, dieser hat einen: Das ist gleichgültig.

Pag. 379. Falfche Ableitung ber Luge. \*\*)

Rach Schopenhauer beruht die Unrechtmäßigkeit der Lüge darauf, daß sie ein Werkzeug der List, d. h. des Zwanges mittelst der Wotisvation ist. "Wie ich durch Gewalt einen Andern tödten, oder berausben, oder mir zu gehorchen zwingen kann; fo kann ich alles dieses

gewöhnt, das Pflichtmäffige als verdienstlich und ebel zu betrachten. Der Bollner und Sander bat zwar keinen größern Werth, als der fich gerecht dankende Pharifaer; benn beibe haben nicht den mindeften Werth; aber der erstere ist leichter zu bessern, als der lettere."

<sup>\*)</sup> Fichte sagt p. 250, Ar. IV, daß der Wensch jenen (in Ar. III) beschriebenen Trieb nach absoluter Selbstständigkeit, der als blinder Trieb wirkend einen sehr unmoralischen Charakter hervordringt, zum klaren Bewußtsein zu erheben habe, und der Arieb werde durch blosse Restexion sich in demselben in ein absolut gedietendes Gesetz verwandeln. Alsdann p. 251: "Wie jede Restexion das Restectirte beschränkt, so wird auch er durch diese Restexion beschränkt, und zusolge dieser Beschränkung aus einem blinden Triebe nach absoluter Rausalität ein Gesetz bedingter Kausalität. Der Mensch weiß nun, daß er etwas schlechthin soll. Soll nun dieses Wissen in Handlung übergehen, so wird dazu ersodert, daß der Rensch sich zur Maxime mache, stets und in jedem Falle zu thun, was die Pflicht sodert, darum weil sie es sodert."

<sup>\*\*)</sup> Schopenhauer meint hier die Fichte'sche Ableitung des Bers bots zu lügen. Fichte sagt nämlich p. 879: "Ich muß das Berdingte wollen, die freie Rausalität meines Mitmenschen in der Sinnenswelt: ich muß sonach auch die Bedingung wollen: daß er eine richtige für seine Art der Rausalität hinlängliche Erkenntniß von derselben habe. Diese Richtigkeit seiner praktischen Kenntniß muß mir Zweck sehn, gerade so, in dem Maaße und aus dem Grunde, aus welchem die Richtigkeit meiner eigenen mir Zweck ist. Diese Disposition des Sittengesess negativ gedacht, geht aus ihr das Berbot hervor, den Ansdern absolut nicht zum Irrthume zu verleiten, ihn nicht zu bekügen, noch zu betrügen u. s. w."

Pag. 389. Lägen soll ich laut p. 379 bloß barum nicht, weil ich ben Anbern baburch ausser Stand setze, mit Freiheit die Zwede der Bernunft (!) zu befördern. Und daraus folgt hier (p. 389), daß ich nicht lägen soll, weil ich den Anbern das burch ausser Stand setze, die Zwede der Bernunft mit Freiheit zu köhren.\*)

Pag. 392. Falfche Ableitung bes Eigenthums. \*\*)

auch durch List ausführen, indem ich seinem Intellett falsche Motive vorschiebe, in Folge welcher er thun muß, was er außerdem nicht thun würde. Dies geschieht mittelst der Lüge, deren Unrechtmäßigkeit allein hierauf beruht, ihr also nur anhängt, sofern sie ein Wertzeug der Lift, d. h. des Zwanges mittelst der Motivation, ist. Dies aber ist sie in der Regel." (S. die beiden Grundprobleme der Ethik, 2. Ausl., S. 222.)

\*) Fichte nennt die Bertheidigung der Rothlüge "das Berkehrztefte, was unter Menschen möglich ist" (p. 386), und zeigt dann p. 387—389, daß die Rechtmässigkeit der Nothlüge, die aus dem bestannten Beispiel gefolgert wird: "Ein von seinem Feinde mit entblößztem Degen versolgter Mensch verbirgt sich in euerer Gegenwart. Sein Feind kommt an und fragt euch, wo er sei. Sagt ihr die Wahrheit, so wird ein Unschuldiger ermordet" — Fichte zeigt, daß sich aus diessem Beispiele die Rechtmäßigkeit der Nothlüge nicht folgern lasse.

Schopenhauer hat seine entgegengesette Ansicht von der Nothlüge dargelegt in "Die beiden Grundprobleme der Ethik", 2. Aufl., S. 222, wo er sagt: "Wie ich, ohne Unrecht, also mit Recht, Gewalt durch Gewalt vertreiben kann; so kann ich, wo mir die Gewalt abgeht, oder es mir bequemer scheint, es auch durch List. Ich habe also in den Fällen, wo ich ein Recht zur Gewalt habe, es auch zur Lüge: so z. B. gegen Käuber und unberechtigte Gewältiger jeder Art, die ich demnach durch List in eine Falle locke. Darum bindet ein gewaltsam abgezwungenes Versprechen nicht."

\*\*) Fichte leitet p. 392 das Eigenthumsrecht folgendermaaßen ab: "Soll das vernünftige Wesen in seiner Wirksamkeit frei seyn, d. i. soll erfolgen in der Ersahrung, was es in seinem Zweckbegriffe sich dachte, so muß die Beschaffenheit alles dessen, was auf seine Zwecke Beziehung hat und einsließt, fortbauernd bleiben, wie das vernünftige Wesen dasselbe erkannt hat und in seinem Zweckbegriffe vorausgesetzt. Wird etwas, von dessen Fortbauer der Ersolg abhängt und dadurch bedingt ist, während des Handelns verändert, so wird auch der Esselt verändert, und es ersolgt nicht, was ersolgen sollte. Dieses auf mein Handeln sich Beziehende, gleichsam die Prämisse alles meines Handeln in der Sinnenwelt, von welcher vasselbe ausgeht, und welche es vors

aussett, kann, wenn ich unter mehreren freien Wesen lebe, nur ein Theil der Sinnenwelt seyn. Dieser bestimmte, meinen Zwecken unterworfene Theil der Welt heißt, wenn er durch die Gesellschaft anerkannt und garantirt ist (diese Anerkennung und Garantie ist juridisch und moralisch nothwendig) mein Eigenthum."

moralisch nothwendig) mein Eigenthum."

Nach Schopenhauer entsteht das Eigenthumsrecht allein durch die Bearbeitung der Dinge. (S. Welt als Wille und Borstellung, I, &. 62 und II, Cap. 47.)

# 3. Bu Schelling.

### a) Bu Schellings Beltfeele. \*)

Borrebe p. VIII, IX, stehen unverschämt plumpe Sophismen. \*\*)

Pag. 7. Schelling weiß also nicht, bag Bewegung nur

<sup>\*)</sup> F. B. J. Schelling von der Weltseele. Eine hopothese der höhern Physik zur Erklarung des allgemeinen Organismus. Hamburg bei Friedrich Berthes, 1798.

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. VIII und IX ber Borrede von dem Gegen: fat zwifden Mechanismus und Organismus: "Bas ift benn jener Dechanismus felbft, mit welchem, als mit einem Gefpenft, ibr euch felbft fcredt? - Ift ber Dechanismus Ctwas fur fich Beftebenbes, und ift er nicht vielmehr felbft nur bas Regative bes Organismus? - Mußte ber Organismus nicht früher fenn, als ber Mechanismus, das Positive früher, als das Negative? Wenn nun überhaupt das Regative nur aus bem Bositiven, - (Finfterniß nur aus Licht, Ralte nur aus Barme), - nicht umgefehrt erklarbar ift, fo tann unfere Phi= losophie nicht vom Mechanismus (als bem Regativen), fonbern fie muß vom Organismus (als bem Bostiven) ausgeben, und fo ift frenlich biefer fo wenig aus jenem zu erklaren, daß biefer vielmehr aus jenem erst erklarbar wird. — Richt, wo fein Mechanismus ift, ift Organismus, fondern umgetehrt, wo tein Organismus ift, ift Dechanis-Organisation ift mir überhaupt nichts anderes, als ber aufgehaltene Strom von Urfachen und Wirfungen. Nur wo die Natur biefen Strom nicht gehemmt hat, fließt er vorwarts (in geraber Linie). Bo fie ibn bemmt, tehrt er (in einer Rreislinie) in fich felbft que rūd" u. f. w.

ber Materie zukommt, daß nur sie bas Bewegliche im Raume ift, nicht blosse immaterielle Kräfte; beren Thatigkeit bloß bildslich Bewegung zu nennen ist, die aber die Bedingung aller Ruhe so gut als aller Bewegung sind. \*)

Pag. 8 wird die Materialität des Lichts aus feiner Ponderabilität, und pag. 9 seine Ponderabilität aus seiner Materialität bewiesen. \*\*)

Pag. 31. Rein verbrennlicher Körper durchsichig? — Der Diamant ist ber allerverbrennlichste! — Wasserstoffgas ebenfalls! — Und jener Sat ist Geset, aus dem wieder andere Gesetze und viel Weisheit abgeleitet wird! \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 7: "Denn jede Materie erfallt ihren bestimmten Raum nur durch eine Wechselwirtung entgegengebester Kröfte; daß sie also benselben Raum permanent ersüllen, b. h. daß der Körper in seinem Zustand beharrt, kann man nicht erklären, shue jene Kräfte als in jedem Moment gleich thätig anzunehmen, wodurch dann das Unding von absoluter Ruhe von selbst verschwindet. Zede Ruhe, also auch jedes Beharren eines Körpers ist lediglich relativ. Der Körper ruht in Bezug auf diesen bestimmten Zustand der Materie; so lange diesex Zustand fortdauert (so lange z. B. der Körper sest oder stüssig ist), werden die bewegenden Kräste den Raum mit gleicher Duantität, d. h. sie werden denselben Raum ausstüllen, und insosern wird der Körper zu ruhen scheinen, obgleich daß dieser Raum continuirlich erfüllt wird, nur aus einer continuirlichen Bewegung erstlärbar ist."

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. 8 und 9: "Was das Licht in den Schranzten der Materie zurüchält, was seine Bewegung endlich, und zum Gegenstand der Wahrnehmung macht, ist seine Ponderabilität. Wenn einige Natursehrer das Licht selbst oder einen Theil desselben als im ponderabel annehmen, so sagen sie damit nichts, als daß im Licht eine große Expansivstrast (bei welcher, als einer ursprünglichen, zulett alle unsere Erstärungen stehen bleiben) wirksam seine Allein da diese Expansivstrast niemals über die Schranken der Materie treten, d. h. niesmals absolut werden kann, so kann die Schwere in einer Materie, wie im Lichte, zwar als verschwindend, niemals aber als völlig verneint betrachtet werden."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling fagt p. 31: "Man tann als Geses aufstellen, daß tein Rörper durch sichtig ist, ber verbrennlich ist, b. b. der gegen das Orngene groffe Anziehung beweist."

Pag. 37. Auf den Gipfeln tonnen teine Onellen febr. \*\*)
Pag. 39. Wärme desoxybirt nicht ohne einen britten Stoff? Wird Braunstein, Quedfilberoxyd u. a. m. nicht durch blosse Wärme reducirt?! \*\*\*)

Pag. 55 unten: "Nun muß es aber in jebem Körper ein Maximum jener Zurücktoßung geben" — — +) Wie wenn ich einen unschmelzbaren feuerbeständigen Körper, z. B. Kohle, im luftleeren ober mit azotischem Gas gefüllten Raume zu erhigen fortfahre? — —

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 35: "Wir haben erwiesen, daß alle durche sichtige Körper die negative Materie des Lichts zurücktoßen, und daß sie eben deswegen, weil sie dem Licht das Oppgene nicht entziehen können, durchsichtig sind. Eben diese durchsichtigen Körper nun können vom Licht beinahe gar nicht, oder nur äußerst langfam erwärmt werden."

<sup>\*\*)</sup> Schelling fagt p. 37: "Da auf den höchsten Bergen ursprünglich reiche Quellen und überhaupt eine Menge Basser vorhanden war, so mußte der erste Winter schon sie mit einer ansehnlichen Sismasse bepanzern, da hingegen in tiefer liegenden Regionen nur einzelne Gegen: den von Sis überzogen wurden."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling sagt p. 39: "Das Licht hat ausschließlich die Fähigtett, orydirte Körper wieder herzustellen. Die Wärme bewirkt dasselbe,
aber nicht ohne Beptritt eines dritten Stoffes, der das Orygene aufnimmt; die Wärmematerie selbst hat für das Orygene keine Capacität;
es ist die Materie, die dem Licht angehört. Das Licht nimmt es
auf, für sich selbst, und zerset es ohne Mitwirkung eines Dritten."

<sup>†)</sup> Schelling sagt p. 55: "Dieses Geset: daß mit der Orpdation die Zurückschungskraft des Körpers gegen die Wärme vermindert wird, öffnet uns den Weg zu einer vollständigen Construction des Versbrennens als einer chemischen Erscheinung. Jedem Verbrennen geht eine Erhöhung der Temperatur vorher. Durch diese wird die Zurückstößungskraft des Körpers erregt, und somit seine Capacität vermindert. Denn was heißt einen Körper erwärmen? Nichts anderes, als sein ursprüngliches Wärmeprincip dis zu dem Grade erregen, daß es die fremde gegen den Körper strömende Wärmematerie zurückwirft. Indem der Körper dies thut, fühlen wir uns durch ihn erwärmt; er treiht die Wärme gegen Körper von gröfferer Capacität, z. B. das Thermometer. Run muß es aber in jedem Körper ein Maximum jener Zurückschung geben" u. s. w.

Auch ware nach Schallings Spoothefe ein mit bem Orpgen völlig gefättigter Körper burchans nicht zu erwärmen.

Pag. 59 unten. Eis tann allerdings aufs Thermometer wirten, indem es von -40° bis 0° steigt. \*)

Pag. 70. Es giebt wohl keinen schlechtern Barmeleiter als bie Roble, und fie ist gang verbrennlich. \*\*)

Pag. 89. "— — heiligsten Naturglauben" — — hier spricht sich ber Materialismus rein aus. \*\*\*)

Pag. 116. Auf eine positive Wirkung des Azots der Luft leitet vielleicht folgendes Problem. — Woher das viele Azot, das den Grundbestandtheil aller thierischen Körper ausmacht, in solchen Thieren, die lauter Gras fressen, das bekanntlich kein Azot enthält? in Pferden auf der Weide u. a.? †)

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 59: "Die Wärme, die sich mit dem schmelszenden Eis verbindet, kann nicht auf das Thermometer wirken, sie ist wie verschwunden. Die Ursache ist, daß das Eis keine Zurudstoßungskraft gegen die Wärmematerie deweist, und also so lange Wärme aufnimmt, dis durch diese Wärme selbst seine Zurudstoßungskraft erst erregt wird. Es ist also unmöglich, daß es mit dieser Märme auf andere Körper, etwa aufs Thermometer wirke" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. 70: "Unter den phlogistischen Körpern werden diejenigen die besten Wärmeleiter seyn, die im höchsten Grade erregbar sind, d. h. nach dem Obigen, die am schwersten verbrennen, die Metalle, und unter diesen 3. B. das Silber u. s. w., die schlechetesten Wärmeleiter diesenigen, die durch Wärme am wenigsten erregbar sind, d. h. die leicht verbrennlichen Körper, wie Molle, Stroh, Federn u. s. w."

<sup>\*\*\*)</sup> Shelling sagt p. 89: "Es ist das Hauptverdienst ber experimentirenden Physit, daß sie allmählig alle verborgenen Ursachen verzbannt hat, und in den Körpern nichts zuläßt, was nicht aus ihnen sichtbar entwickelt wird, oder durch Zersezung darstellbar ist. Wenn man bedenkt, daß die älteste und eben deswegen natürlichste Meinung die wirksamsten Aaterien überall verbreitet annahm, wird man die Entdedung, daß die Quelle des Lichts in der umgebenden Luft liege, als den ersten Ansang der Rücksehr zu dem ältesten und heiligsten Naturglauben der Welt ansehen."

<sup>+)</sup> Schelling fagt p. 116. "Sollte das Azote der Atmosphäre wirklich nur zu dem Ende da sepn, daß nicht eine reine Aetherluft unsere Lebenstraft erschöpfe, oder sollte die Sticklust noch unbekannte Eigenschaften und irgend einen positiven Zweck haben?"

Pag. 195. Der Schluß, mit dem dies Corollarium anhebt, ist eines realistischen Scholastisers werth; ein solcher würde ganz wie dier Schesling sagen: animantia omnia non vivunt nisi per vitalitatem. Id quod omnia participant, non potest esse in singulo aliquo. Ergo vitalitas extra animans quodlibet posita est. — Dasselbe läßt sich nur von jedem Prädikat behaupten, das mehreren Dingen zusommt. \*)

### b) In Schellings Suftem bes transfrendentalen 3benlismus. \*\*)

Pag. 2 und p. 5 A und B: — "das mit ihm übereinstimmt" — diese Worte sind für mich ohne Sinn, wie auch p. 2 oben die Worte: "ein wechselseitiges Zusammentressen". \*\*\*) Wan versuche doch nur, sich das Gegentheil zu benken, ein Obsiektives, das nicht mit dem Subjektiven übereinstimmt: es ist so unmöglich wie ein dreieckiger Cirkel.

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 195 am Anfang des 1. Corollariums: "Das Leben selbst ist allen lebenden Individuen gemein; was sie von eine ander unterscheidet, ist nur die Art ihres Lebens. Das positive Princip des Lebens kann daher keinem Individuum eigenthümlich sepn, es ist durch die ganze Schöpfung verbreitet, und durchdringt jedes einzelne Wesen als der gemeinschaftliche Athem der Natur. — Go liegt — wenn man uns diese Analogie verstattet — was allen Geistern gemein ist, außerhalb der Sphäre der Individualität (es liegt im Unermeßlichen, Absoluten); was Geist von Geist unterscheidet, ist das negative, individualisirende Princip in jedem."

<sup>\*\*)</sup> System bes transscenbentalen Joealismus von Friedr. Bilh. Joseph Schelling. Tübingen, Cotta'sche Buchhandl. 1800.

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling sagt p. 2 oben: "In jedem Wissen ift ein wechselseitiges Zusammentreffen beider (des Bewüßten und des an sich Bewüßtlosen) nothwendig; die Ausgabe ist, dieses Zusammentreffen zu erklären." Alsdann stellt er p. 2 und 5 die zwei Fälle auf, die hier allein möglich seine: "A. Entweder wird das Objektive zum Ersten gemacht, und gefragt: wie ein Subjektives zu ihm hinzukomme, das mit ihm übereinstimmt? — B. Oder das Subjektive wird zum Ersten gemacht, und die Ausgabe ist die: wie ein Objektives hinzukomme, das mit ihm übereinstimmt?"

Und hier muthmaake ich das nowton heudog ber Naturphilofophie. Die Bafis unfers Bewußtfeuns, bas Berfallen beffelben in Subjettives und Objettives, will fie "ertlaren", b. b. auf Gefete gurudführen, nach benen es fo und nicht anbers febn muß: wober aber biefe bolen? Mus bem Berftanb! Gie verfteht nicht, bag, wenn Rant fagt: "Die Gefete bes Berftanbes und ber reinen Sinnlichfeit geben nicht auf Dinge an fich" biefes bebeute: fie find teine abfolute Befete, fonbern bebingte, und ihre Bebingung ift unfer empirifches Bewuftfebn. Run ift aber Bebingung unfere empirischen Bewuftfebne bas Berfallen beffelben in Subjett und Objett. (3ch fage Bebingung, welches aber bier nicht beißt Urfache, nicht beißt ein nothwendig vorhergeben Muffenbes, benn verftanbe ich es fo, fo murbe ich, wie Schelling, transfcenbent, b. b. wendete eine nur innerhalb bes empirischen Bewuftfebns geltenbe Beftimmung [bie Gucceffion ber Raufalitat] an auf bas gange Bemußtfebn, burch welches jene Bestimmung eben bebingt ift; fonbern Bebingung bes Bewußtfebns beißt bier ein mit bem Bemußtfehn zugleich Gegebenes, mit ihm Ibentifches, nach bem Sat des Widerspruchs aus ihm Folgenbes, burch fein funthetifces, fonbern burch ein analytisches Urtheil Rothwenbiges.) Dies jugeftanben, ift bie Frage: ob bas Subjettive bem Objettiven ale feine Urfache vorhergebe, ober umgekehrt? (welche Frage Schelling zur Sauptaufgabe ber Philosophie macht) -Unfinn. Denn Prius und Posterius, Urfach und Wirfung, feten icon empirisches Bewuftfebn, alfo Subjett und Objett als ihre Bedingung voraus. Pag. 2 fagt Schelling, baß, um zu biefer Untersuchung zu schreiten, man bas nothwendige Zugleichsehn von Subjekt und Objekt aufheben und Gins als bas Erfte, ohne bas Andere, feten muffe. \*) Das hieße aber bas

<sup>\*)</sup> Schelling fährt p. 2, nachdem er das Erklaren des Zusammentreffens von Subjekt und Objekt im Wiffen als Aufgabe hingestellt, fort: "Im Wiffen selbst — indem ich weiß — ist Objektives und Subjektives so vereinigt, daß man nicht sagen kann, welchem von beisen die Briorität zukomme. Es ist hier kein Erstes und kein Zweites, beide sind gleichzeitig und Eins. — Indem ich diese Joentität erkläten will, muß ich sie schon aufgehoben haben. Um sie zu erkaren,

Bewußtsehn ausheben: daher dies Postulat nicht zugestanden werden darf, weil es ein Widersprechendes und Unmögliches sordert. Der Begriff Subjekt nämlich hat nur ein einziges Merkmal, nämlich, daß es Objekte wahrnehme: so het der Begriff Objekt auch nur ein einziges Merkmal, nämlich, daß es von einem Gubjekt wahrgenommen werde. Ein Begriff ist mit der Summe seiner fämmtkichen Merkmale identisch: hat er nur Eins, und es wird gesordert, dieses eine auszuheben und ihn dennoch zu denken, so wird Widersprechendes gesordert.

Pag. 12 oben. Hier ist die Brustwehr, hinter die sich Fichte und Schelling verbergen vor allen Argumenten: sie behaupten, etwas Apartes zu sehn, was kein Mensch sieht, als sie und ihre — ianex.\*) Aber schießen sie Machtsprüche heraus, so muß man wieder Machtsprüche hineinschießen. Ich sage, jene transschontale Betrachtungsart ist Traum ober Trug. Man kann wohl seine Ausmerksamkeit auf etwas richten, worauf solche gewöhnlich nicht gerichtet wird (obgleich die menschliche Ausmerksankeit wohl schon alles durchköbert hat), aber etwas in's Bewußtsehn bringen, was ursprünglich gar nicht darin vorkommt, ist unmöglich. Daß ihre Beobachtung der Handlungsart des transscendentalen Ich erlogen ist, sieht man daraus, daß jene Handlungsart als nach den Gesetzen des empirischen Ich ges

muß ich, da mir auser jenen beiden Faktoren des Wissens (als Gratungsprünzip) sonst nichts gegeben ist, nothwendig den Ginen dem Andern vorsetzen, von dem Einen ausgehen, um von ihm auf den Andern zu kommen; von welchem von beiden ich ausgehe, ist durch die Ausgabe nicht bestimmt."

<sup>\*)</sup> Pag. 11 unten sagt Schelling: "Im gemeinen Handeln wird über dem Objekt der Handlung das Handeln selbst vergessen; das Philosophiren ist auch ein Handeln, aber nicht ein Handeln nur, sondern zugleich ein beständiges Selbstanschauen in diesem Jandeln." Alsdann fährt er p. 12 oben fort: "Die Natur der transscendentalen Betrachtungsart muß also überhaupt darin bestehen, daß in ihr auch Das, was in allem andern Denken, Wissen oder Handeln das Bewußtseyn flieht, und absolut nichtsobjektiv ist, zum Bewußtseyn gebracht und objektiv wird, kurz, in einem beständigen sich selbst Dhiektswerden des Subsjektiven."

schehend von ihnen beschrieben wird, und diese Gesetz sind erst da, wo schon das empirische Bewußtsehn mit Subjekt und Objekt ist. Daß das Subjekt sich selbst Objekt werde, ist der ungeheuerste Widerspruch, der je ersonnen ist: denn Objekt und Subjekt lassen sich nur, eines in Beziehung auf das andere denken, diese Beziehung ist ihr einziges Merkmal, unch dessen Aushedung ihr Begriff seer ist. Soll nun das Subjekt Objekt werden, so setzt es als Objekt wieder ein Subjekt vorans — woher soll dies ses kommen?

Pag. 12 unten: "Bie bas Wissen möglich?"\*) — Sprichft bu von möglich, so setzest du schon das ganze Bissen, b. i. die ganze Berstandeswelt vorans, denn nur da giebt es ein mög-lich und unmöglich.

Pag. 14. \*\*) Auf A ift bie Antwort, bag Sebn, vom

<sup>\*)</sup> Schelling fagt p. 12 unten: "Die Transscenbental Bhilosophie hat zu erklären, wie das Wissen überhaupt möglich sei, vorausegesett, daß das Subjektive in demselben als das Herrschende ober Erste angenommen werde."

<sup>\*\*)</sup> Schelling stellt pag. 14 fg. unter A und B die beiben, bem menfolichen Berftand tief eingegrabenen urfpringlichen Uebergenaungen auf, die das Broblem ber theoretischen und praktischen Philosophie bilben. Die erfte (unter A bargeftellte) Ueberzeugung ift, "bag nicht nur unabhangig von uns eine Belt von Dingen außer uns eriftire, fondern auch, bag unfere Borftellungen fo mit ihnen übereinstimmen, baß an ben Dingen nichts anbers ift, als mas wir an ihnen vorftellen." "Durch biefe erfte und ursprunglichfte Ueberzeugung ift bie erfte Aufgabe ber Philosophie bestimmt: ju erflaren, wie Borftellungen absolut übereinstimmen tonnen mit gang unabhangig von ihnen eriftirenden Gegenftanden? - Da auf ber Annahme, daß bie Dinge gerade bas find, mas wir an ihnen vorstellen, bag mir alfo allerbings bie Dinge erkennen, wie fie an fich find, Die Möglichkeit aller Erfahrung beruht (benn mas mare die Erfahrung, und wohin murbe fich 3. B. Die Phyfit verirren, ohne jene Boraussenung ber absoluten Joentitat des Sepns und Erscheinens?), - fo ift die Auflösung biefer Aufaabe ibentifc mit ber theoretifden Philosophie, welche bie Möglichfeit ber Erfahrung ju untersuchen ,bat."

<sup>&</sup>quot;B. Die zweite eben so ursprüngliche lleberzeugung ist, daß Borstellungen, die ohne Nothwendigkeit, durch Freiheit, in uns entstehen, aus der Welt des Gedankens in die wirkliche Welt übergeben und objektive Realität erlangen konnen." "Dund diese zweite

Objekt gebraucht, nichts weiter heißt, als Erscheinen, vorgestellt werden; daß die Trennung von beiden ein Irrihum der transscendent werdenden Bernunft ist, die beide wennt, um sie durch ein Kausal-Berhältniß wieder zu vereinen.

Auf B ist die Antwort: Daß Vorstellungen, die ohne Nothwendigseit entstanden, in der objektiven Welt Realität erlangen, ist, so schlechthin gesagt, nicht wahr: sondern nur Vorstellungen von Verhältnissen der Dinge in der objektiven Welt können diese Verhältnisse dewirken, und das daher, weil unser empirisches Ich selbst ein Objekt ist, und als solches Kausalität hat, wie jedes Objekt; daß aber das Subjekt mit Freiheit diese Kaussalität beherrscht, gehört in ein andres Kapitel. Die Gegenstände sind unveränderlich bestimmt, ihre Verhältnisse wechseln nach dem Gesetz der Kausalität, welches sich auch über unser Ich, sosern wir solches erkennen, d. h. sosern es Objekt ist, erstreckt.

Pag. 38.\*) Der Sat A=A ist allerdings burch etwas Objektives bedingt, nicht durch ein bestimmtes Objekt, aber boch durch ein Objekt im Allgemeinen: sein Sinn nämlich ist: benke

Ueberzeugung ist ein zweites Problem bestimmt, dieses: wie durch ein bloß Gedachtes ein Objektives veränderlich sei, so daß es mit dem Gedachten vollkommen übereinstimme? Da auf jener Borausseyung die Möglickeit alles frepen Handelns beruht, so ist die Austösung dieser Ausgabe praktische Philosophie."

<sup>\*)</sup> Pag. 38 fg. auf die Frage nach dem, was man unbedingt wisse? sagt Schelling: "Unbedingt weiß ich nur das, dessen Wissen einzig durch das Subjektive, nicht durch ein Objektives bedingt ist. — Rum wird behauptet, nur ein solches Wissen, was in identischen Säsen ausgedrückt ist, sei allein durch das Subjekt bedingt. Denn in dem Urtheil A — A wird ganz von dem Inhalt des Subjekts Aabstrahirt. Ob A überhaupt Realität hat, oder nicht, ist für dieses Wissen ganz gleichgultig. Wenn nun also ganz von der Realität des Subjekts abstrahirt wird, so wird A betrachtet, bloß in sofern es in uns gesetzt, von uns vorgestellt wird; ob dieser Borstellung etwas außer uns entspreche, wird gar nicht gestragt. Der Sat ist evident und gewiß, ganz abgesehen davon, ob A etwas wirklich eristirendes, oder bloß eingebildetes, oder selbst unmögliches ist. Denn der Sat sagt nur so viel: indem ich A denke, denke ich nichts anderes, als A. Das Wissen in diesem Sat ist also bloß durch mein Denken (das Subjektive) bedingt, d. h. nach der Erklärung, es ist unbedingt."

ich irgend ein bestimmtes Objekt (ein Etwas mir bem Subjekt gegenüber), so kann ich es nicht zugleich verläugnen (mir nichts gegenüber benken). Der Sat ist also bedingt durch die Boraussehung eines Objekts. Durch diese Boraussehung ist wieder das Subjekt bedingt, so gut wie das Objekt durch das Subjekt.

"Das Wissen in biesem Say", heißt es, "ist bloß burch mein Denken bedingt." — Aber bein Denken eines Objekts als Objekts in abstracto ist bedingt durch die ein Mal vorhergegangene sinnliche Wahrnehmung eines Objekts in concreto.

Pag. 44.\*) Nego ac pernego! Das Selbsthewußtsehn ist nicht "der Alt, wodurch das Denkende unmittelbar zum Objekt wird"! — Das Selbsthewußtsehn ist das Bewußtsehn des Subjekts als Subjekts, welches vom Bewußtsehn jedes Objekts so verschieden ist, daß kein größrer Gegensatz gedacht werden kann: durch diesen grossen Gegensatz wird erst ein Objekt mögslich; aber umgekehrt durch das Bewußtsehn des Objekts wird erst das des Subjekts möglich.

Daß das Subjekt sich nie Objekt werden kann, folgt aus der einsachen Wahrheit, daß dann nichts mehr da wäre, dem dies Objekt Objekt wäre.

Pag. 50. "Das Ich ist nichts als das Wissen von sich selbst."\*\*) — D ja, aber dies ist ein nur mittelbares Wissen! Nur badurch, daß ich von den Dingen weiß, weiß ich von mir. — Bon den Dingen weiß ich also unmittelbar und von mir

Pag. 44 sagt Schelling: "Daß im Selbstbewußtseyn Subjekt und Objekt des Denkens Eins sehen, kann jedem nur durch den Akt des Selbstbewußtseyns selbst klar werden. Es gehört dazu, daß man zugleich diesen Akt vornehme, und in diesem Akt wieder auf sich resstettire. — Das Selbstbewußtseyn ist der Akt, wodurch sich das Denkende unmittelbar zum Objekt wird, und umgekehrt, dieser Akt und kein anderer ist das Selbstbewußtseyn."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 50 sagt Schelling, daß durch das Wiffen des Ichs von sich selbst das Ich selbst (als Objekt) erst entsteht. "Denn da das Ich (als Objekt) nichts anders ist, als eben das Wifsen von sich selbst, so entsteht das Ich eben nur dadurch, daß es von sich weiß; das Ich selbst also ist ein Wissen, das zugleich sich selbst (als Obzielt) producirt."

mittetbar? 3a; aber bie Dinge find nur, fofern ich von ihnen weiß.

Pag. 55, i, ift die Krone alles Unfinns. \*)

Pag. 58: "Das Unbedingt-Gewisse kann nur im Richtsobjektiven liegen."\*\*) — Wenn ich vom Objektiven sage, "es ist objektiv", so ist das so unbedingt gewiß, als wenn ich vom Subjekt sage, "es ist Subjekt". Zwar ist die Art des Sehns eine zwiesache, denn Sehn wird ausgesagt vom Objekt und dem Subjekt, karakteristisch ist daher fast in allen Sprachen das sum vom est unterschieden, meine Aussage aber von beiden ist wahr, d. h. der Erscheinung, dem durch äussern und innern Stun Wahrsgenommenen entsprechend.

2) \*\*\*) Gerade, daß das Kind sich anfänglich so nennt, wie es sich von Andern nennen hört, beweist, daß es sich nur als Objekt erkenne, und weiter bezeichnet der Name Ich nachher auch nichts: denn das Subjekt erkennt sich nicht. Siehe meine Anmerkung zu p. 44.

<sup>\*)</sup> Pag. 55, i steht: "Was uns durch den ursprünglichen Aft der intellektuellen Anschauung entsteht, kann in einem Grundsat ausgedrückt werden, den man ersten Grundsat der Philosophie nennen kann. — Run entsteht uns aber durch intellektuelle Anschauung das Ich, in sofern es sein eigen Produkt, Producirendes zugleich und Produciretes ist. Diese Identität zwischen dem Ich, in sofern es das Producirende ist, und dem Ich als Producirem, wird ausgedrückt in dem Sat Ich-Ich, welcher Sat, da er Entgegengesetzte sich gleich setzt, keineswegs ein identischer, sondern ein synthetischer ist."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 58 steht: "Das Unbedingt-Gewisse tann für sie (b. i. für die Wissenschaft des Wissens) nur in dem absolut Nichtobjetztiven liegen, welches auch die Richtobjektivität der identischen Saze (als der einzig unbedingt gewissen) beweist."

<sup>\*\*\*)</sup> Diese zweite Einwendung Schopenhauer's bezieht sich auf das von Schelling, p. 58 unten, Gesagte: "Kant sindet es in seiner Anthropologie merkwürdig, daß dem Kind, sobald es ansange, von sich selbst durch Ich zu sprechen, eine neue Welt auszugehen scheine. Es ist dies in der That sehr natürlich; es ist die intellektuelle Welt, die sich ihm öffnet, denn was zu sich selbst Ich sagen kann, erhebt sich eben dadurch über die objektive Welt, und tritt aus fremder Anschauung in seine eigene."

Pag. 63-79. Hier steht die Quintessenz bes Mahrchens ber Wiffenschaftslehre.\*)

Ich kenn' es wohl, so klingt bas ganze Buch, Ich habe manche Zeit damit verloren; Denn ein vollkommner Widerspruch Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Thoren.

Daß nach Kants Erscheinung es möglich gewesen ift, sich zu verwessen, nach Gesetzen der Räumlichkeit und andern für die Ersahrung geltenden Das demonstriren zu wollen, was der überstundliche Grund alles Bewußtsehns, für welches erst Ersahrung möglich ist, sehn soll — ist einer der tollsten Excesse des menschlichen Geistes.

Bei ber ganzen Demonstration, wie bei aller Sichte'schen und Schelling'schen Philosophie, wird Aufhebung ber 4 logischen

\*) Pag. 63-79 enthält die "allgemeine Deduction' des transfeenventalen Joealismus." Die Stellen dieses Abschnitts, die Schopenshauer oben besonders citirt, find folgende:

Pag. 68a: "Ift das Ich nicht ursprünglich Objekt, so ist es das Entgegengesetze des Objekts. Run ist aber alles Objektive etwas Ruhendes, Fixirtes, das selbst keiner Handlung sähig, sondern nur Objekt des Handelns ist. Also ist das Ich ursprünglich nur Thatigekeit. — Herner im Begriff des Objekts wird der Begriff eines Begränzten oder Beschränkten gedacht. Alles Objektive wird eben dadurch, daß es Objekt wird, endlich. Das Ich also ist ursprünglich (jenseits der Objektivität, die durch das Selbstbewußtseyn darein gesetzt wird), unendlich — also unendliche Thätigkeit."

Pag. 75: "Das Ich ift begränzt nur baburch, daß es unbegränzt ist. Man setze, dem Ich werde eine Gränze gesetzt ohne sein Zuthun. Diese Gränze falle in jeden beliebigen Bunkt C. Geht die Thätigkeit des Ichs nicht dis zu diesem Punkt, oder gerade nur dis zu diesem Punkt, so ist es keine Gränze für das Ich. Allein, daß die Thätigkeit des Ichs auch nur dis zu dem Punkte C gehe, kann man nicht annehmen, ohne daß es ursprünglich ins Unbestimmte hin, d. h. unendlich thätig sei. Der Punkt C existirt also für das Ich selbst nur dadurch, daß es über ihn hinausstredt, aber jenseits dieses Punktes liegt die Unendlichkeit, denn zwischen dem Ich und der Unsendlichkeit liegt nichts, als dieser Punkt. Also ist das unendliche Streben des Ichs selbst Bedingung, unter welcher es begränzt wird, d. h. seine Unbegränztheit ist Bedingung der Begränztheit."

Brundgesete stillschweigend voransgesetz: ausserdem ist die unverschämteste Willtührlichkeit in den Schlässen in sast jedem Beweis (z. B. p. 68a) handgreislich, und es daher nicht der Mühe werth, solche einzeln auszuzeigen, die Albernheiten ernsthaft zu behandeln, und die Fehler der Durchführung zu tadeln, da die ganze Basis in der Luft schwebt. Doch merke ich ein Beispiel jener Fehler an: der erste grosse Absat p. 75 sagt so viel als: wenn ein abgeschossener Pfeil über irgend ein bestimmtes Ziel sliegt, so solgt daraus, daß er in's Unendliche sliege: denn "jenseits dieses Punktes liegt die Unendlichkeit."

Pag. 146 stehn, jum Gelächter fünftiger Zeit, die Ansmagungen ber Bissenschaftelehre!\*)

Seht ihr benn nicht, daß Entstehen, Werden, eine Zeit voraussetz, daß diese, wie auch alle Gesetz, nach denen jenes Werden in euren Demonstrationen ersolgt, bedingt sind, nicht bloß durch eine Intelligenz (die doch erst werden soll), sondern durch eine gerade auf solche Weise, wie wir, sinnlich bedingte Intelligenz! daß, wenn man nicht durch Anwendung des einzigen Begriffs der Kausalität auf einen Weltschöpfer schließen darf, man noch viel weniger durch Anwendung aller Verstandessbegriffe, dazu des der Zeit und noch mehr des des Raumes (die Basis eurer Demonstration) die Intelligenz, die Bedingung alles Sebns und Wissens, darf entstehen lassen!

Pag. 177—185 werben Magnetismus, Glektricität, chemischer Proces und Galvanismus a priori beducirt: nicht ohne

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 146: "Mit der Empfindung selbst schon ist ein Widerspruch in das Ich gesett. Es ist beschränkt zugleich und über die Schranke hinausstrebend. Dieser Widerspruch kann nicht aufgehoben werden, er kann aber auch nicht fortdauern. Er kann also nur vereinigt werden durch eine dritte Thätigkeit. Diese dritte Thätigkeit ist eine anschauende überhaupt, denn es ist das ideelle Ich, was hier als begränzt werdend gedacht wird. Aber dieses Anschauen ist ein Anschauen des Anschauens, denn es ist ein Anschauen des Empsindens. — Das Empsinden ist selbst schon ein Anschauen, nur ein Anschauen in der erst en Botenz. Das jest abgeleitete Anschauen ist also ein Anschauen in der zweiten Potenz, ober, was dasselbe ist, ein productives Anschauen."

Wit, doch mit solchen Willführlichkeiten, daß der Leser ahnben muß, man mache ihn zum Narren.\*)

Pag. 280 unten: "Den Raum bloß in uns anschauen"\*\*)
— ift Unsinn. Denn sobald ein Raum und ein Objekt (hier das Individuum) gesetzt ist, muß, wenn der Raum Raum und nicht ein Unding sehn soll, das Objekt in ihm, nicht er im Objekt sehn. Der Zustand, den Schelling gleich darauf als möglich beschreibt und der eine Borstellung geden soll, wie der Raum in uns sehn sollte, giebt diese nicht, sondern seht bloß, daß nicht viele Individuen und Objekte, sondern nur ein organisirtes Individuum und dies zugleich das einzige Objekt wäre. Dies aber läßt sich nicht anders denken, als im Raum, vom seeren Raum

<sup>\*)</sup> Schelling beducirt p. 177—185 bie drei Grundfrafte der Materie aus den drei Dimensionen. Der ersten Dimension, der Länge, entspricht der Magnetismus, der zur Länge hinzukommenden Breite die Elektricität, der zu beiden hinzukommenden Dide der chemissiche Prozeß. Schließlich sucht er, statt des speciellern Ausdrucks der mischer Prozeß, einen allgemeinern, in welchem a priori eine Triplicität von Kräften erkennbar sei. Ein solcher ist ihm der Galvanissmus, welches nicht ein einzelner Prozeß, sondern der allgemeine Aussdruck für alle in's Produkt übergehende Prozesse ist.

<sup>\*\*)</sup> Schelling fagt p. 280: "So lange nicht die Handlung bes Broducirens rein und abgesondert vom Broducirten uns jum Obiett wird, exiftirt alles nur in uns, und ohne jene Trennung wurden wir wirklich alles blog in uns felbft angufchauen glauben. Denn bag wir Die Objette im Raume anschauen muffen, ertlatt noch nicht, bag wir fie auffer uns anschauen, benn wir tonnten auch ben Raum bloß in uns anschauen, und ursprünglich schauen wir ihn wirklich bloß in uns an. Die Intelligenz ift ba, wo fie anschaut, wie kommt fie benn nun bagu, die Objette auffer fich anguschauen? Es ift nicht einzuseben, warum uns nicht die gange Auffenwelt wie unfer Organismus vorkommt, in welchem wir überall, wo wir empfinden, unmittelbar gegenwärtig zu sehn glauben. So wie wir unsern Organismus, auch nachdem fich bie Auffendinge von uns getrennt haben, in der Regel gar nicht auffer uns anschauen, wenn er nicht burch eine besondere Abstrattion von uns unterschieden wird, fo tonnten wir auch Die Objette ohne ursprungliche Abstrattion nicht als von uns verschieben erbliden. Daß fie alfo von ber Seele gleichsam fich ablofen und in den Raum auffer uns treten, ist nur durch die Trennung bes Be-griffs vom Brodutt, b. h. des Subjektiven vom Objektiven überhaupt mbalid."

umgeben, und nicht ber Raum in ihm, welches ein burchaus unbentbares ist. — Wenn Kant sagt: "Bir tragen ben Raum in uns", so heißt bies, ber Raum ift eine burch unsere sinnsliche Natur bedingte Auschauungsform. Bergleiche Schellings Philosophische Schriften, Bb. I, p. 256 und meine Anmerkung bazu. ")

Pag. 284-85. Sophismen über Schematismus. \*\*)

Pag. 314—321 steht ein merkoärdiger Versuch einer Wisberlegung des eigentlichen Kantianismus, der sehr sonderbar hinterdrein kommt, denn was nutt es, den Irrthum zu widerlegen, nachdem man schon die Wahrheit aufgestellt und bewiesen hat, in der alsbann die Widerlegung des Irrshums schon liegen müste. Eine Probe des Werthes dieser Widerlegung giebt der disjunctive Schluß p. 315 unten —316. \*\*\*)

Warum Schopenhauer in dieser Lehre vom Schema nur Sophismen sieht, ist zu entnehmen aus seiner Kritik dieser Lehre in der viersachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, 2. Aust., §. 28, und in der Welt als Wille und Borstellung, I, 505 ff. der 2. Aufl., I, 532 ff. der 3. Aufl.

<sup>\*)</sup> Siehe die Anmerkungen jum I. Band von Schellings philosoph. Schriften.

<sup>\*\*)</sup> Schelling spricht p. 284 fg. vom Schema, als einem Mittleren zwischen dem Begriff und dem individuell bestimmten Ding. "Das Schema zeigt sich im gemeinsten Verstandesgebrauch, als das allgemeine Mittelglied der Anerkennung jedes Gegenstandes als eines bestimmten. Daß ich, so wie ich einen Triangel erblick, er sei nun von welcher Art er wolle, in demselben Augenblick das Urtheil fälle, diese Figur sei ein Triangel, sest eine Anschauung von einem Triangel überhaupt, der weder stumpf-, noch spis-, noch rechtwinklicht ist, voraus, und wäre vermöge eines blossen Begriffs vom Triangel so wenig, als vermöge eines blossen Bildes von demselben möglich, denn das letztere nothwendig ein bestimmtes ist, so wäre die Congruenz des wirklichen mit dem bloß eingebildeten Triangel, wenn sie auch wäre, eine bloß zufällige, welches zur Formation eines Urtheils nicht zulänglich ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling hebt p. 314—321 ben Kant'schen Unterschied zwischen a priori und a posteriori auf, alles Wissen, sowohl bem apriorischen als aposteriorischen Theile nach, aus bem Ich ableitend. Pag. 315 unten sg. sagt er: "Eben deswegen, weil unsere ganze Ertenntniß ursprünglich ganz und durchaus empirisch ist, ist sie ganz

Pag. 344 ein vortrefflicher Beweis à la Fichte, daß Intelligenzen neben mir Bebingungen meines Selbstbewußtsehns find. \*)

Pag. 346-47 folgt, daß Abam nichts hat wollen können, ebe wenigstens Eva ba war! \*\*)

- \*) Pag. 344 beweist Schelling, daß es "Bedingung des Selbstewußtseyns sei, daß ich eine Thätigkeit von Intelligenzen ausser mir überhaupt anschaue", folgendermaaßen: "Die Intelligenz ist in ihrer Freiheit allerdings eingeschränkt durch die objektive Wekt, aber sie ist irmerhalb dieser Eingeschränktheit wieder uneingeschränkt, so daß sich ihre Thätigkeit z. B. auf jedes beliedige Objekt richten kann; nun seze man, sie sange an zu handeln, so wird sich ihre Thätigkeit nothwendig auf ein bestimmtes Objekt richten müssen, so, daß sie alle andern Objekte frei und gleichsam underührt läßt: nun ist aber nicht zu begreifen, wie sich ihre ursprünglich völlig undestimmte Thätigkeit auf diese Weise beschränken werde, wenn ihr nicht etwa die Richtung auf die übrigen unmöglich gemacht ist, welches, so viel wir dissieht einsehen, nur durch Intelligenzen ausser ihr möglich ist. Es ist also Bedingung des Selbstbewußtsenzen ausser mir überhaupt anschaue, weil es Bedingung des Selbstbewußtsens ist, daß meine Thätigkeit sich auf ein bestimmtes Objekt richte."
- \*\*) Pag. 346—47 wirft Schelling "die neue Frage, die wichtigste dieser Untersuchung" auf: "wie denn durch die blosse Regation etwas Positives geseht sehn könne, so, daß ich was nicht meine Thätigteit ist bloß deswegen, weil es nicht die meinige ist, anschauen muß als Thätigseit einer Intelligenz ausser mir?" Er beantwortet diese Frage, wie solgt: "um überhaupt zu wollen, muß ich etwas Bestimmtes wollen; nun könnte ich aber nie etwas Bestimmtes wollen, wenn ich Alles wollen könnte, als muß mir durch die unwilltührliche Ans

und durchaus a priori. Denn wäre sie nicht ganz unste Production, so würde uns entweder unser ganzes Wissen von Aussen gegeben, was unmöglich ist, weil es in unsern Wissen sonst nichts Nothwendiges und Allgemeingültiges gäbe; es bleibt also nichts sibrig, als daß uns einiges von Aussen, anderes aber aus uns selbst komme. Also kan unser Wissen nur dadurch ganz und durchaus empirisch sonn, daß es ganz und durchaus aus uns selbst kommt, d. d. ganz und durchaus a priori ist. In sosern nämlich das Ich alles aus sich producirt, in sosern sit alles, nicht etwa nur dieser oder jener Begriff, oder wohl gar nur die Form des Denkens, sondern das ganze Cine und untheilbare Wissen a priori. Aber in sosern wir uns dieses Producirens nicht bewußt sind, in sosern ist in uns nichts a priori, sondern alles a posteriori."

Pag. 361. Daß die Ueberzeugung von der Objektivität der Dinge mir erst dadurch komme, daß andere Individuen sie ebensfalls anschauen\*), ist falsch. Denn 1) woher kommt mir die Ueberzeugung, daß diese Individuen von mir unabhängig da sind? Die unabhängige Existenz dieser bliebe immer hypothetische Bebingung der Realität der Objekte, welche hypothetische Bedingung allen meinen objektiven Urtheilen für immer stillschweigend zum Grunde läge.

2) Wenn ich bloß durch jenen Schluß Ueberzeugung von der Realität der Objekte erhalte, woher nehme ich die Prämisse dies Schlusses? d. h. woher den Begriff von einer von meinen Borstellungen unabhängigen Objektenwelt?

Pag. 417 — 441. Ein höchst absurdes Faseln und Trämmen über Geschichte und Vorsehung: wie genau Schelling in Fichtesche Ibeen eingegangen ist, beweist seinen Mangel an eigentlicher Originalität. \*\*) Der Grundirrthum ist die Meimung, daß die

schauung schon unmöglich gemacht seyn, alles zu wollen, welches aber unbenkbar ist, wenn nicht mit meiner Individualität, also mit meiner Selbstanschauung, in sosern sie eine durchgängig bestimmte ist, bereits Gränzpunkte meiner freien Thätigkeit geset find, welche nun nicht selbstlose Objekte, sondern nur andere freie Thätigkeiten, b. h. Handelungen von Intelligenzen ausser mir seyn können."

<sup>\*)</sup> Schelling fagt p. 361: "Daß Objekte wirklich auffer mir, d. h. unabhängig von mir existiren, davon kann ich nur dadurch überzeugt werden, daß sie auch dann existiren, wenn ich sie nicht anschaue. Daß die Objekte gewesen sind, ehe daß Individuum war, davon kann es nicht dadurch überzeugt werden, daß es sich nur als an einem bestimmten Bunkte der Succession eingreisend sindet, weil dieses eine blosse Folge seiner zweiten Beschränktheit ist. Die einzige Objektivität, welche die Welt für daß Individuum haben kann, ist die, daß sie von Intelligenzen ausser ihm angeschaut worden ist."

<sup>\*\*)</sup> Schelling beweift p. 417 — 441 zuerst: "daß das einzig wahre Objekt der Historie nur das allmählige Entstehen der weltbürgerlichen Berfassung sehn kann, denn eben diese ist der einzige Grund einer Geschichte" (p. 420), sodann, daß im Begriffe der Geschichte "der Begriff einer unendlichen Progressivätt" liege (p. 421 fl.). Der Progress kann nach Schelling darum nie ein Ende nehmen, weil "wenn jenes Absolute, welches überall nur sich offenbaren kann, in der Geschichte sich vollskändig geoffenbart hätte, oder jemals sich offenbarte, so ware es eben damit um die Erscheinung der Freiheit (im Handeln

Begebenheit, das Geschehende irgend eine Realität habe: er sieht nicht, daß es gar nicht auf Das ankommt, was gethan, sondern auf Das, was gewollt wird. Er unterscheidet nicht die beiden grossen alleinigen Seiten des Lebens, von denen die eine höchst ernsthast, die andere höchst spaaßhaft ist: jene ist das Reale, der Bille in jedem Individuo: diese das Geschehende, die Begebenheiten der Welt, das Nichtige. Jene ist das heilige Feuer, diese der darans aufsteigende Rauch, der, bedor er in Nichts verschwindet, seltsame Gestalten bilbet.

Was er p. 431 bas Absolute nennt, nenne ich bas absolut Richtige. \*)

ves Menschen) geschehn." "Bir können uns also keine Zeit benken, in welcher sich die absolute Sonthesis (von menschlicher Freiheit und göttlicher Nothwendigkeit), b. h. wenn wir uns empirisch ausdrücken, der Plan der Borsehung vollständig entwicklt hötte" (p. 436). "It die Erscheinung der Freiheit nothwendig unendlich, so ist auch die vollständige Entwicklung der absoluten Synthesis eine unendliche, und die Geschichte selbst eine nie ganz geschehene Offenbarung jenes Absoluten" (p. 439). Die drei Perioden jener unendlichen Offenbarung des Absoluten in der Geschichte sind 1) die des Schicksalls; 2) die der Natur; 3) die der Borsehung (p. 439—441).

<sup>\*)</sup> Schelling spricht p. 431 von der verborgenen Rothwendigkeit in der Geschichte, die die Menschen selbst wider ihren Willen verwirtlichen helsen mussen, so daß sie dahin mussen, wo sie nicht hin wollten: "Diese Rothwendigkeit kann nur gedacht werden durch eine absolute Synthesis aller Handlungen, aus welcher alles, was geschieht, also auch die ganze Geschichte sich entwicklt, und in welcher, weil sie absolut ist, alles zum voraus so abgewogen und berechnet ist, daß alles, was auch geschehen mag, so widersprechend und disharmonisch essehenen mag, doch in ihr seinen Bereinigungsgrund habe und sinde. Diese absolute Synthesis selbst aber muß in das Absolute gesetzt werden, was das Anschauende, und ewig und allgemein Objektive in allem freien Handeln ist."

#### c) Bu Schellings Bruns. \*)

Pag. 17. Wenn die Schönheit "ohne Beziehung auf ein äusseres Berhältniß" Schönheit sehn foll; so kann sie nicht sehn "äusserer Ausbruck organischer Bollkommenheit": benn diese seht einen Zweck vorans. \*\*)

Pag. 20. 3ch läugne, baß ber ewige Begriff jedes Dinges nothwendig schön sei, indem ich z. B. an Kröten, Paviane u. s. w. denke. \*\*\*)

Pag. 21 oben: "emige Begriffe"+) find eben numöglich, Begriffe giebt es nur in ber Endlichfeit. Das was allen Ur-

<sup>\*)</sup> Bruno ober über bas göttliche und natürliche Princip ber Dinge. Ein Gespräch, herausgegeben von Schelling. Berlin. Bei Joshann Friedrich Unger, 1802.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 17 frägt Anselmo im Gespräch: "Nun sage mir, ob du die Schönheit für eine Bolltommenheit, den Mangel an Schönheit für eine Unvolltommenheit hältst?" — Hieraus Alexander: "Freyslich, und zwar halte ich dafür, daß die Schönheit, welche nur der äusseruck der organischen Bolltommenheit ist, die unbedingteste Bolltommenheit sei, die ein Ding haben könne, weil nämlich jede ander Bolltommenheit eines Dinges nach seiner Angemessenheit zu einem Zweck ausser ihm geschäht wird, die Schönheit aber bloß an sich selbst betrachtet, und ohne alle Beziehung auf ein äusseres Berhältniß das ist, was sie ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 20 sagt Anselmo: "Indem wir also unste Schlüsse überrechnen, so sindet sich, nicht nur daß die ewigen Begriffe vortresslicher und schöner seien, als die Dinge selbst, sondern vielmehr, daß sie auch allein schön, ja daß der ewige Begriff eines Dinges nothewendig schön sei." — [Man vergleiche übrigens mit Schopenhauers obiger Bemerkung seine spätere Behauptung, daß jedes natürliche Ding schön sei (Welt als Wille und Vorstellung, I, §. 41) und hiezu die Erklärung, warum uns dieses bei einigen Thieren, wie Affen, Kröten u. s. w. nicht einleuchten will, Parerga, II, §. 212 der 1. Ausl., §. 216 der 2. Ausl.]

<sup>†)</sup> Pag. 21 oben sagt Anfelmo: "Sind wir aber nicht früher übereingekommen, daß eben diese ewigen Begriffe der Dinge auch allein und absolut wahr, alle andern täuschend oder nur relativ wahr seien, und daß, die Dinge mit absoluter Bahrheit erkennen, so viel heiße als: sie in ihren ewigen Begriffen erkennen?"

begriffen ober Urbilbern (benn bies ist Eins) jum Grunde liegt, ist bas ewig Schöne und Wahre, die göttliche Ibee: aber diese eben brückt jeder Urbegriff oder Urbild nur einseitig aus, also nuvollkommen; so wie jedes einzelne Ding wieder den Urbegriff nur unvollkommen ausbrückt.

Pag. 60—70. Dem Plato nachgeäffte Paradoya, die es aber bloß werden durch einen Doppelfinn im Ausbruck: endlich nämlich nimmt er bald wörtlich für in der Zeit ein Ende nehe mend, bald figürlich für das Sinnenfällig-wirkliche: dadurch kann er (wie Plato z. B. im Parmenides) mit scheinbaren Unsbenkbarleiten doch einen Sinn verknüpfen und sprechen von einem unendlichen Endlichen.\*)

Pag. 81-84. \*\*) Rurger und mahrer murbe Schelling feine

<sup>\*)</sup> Pag. 60—70 entwidelt Bruno seine Ansicht über das ins Unendliche Endliche, welches in der Jose mit dem an und für sich selbst Unendlichen als Eins gesetzt und ihm unmittelbar verknüpft ist. Pag. 64 sagt Bruno: "Der Möglichkeit nach, im unendlichen Denken, ist alles Eins ohne Unterschied der Zeit und der Dinge, der Birkliche keit nach aber ist es nicht Eins, sondern Bieles, und nothwendig und unendlich endlich." Pag. 65: "Um ein unendliches Endliches in und bei dem Absoluten zu benken, bedarf es keiner Zeit, obgleich es nothewendig ist, daß es abgesondert gedacht von ihm, in eine unendliche Zeit ausgebehnt werde. Es wird aber in der unendlichen Zeit nicht unendlicher endlich, als es seiner Natur nach in dem Augenblick sehn würde, wenn es in Ansehung des Absoluten auch nur in dem Augenblick wäre."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 81 erinnert Lucian im Gespräch den Bruno daran, daß er noch nicht dargethan, "wie jenes Heraustreten aus dem Ewigen, mit dem das Bewußtseyn verknüpft ist, selbst, nicht nur als möglich, sondern als nothwendig eingesehen werden könne." Hierauf äussert sich dann p. 82 ff. Bruno über die Abkunft des Endlichen aus dem Ewigen, wie solgt: "So erinnere dich dann, daß wir in jener höchsten Einheit, die wir als den heiligen Abgrund betrachten, aus dem alles hervorgeht und in den alles zurückseht, in Ansehung welcher das Wesen auch die Form, die Form auch das Wesen ist, vorerst zwar die absolute Unendlichkeit setzen, dieser aber nicht entgegen, sondern schlechthin angemessen, genügend, weder selbst begränzt, noch jene begränzend das zeitlos gegenwärtige und unendliche Endliche, beide als Ein Ding, selbst nur im Erscheinenden unterscheidbar und unterschieden, der Sache nach völlig Eins, doch dem Begriff nach ewig verschieden,

Mehnung so aussprechen: Den Ursprung ber Zeit aus ber Ewigskeit, bes Relativen aus bem Absoluten, bes Endlichen aus bem Unenbilden, an bessen Ableitung von jeher alle Philosophen vergebens arbeiteten, begreislich zu machen, ist mir ein leichtes: nur ein einziges Postulat muß man mir einräumen, nämlich Ausbebung bes Sates bes Widerspruchs: sobalb der Verstand nur von diesem seinem Grundgeset abstehen will, wird ihm alles begreislich, er sieht deutlich ein, daß etwas endlich und unendlich zugleich sehn kann, und alles übrige. Ehe er seine Demonstration anhebt, singt er den Zauberspruch der Peren im Matbeth:

Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and filthy air.

Pag. 91 steht, baß bie Weltförper seelige Thiere find. Pag. 107 unten stehn merkwürdige Kunststude, die die Spharen, die seeligen Thiere, du machen wissen.\*)

wie Denken und Sepn, ideal und real. In dieser absoluten Ginheit aber, weil in ihr wie gezeigt alles volltommen und felbft absolut ift, ift nichts von bem andern unterscheibbar, benn die Dinge unterscheiben nd nur burd ibre Unvolltommenbeiten und bie Schranten, welche ibnen burch bie Differeng bes Besens und ber Form gesett find; in jener allervolltommenften Natur aber ift bie Form bem Befen jeberzeit aleich, weil bas Endliche, welchem allein eine relative Berichiebenbeit beider zukommt, in ihm felbst nicht als endlich, fondern unendlich enthalten ift, ohne einen Unterschied beiber. Beil aber bas Enbliche, obicon reeller Beife bem Unendlichen völlig gleich, boch ibeell nicht aufhört endlich zu fenn, fo ift in jener Einheit gleichwohl auch wieber bie Differeng aller Formen, nur in ihr felbst ungetrennt von ber Indiffereng, in fofern in Ansehung ihrer felbft nicht unterscheibbar, jeboch fo enthalten, daß für fich felbst jedes aus ihr fich ein eignes Leben nehmen, und, ibeell gwar, in ein unterschiebenes Dafenn übergebn tann. Auf diefe Beise schlaft wie in einem unendlich fruchtbaren Reim bas Univerfum mit bem Ueberfluß seiner Gestalten, bem Reichthum bes Lebens und ber Fulle feiner, ber Beit nach endlosen, bier aber folechtbin gegenwartigen, Entwidlungen, in jener ewigen Ginbeit, Bergangenheit und Zufunft, beibe endlos für bas Endliche, bier beifammen, ungetrennt, unter einer gemeinschaftlichen Gulle."

<sup>\*)</sup> Pag. 91 steht: "Da jeder Weltförper das ganze Universum in fich darzustellen, nicht nur bestrebt ist, sondern es wirklich darstellt, so sind auch alle zwar unendlicher Berwandlungen gleich einem organi-

Pag. 154 fteht auch eine gar icone Stelle. \*)

Pag. 168—178 scheint mir ber Kern ber Schelling'schen Lehre. \*\*)

Pag. 188: "Das, wodurch alle Dinge Eins sind, ist die Materie; das, modurch verschieden, jedes von dem andern gersondert, die Form."

schen Leibe fähig, an sich selbst aber unverberdlich und unvergänglich, frei serner, unabhängig wie die Iveen der Dinge, losgelassen, sich gennügend, mit einem Wort selige Thiere und, verglichen mit sterblichen Menschen, unsterbliche Götter." — Pag. 107 unten steht: "Reine der Sphären wird durch etwas anders als ihre eigene angebohrene Bortresslichseit, welche darin besteht, daß sie das, wodurch sie abgesondert ist, zur absoluten Einheit selbst, und hinwiederum die Einheit selbst zu dem, wodurch sie abgesondert ist, zu machen weiß, von ihrer Einheit weder entsernt, noch ihr verbunden."

- \*) Pag. 154 steht: "Da nun der Begriff das unendlich gesette Unendliche ist, so ist er die, als unendlich gesette, unendliche Mdg-lichkeit der für sich differenten Anschauungen; das Urtheil aber, da es das Endliche unendlich sett, ist das unendlich Bestimmende der Birk-lichkeit, der Schluß aber, da er das Ewige, der Nothwendigkeit. Ber Begriff selbst alsdann ist wiederum Begriff, also unendliche Möglichkeit nicht nur des Unendlichen, des Endlichen und des Ewigen, sondern auch des dem Unendlichen, Endlichen und Ewigen untergeordneten Unendlichen, Endlichen und Ewigen untergeordneten Unendlichen, Endlichen und Ewigen, so daß diese ersten drei, mit sich selbst vervielsacht und von sich selbst durchdrungen, die Zahl der Besgriffe bestimmen."
- \*\*) Pag. 168—178 handelt vom Absoluten als Indistrenz bes Erkennens und Seyns. "Im Absoluten ist alles absolut, wenn also die Bolltommenheit seines Wesens im Realen als unendliches Seyn, im Jbealen als unendliches Erkennen erscheint, so ist im Absolute das Seyn wie das Erkennen absolut, und indem jedes absolut ist, hat auch keines einen Gegensat ausser sich in dem andern, sondern das absolute Erkennen ist das absolute Wesen, das absolute Wesen das absolute Erkennen" (p. 172). "Weder ist das Jdeale als solches Ursache einer Bestimmung im Realen, noch dieses Ursache einer Bestimmung im Jdealen; keines auch hat einen Werth vor dem andern, noch ist das eine aus dem andern begreislich, da keinem die Würde eines Princips zukommt, sondern beide, Erkennen wie Seyn, sind nur verschiedene Restere aus einem und demselben Absoluten" (p. 173) u. s. w.

Das läßt sich umkehren: Eins sind alle Dinge burch die Form, nämlich durch die Form überhaupt (wie bei ihm durch die Materie überhaupt): verschieden sind sie durch die Materie, da jedes seine eigne hat, die allein ist was ein Ding don dem andern, das ganz dieselbe Form haben mag, sondert, ihm die Fähigkeit giebt sür sich einen Raum zu süllen und Leibnitzens identitas indiscornibilium unwahr macht. Ferner: "Die Formen sind vergänglich, die Materie ewig." — Nicht wahr: eins ist so unvergänglich, wie das andere, und wie die Materie successiv diese Vormen geht, so nehmen die ewigen Formen successiv viele verschiedene Materie auf. Und seine "nothwendige und erste Form" (aus Wolkenkuftskeim) brauchen wir nicht weiter, und erklären doch so gut nichts als er.\*)

## d) In Schelling's Ideen zur Philosophie der Natur. \*\*)

Borrebe p. V oben. (Soll Naturphilosophie "ein bestimmtes System ber gesammten Ersahrung" sehn; wozu benn ber Name Philosophie, ber allezeit die Wissenschaft von bemsienigen was nicht Ersahrung ist bezeichnet hat? — Ferner, sagt

<sup>\*)</sup> Pag. 188 steht: "Das, wodurch alle Dinge Eins sind, ift eben die Materie selbst, das aber wodurch verschieden, und wodurch sie jedes sich von den andern absondern, ist die Form. Die Formen aber alle sind vergänglich, nicht ewig; ewig aber und gleich underzänglich mit der Materie selbst ist die Form aller Formen, die nothe wendige und erste Form, die, weil sie bie Form aller Formen ist, wiederum keiner besondern ähnlich oder gleich, schlechthin einsach, unsendlich, unwandelbar und eben dadurch der Materie gleich sehn muß."

<sup>\*\*)</sup> Iveen zu einer Philosophie der Natur, als Einleitung in das Studium vieser Wissenschaft. Bon F. W. J. Schelling. Zweite Aust. Landshut, bei Krüll, 1803.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. V oben lautet: "Die reine theoretische Philosophie beschäftigt sich bloß mit der Untersuchung über die Realität unsers Wissens überhaupt; der angewandten aber, unter dem Namen einer Philosophie der Natur, kommt es zu, ein bestimmtes System dies Wissens (d. h. das System der gesammten Erfahrung) aus Principien abzuleiten."

<sup>&</sup>quot;Bas für die theoretische Philosophie die Physit ist, ist für die prattische die Geschichte."

Schelling, soll bies "Spstem ber gesammten Erfahrung aus Principien abgeleitet werben": ber blosse Begriff Erfahrung sagt schon die Unmöglichkeit hievon aus.

Ibid. Der Mann hat Recht zu fagen: "was für die prattische Philosophie die Geschichte ist, ist für die theoretische die Phhst." Rämlich eine Satire.

Pag. 6 oben: "Der Mensch ift nicht gebohren" u. s. w. \*) — Ich sage: bas Laster ausgenommen, giebt es keinen Abweg; wie, bie Tugend ausgenommen, kein Ziel: also läßt sich im Uebrigen nicht sagen, wozu ber Mensch gebohren und nicht gebohren sei, sondern alses wird individuell, und von einem höhern Standpunkt verschwindet im Uebrigen gar aller Unterschied. — Uebrigens steht der beste Widerspruch zu dieser Stelle, wo man ihn nicht suchen würde, im Aristoteles: Ethica ad Nicomachum X, 7: "Xpn de ov xara" x. x. d.

Schellings philosophischer Karafter scheint mir ber, bag er ben Menschen, wie auch die Welt, zu einer stätigen Gröffe (continuum) machen will.

Pag. 8 oben: "In ber Unfähigkeit, ben Gegenstand, während ber Borstellung selbst, von der Borstellung zu unterscheiden, liegt für den gemeinen Verstand die Ueberzeugung von der Reaslität äusserer Dinge."\*\*) — Ich sage umgekehrt: Eben im Unterscheiden äusserer Dinge von seiner Vorstellung setzt der gemeine Verstand die Realität äusserer Dinge. Nur das philosophische Besinnen zeigt die Grundlosigkeit jener Unterscheidung,

<sup>\*)</sup> Pag. 6 oben steht: "Der Mensch ift nicht gebohren, um im Rampf gegen bas hirngespinnst einer eingebildeten Welt seine Geistestraft zu verschwenden; sondern einer Welt gegenüber, die auf ihn Einsstuß hat, ihre Macht ihn empfinden lätt, und auf die er zurüdwirken kann, alle seine Kräfte zu üben: zwischen ihm und der Welt muß keine Kluft beseitigt, zwischen beyden muß Berührung und Wechselwirtung möglich seyn, denn so nur wird der Mensch zum Menschen."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 8 oben sagt Schelling: "Indem ich den Gegenstand vorftelle, ist Gegenstand und Borstellung Eins und Dasselbe. Und nux in dieser Unfähigkeit, den Gegenstand während der Borstellung selbst von der Borstellung zu unterscheiden, liegt für den gemeinen Berstand die Ueberzeugung von der Realität ausserer Dinge, die doch nur durch Borstellungen ihm kund werden."

somit der Realität änsserer Dinge: es sieht ein, daß dies Sehn berselben nichts ist als ein Borgestelltwerden, und alles von diessem verschiedene Sehn grundlos und willkührlich in sie hineinzelegt ist. Der Philosoph frägt daher nicht, wie der gemeine Berstand: woher die Dinge? sondern: wie komme ich zu allen diesen Borstellungen? und: was din ich nach Wegnahme derselben?

Pag. 19. "Gefühl allein giebt keine objektiven Begriffe"\*)

— bies ist eine Subreption, mittelft Berwechslung bes sinnlichen Gefühls mit bem was in der Psychologie Gefühl heißt, nub was freilich ganz subjektiv ist: will man aber irgend einen Begriff objektiv nennen, so muß es der sehn, der im stunlichen Gefühl (5 Sinne) seinen Ursprung und Gegenstand nachweist.

Pag. 20. Er gebe boch ben Grund an, warum die Ibee bes allgemeinen Gleichgewichts an sich selbst wahr und nicht von der Ersahrung abhängig sehn soll, und sage und, ob die Anzieshungstraft ihm etwas mehr ist, als qualitas occulta, b. h. eine durch blosse Schlisse ans ihren Wirkungen bekannte Ursache?\*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 19 sagt Schelling in Bezug auf die Frage, wie Materie ausser uns möglich sei, also auch wie die Kräste der Materie, Anziehung und Zurücksbung, ausser uns möglich seien: "Wenn ihr phis wsophiren wollt, so winnt ihr jene Frage einmal nicht abweisen. Run könnt ihr aber gar nicht verständlich machen, was eine Krast unabhängig von euch seyn möge. Denn Krast überhaupt kündigt sich blok eurem Gefühl an. Aber das Gefühl allein giebt euch keine objektiven Begriffe."

Pag. 20 sagt Schelling: "Laßt uns erst zusehn, ob denn überhaupt empirische Principien hinreichen können, die Möglichseit eines Weltspstems zu erklären? Die Frage verneint sich selbst; denn das lette Wissen ans Ersahrung ist dieses, daß ein Universum existirt; dieser Sah ist die Gränze der Ersahrung selbst. Oder vielmehr, daß ein Universum existire, ist selbst nur eine Idee. Roch viel weniger aber kann das allgemeine Gleichgewicht der Weltkräste etwas seyn, das ihr aus Ersahrung geschöpft hättet. Denn ihr könnt diese Idee nicht einsmal für das einzelne System aus der Ersahrung nehmen, wenn sie überall Idee ist; auf das Ganze übertragen wird sie aber nur durch analogische Schlüsse: dergleichen Schlüsse aber geben nur Wahrscheinslichseit; dagegen Ideen, wie jene eines allgemeinen Gleichgewichts, an sich selbst wahr, also Produkt von etwas, oder in etwas gegründet seyn müssen, das selbst absolut, nicht von der Ersahrung abshängt sist."

Pag. 26. Die Ginkheilung nach der Kategorientasel ist ein blosses Wortspiel: benn Quantität, Qualität und Relation haben hier eine ganz andere Bebeutung als in den Kategorien.\*)

Pag. 29: "Entweber — Ober". \*\*) — Merkwürdig ist, baß bas Beispiel von Blis und Donner, bas er so ungeschickt (benn es ist gar keine Kausalverbindung barin) eben angeführt, in dies Entweder — Ober nicht paßt: denn die Succession entsteht da offendar nicht zugleich und ungetrennt mit der Erscheinung; sondern erst nach der Erscheinung, durch die verschiedene Dichtigkeit der Media, durch welche diese auf doppelte Weise zu ums gelangt.

<sup>\*)</sup> Pag. 26 theilt Schelling die Bewegung nach Anleitung ber Rateavrientafel ein in:

<sup>1)</sup> quantitative Bewegung, die einzig ber Quantitat ber Da-

terie proportional ist: Schwere;
2) qualitative Bewegung, die den innern Beschaffenheiten ber

Materie gemäß ist — demische Bewegung; 8) relative Bewegung, die den Körpern durch Ginwirfung von Auffen (durch Stoß) mitgetheilt wird, — mechanische Bewegung.

Schelling, von der schlochthin nothwendigen Succession der Erscheinungen redend, sagt p. 28 und 29: "Daß unsere Borstellungen in dieser bestimmten Ordnung auf einander folgen, daß 3. B. der Blitz dem Donner vorangeht, nicht nachfolgt u. s. w., davon suchen wir den Grund nicht in und, es kommt nicht auf und an, wie wir die Borssellungen auf einander folgen lassen, der Grund muß also in den Dingen liegen, und wir behaupten, diese bestimmte Auseinandersolge seine Auseinandersolge der Dinge selbst, nicht bloß unster Borstellungen von ihnen; nur in sofern die Erscheinungen selbst so und nicht anders auf einander folgen, seven wir genöthigt, sie in dieser Ordnung vorzustellen.

<sup>&</sup>quot;Daraus folgt nun ferner: diese bestimmte Succession kann nicht von diesen bestimmten Erscheinungen getrennt werden, die Succession muß also zugleich mit den Erscheinungen, und umgekehrt, die Erscheinungen mussen zugleich mit der Succession werden und entsteben.

<sup>&</sup>quot;Benn nun weber die Erscheinungen von ihrer Succession, noch umgekehrt die Succession von ihren Erscheinungen getrennt werden kann, so find nur folgende zwei Fälle möglich:

<sup>&</sup>quot;Entweber Succession und Erscheinungen entstehen beibe jugleich und ungetrennt auffer und:

<sup>&</sup>quot;Ober, Succession und Erscheinungen entstehn beibe zugleich und ungetrennt in uns."

Pag. 30—31.\*) Der gemeine Berftand müßte gemeiner Unverstund sehn, wenn er die gegen ihn gemachte Demonstration nicht sogleich widerlegte, indem er sagt: Aus dem Widerspruch, der die Spize deiner Demonstration ist, folgt eben, daß die Brämisse von einem Wesen, das Gegenwärtiges, Bergangenes und Kinstiges in einer Anschauung faßt, falsch und aus der Luft gezarissen ist.

Pag. 67-69. \*\*) 3ch fage: Die Philosophie ift bas be-

<sup>\*)</sup> Schelling nennt von den beiden vorhin unter "Entweder — Dber" aufgestellten Behauptungen bie erfte bie bes gemeinen Menfchen verstandes und fahrt bann pag. 30-31 fort: "In biesem Syftem (bes gemeinen Menschenverftandes) folgen bie Dinge an fich auf ein= ander, wir haben daben nur bas Bufeben; wie aber die Borftellung bavon in uns getommen, ift eine Frage, die fur biefes Spftem viel ju boch liegt . . . . . Man mußte biefes Suftem vorerft philosophisch machen, um es nur prufen ju tonnen. Allein bann läuft man Gefahr, gegen eine bloffe Erdichtung ju tampfen, benn ber gemeine Berftand ift fo tonsequent nicht, und ein solches System, als bas tonfequente des gemeinen Berftandes ware, bat in der That noch in feis nes Menfchen Ropf eriftirt; benn fobalo man es auf philosophifche Ausbrude ju bringen fucht, wird es völlig unverftandlich. Es fpricht von einer Succession, die unabhangig von mir, auffer mir ftatt: finden foll. Bie eine Succession (ber Borftellungen) in mir ftattfinde, verftebe ich; eine Succession aber, Die in ben Dingen felbit. unabhangig von ben endlichen Borftellungen, erfolgt, ift mir gang un: verftandlich. Denn feten wir ein Wefen, bas nicht endlich, bemnach an die Succession der Borftellungen gebunden mare, sondern alles Gegenwärtige und Runftige in Giner Anschauung gufammenfaßte, fo wurde für ein solches Wefen in ben Dingen auffer ihm teine Succession febn. Sie ift also überhaupt nur unter ber Bebingung ber Endlichkeit ber Borftellung. Benn aber bie Succession auch unabbangig von allen Borftellungen in ben Dingen an fich gegründet mare. fo mußte es auch fur ein folches Wefen, als wir angenommen haben, eine Succession geben, mas fich wiberspricht."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 67—69 sett Schelling aus einander: "Die Philosophie ist eine absolute Wissenschaft; denn was sich als allgemeine Uebereinstimmung aus den widerstreitenden Begriffen herausnehmen läßt, ift, daß sie weit entsernt, die Principien ihres Wissens von einer andern Biffenschaft zu entlehnen, unter andern Gegenständen wenigstens auch das Wissen zum Objekt hat, also nicht selbst wieder ein untergeordenetes Wissen sehn kann. Es folgt unmittelbar aus dieser formellen Bestimmung der Philosophie als einer Wissenschaft, die, wenn sie ift,

bingte Biffen vom Abfolnten. Beweis: Bare es nicht bebingt, fo ware es abfolut, und bas Abfolute ift, feinem Begriffe nach. nur Gins, ein Gebn, fein Wiffen, auch feines Biffens beburftig. Wo also Wiffen nöthig ift, ba ist Bebingtheit. Wiffen giebt es nur für Verstand und Vernunft. Sie find bie Vermögen ber Beariffe und bes Schaffens neuer Begriffe aus icon vorhandenen. Alfo ift ber Begriff bebingt: folglich bem Absoluten nie abaquat, Soll baber bas Absolute in ben Begriff, so tann bies nur unter ben Beschräntungen geschehn, bie bem Berftanb und ber Bernunft ankleben, also bebingterweise: also ift alles Wiffen bebingt. Das bochfte Wiffen ift bas vom Absoluten, b. b. bie Philosophie: boch bleibt, laut bem Borbergebenben, auch biefe, ale Wiffen, nothwendig bedingt, ift also ein bedingtes Wiffen vom Absoluten. In fofern ber Menfc bem Absoluten fich unbedingt nabert (wie er fann und foll), weiß er nicht vom Abfoluten, fonbern ift bas Absolute felbst. Sofern er aber philosophirt, thut er bies nicht.

Pag. 78 spricht Schelling beutlich ben Irrthum aus, bem ich soeben wibersprochen, nämlich daß die Philosophie in der absoluten Welt ist. \*) Ganz nach meinem Sinn sagt Platon, daß der, der die ewige Wahrheit hat, so wenig philosophirt, als der, ver sie nicht sucht.

Pag. 65. Der Bufat jur Ginleitung enthält ben Rern bes Schellingianismus und sein Berhaltniß jum Fichtianismus. \*\*)

nicht bedingter Art seyn kann, daß sie serner von ihren Gegenständen, welche sie seyn mögen, nicht auf bedingte, sondern nur auf unbedingte und absolute Weise wissen, also auch nur das Absolute dieser Gegenstände selbst wissen könne . . . . . . Wenn denn also die Philosophie, um auf absolute Art zu wissen, auch nur vom Absoluten wissen kann, und ihr dieses Absolute nicht anders, als durch das Wissen selbst offen steht, so ist klar, daß schon die erste Jdee der Philosophie auf der stillschweigend gemachten Borausseszung einer möglichen Indisserenz des absoluten Wissens mit dem Absoluten selbst, demnach darauf beruht, daß das absolut-Ideale das absolut-Reale sey" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Pag. 78 sagt Schelling: "Mir haben durch das Bisherige den Leser so weit geführt, daß er überhaupt erstens eine Anschauung der Belt, worin die Philosophie allein ist, der absoluten nämlich, alse dann auch der wissenschaftlichen Form, worin diese sich nothwendig dare stellt, verlangen konnte."

<sup>\*\*)</sup> Der "Bufat jur Ginleitung" (p. 65-88) enthalt eine

Ganz im Allgemeinen fage ich barliber: Auf die umberschämte Anmaaffung, bag bies Alles ihm in intellektnaler An-

"Darftellung ber allgemeinen Joee ber Philosophie überhaupt und ber Raturphilosophie insbesondere als nothwendigen und integranten Theils ber erstern." In diesem Zusatz sagt Schelling p. 77: "Das Absolute ervandirt fich in dem ewigen Erkenntnifakt in bas Besondere, nur um in ber absoluten Ginbilbung feiner Unenblichkeit in bas Endliche felbft, diefes in fich gurudjunehmen, und beibes ift in ihm Gin Alt . . . . . Bir feben, daß auf diese Beise, so wie fich jenes ewige Erkennen in ber Unterscheidbarkeit zu erkennen giebt und aus ber Nacht seines Wesens in ben Tag gebiert, unmittelbar Die brei Ginbeiten aus ibm als besondere bervortreten. Die erfte, welche als Einbildung bes Unendlichen in bas Endliche in ber Absolutbeit fich unmittelbar wieber in die andere, so wie diese fich in fie verwandelt, ift, als diese unterschieben, die Natur, wie die andere Die ideale Belt, und die dritte wird als folde ba unterschieden, wo in jenen beiben bie besondere Einheit einer jeden, indem fie für fich absolut wird, fic augleich in die andere auflöst und verwandelt."

Pag. 78 fagt Schelling alsbann, baß jebe biefer Einheiten in fich wieber bie brei Ginheiten unterscheibbar enthalten muffe, und nennt

fie als folde "Botengen".

Pag. 80 und 81 fährt er fort: "Es ist bereits gesagt worden, daß die besondere Einheit, eben deswegen, weil sie dies ist, auch in sich für sich wieder alle Einheiten begreise. So die Natur. Diese Einheiten, deren jede einen bestimmten Grad der Einbildung des Umendlichen in's Endliche bezeichnet, werden in drei Potenzen der Naturphilosophie dargestellt. Die erste Einheit, welche in der Einbildung des Unendlichen in's Endliche selbst wieder diese Einbildung ist, stellt sich im Ganzen durch den allgemeinen Weltbau, im Einzelnen durch die Rörperreihe dar. Die andre Einheit der Zurückbildung des Besondern in das Allgemeine oder Wesen, drüdt sich in dem allgemeinen Mechanismus aus, wo das Allgemeine oder Wesen als Licht, das Besondere sich als Körper, nach allen dynamischen Bestimmungen her auswirft. Endlich die absolute Inseliens durch die Bestimmungen der beiden Einheiten drückt der Organismus aus, welcher daher selbst wieder das Ansich der beiden ersten Einheiten und das vollkommene Gegenbild des Absoluten in der Natur und für die Natur ist."

Pag. 85 erklärt Schelling: "Dem, welcher nur überhaupt ben Busammenhang gesaßt und den Standpunkt des Ganzen selbst erreicht hat, ist auch aller Zweisel genommen, er erkennt, daß die Erscheinungen nur so senn können, und also auch auf diese Beise seyn müssen, wie sie in diesem Zusammenhange dargestellt werden: er besitzt, mit einem Worte, die Gegenstände durch ibre Form."

schanung gegeben sei, und seine Evidenz mit sich führe, gehört die Antwort, daß Dies eine freche Lüge und sein Shstem ein Mährchen, eine Träumerei sei.

Soll man also bavon reben, so muß man es als Hypothese betrachten. Und obwohl, jenes erwähnten anmaaffenben und uns rechtlichen Borgebens wegen, Die Grunde zu biefer Spothefe nicht angegeben find, bamit ein Jeber, indem er fich ihrer unbeutlich, vermöge ber Gefete feines Berftanbes, bewußt finbet, fich einbilbe, ebenfalls intellektuale Anschanung und absolute Evibeng barüber zu haben; fo laffen fie fich boch in bem Beftreben, bie aus ben Gesetzen bes Berftanbes entspringenben Fragen gu befriedigen, febr mohl nachweisen. 3. B. bie Welt muß mobl nicht anders febn können, als fie ift, baber fast alle bogmatische Shifteme ihr eine absolute Urfache gegeben; boch hat Rant ber Anwendung ber Raufalität ein Enbe gemacht: besbalb fest Schelling fie felbft als absolut und in allen ihren Beftimmungen als nothwendig (Rategorie ber Rothwendigfeit) und baber, ftatt ber causa motrix und ihres effectus, eine absolute Einheit. Diese erhalt noch eine Stute, bie er aber auch nur hinter ber Ruliffe braucht, baburch, bag wir, wenn wir febr in uns gebn, wohl finben, bag wir nicht in einem absoluten Buftanb find, und bie Reit (was por Rant fcon lange Bhilosophen und Mbftifer burd ben Begriff ber Ewigfeit aussprachen) uns unwesentlich ift, ebenfo bas Zerfallen unfers Bewußtfebns in Objekt und Subjekt; wir fühlen fogar eine Sehnfucht nach Befreiung von allen biefen Bestimmungen. (Dies ift, scheint mir's, ber Grund alles achten philosophischen Beftrebens.) Deshalb fett Schelling feine absolute Einbeit als burch und burch ibentisch, b. b. ohne alle Beftimmungen, als Einheit bes Subjektiven und Objektiven. (Dies als ein Wiberspruch barf burchaus nicht angenommen werben: man tann, laut Obigem, nur fo weit gebn, ju fagen, baf ein Auftand febn muß, in bem tein Subjekt und Objekt ift, baber aber auch nichts meinem jetigen Bewuftfebn Analoges, und obgleich fich in biefem ein Streben und Borgefühl bavon findet, fo tann bod nie ein Begriff bavon aufgeftellt werben, eben weil es über allen Berftand ift.) Diefe abfolute Ginbeit nun muß, weil es auffer ihr nichts geben tann, boch auch bie Welt umfaffen, und ba fie Ginheit und abfolut ibentisch ift, tann vie Welt nicht ihr Theil, foll, eben weil ausser ihr nichts ift, auch nicht ihre Wirkung sehn; sondern eben sie selbst. Wie nun das absolut Eine, Identische zugleich dieser kwige Wechsel und ewiges Werden sei, ist nur durch die intellektuale Auschauung zuerfassen: denn "ein vollkommner Widerspruch bleibt gleich gesheimnisvoll für Kluge wie für Thoren" (Göthe).

Die Welt ist also, besagter Anschauung zusolge, obgleich absolute Einheit und Ibentitität, boch zugleich ein perpetuum mobile und voll Mannigsaltigkeit. Das absolut Eine geht unaufhörlich als Unenbliches in's Enbliche über, 2) zugleich als Enbliches zurück in's Unenbliche, und bleibt 3) doch ewige Ibentität und absolute Einheit.

"Mein Freund, die Kunst ist alt und neu, Es war die Art zu allen Zeiten Durch Drei und Eins und Eins und Drei Frrthum statt Wahrheit zu verbreiten."

Bothe.

Beliebter Aurze halber schlage ich vor, Rr. 1 Gott Sohn, Rr. 2 beiliger Geift, und Rr. 3 Gott Bater zu nennen. Naturphilosophie betrachtet Gott Sohn; bie Wissenschaftslehre ben beiligen Geift; boch muß jebe nicht einseitige Philosophie bie gange Dreieinigkeit umfassen. In Jebem ber Drei finden fich alle Drei wieber in effigie (p. 80. 81 an ber Naturphilosophie erläutert) und heissen bann Potenzen. Hiefür ift feine Nothwendigkeit im Berstande nachzuweisen, boch geschieht es wohl, bamit bie Naturphilosophie etwas zu thun bekomme. Man fieht, wie viel fich burch die Aufhebung des einzigen Sates vom Widerspruch thun läßt. Doch frägt sich, nachdem man Alles zugegeben, ober intellektual angeschaut hat, noch immer Mancherlei. bag bie Welt, wie sie ist, nothwendig und genau genommen alles ohne Ausnahme absolut ist, nicht anders febn tann, noch werden Durch die einmal gemachte Aufhebung bes Sates vom Biberspruch vereinigt er zwar bie Freiheit leicht bamit. und Mittel fann in ber absoluten Ginbeit nicht febn, auch mare ber Gebrauch ber Rategorie ber Raufalität transscenbent. perpetuum mobile geht, weil es geht. Summa summarum: Die Welt ift, weil fie ift, und ift wie fie ift, weil fie fo ift. Das fteht hier fehr turg; boch fagt Schelling nicht mehr. -

Das aber, was ich oben bas Motiv alles ächten philosophischen Strebens nannte, die Frage: warum find wir in keinem absolusten Zustande? bekommt einen Machtspruch statt einer Antwort.

Beiläufig. Wie in seinem Auffat über die Freiheit eine chemische Ansicht der Grund seines Bildes (sehr spaaßhaft) ist; so ist es in dieser Theorie des Absoluten eine allgemeine physissche und physiologische. Nämlich so: das Absolute, Eine, Identische ist die Materie (Chaos), sie geht in die organische und krystallische Form ein, und dann diese wieder zerfallend giebt ungestaltete Materie zurück, und doch bleibt alles wieder eine Materie, ist die nie ruhende Natur, die im unaushörlichen Inseinanders und Zugleichssehn dieser Brocesse besteht.

Pag. 196. Das Kapitel über die Konstruktion ber Elektricistät in der Naturphilosophie scheint mir sehr toll.\*)

Pag. 237. Das Kapitel vom Allgemeinen im dynamischen Broceß ist wo möglich noch toller. \*\*)

Pag. 253. Daß ich mir keine Rube ohne Bewegung bensten kann, ist falsch. Bewegung ist Aenberung bes räumlichen Verhältnisses, Rube bessen Regation. \*\*\*)

Pag. 271: "— — ober Gegenstand einer physikalischen Erklärung sehn sollen?" +)

<sup>\*)</sup> Pag. 196—211 giebt Schelling, in einem Zusat zum 4. Kaspitel, "die Konstruktion ber Elektricität in ber Naturphilosophie."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 237—242, Zusat jum 6. Kapitel, enthalt "bas Alls gemeine vom bynamischen Brocek."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 253 sagt Schelling: "Ich kann mir ebenso wenig Beswegung ohne Ruhe, als Ruhe ohne Bewegung benken. Alles was ruht, ruht nur in sofern, als ein Andres bewegt ist. Die allgemeine Bewegung des himmels nehme ich nur wahr, in sofern ich die Erde als ruhend ansehe. So beziehe ich selbst die allgemeine Bewegung auf partiale Ruhe. Allein gerade so wie die allgemeine Bewegung partiale Ruhe voraussent, sett diese wieder eine noch partialere Bewegung, diese eine noch partialere Ruhe voraus, und so in's Unendliche."

<sup>†)</sup> Schelling wirft p. 271 bie Frage auf: "Wie kommen wir boch zum Gebrauch bes Begriffs von Araft, der in keiner Anschauung darstellbar ist, und dadurch schon verräth, daß er etwas ausdrückt, dessen Ursprung jenseits alles Bewußtsepns liegt — alles Bewußtsepn,

Bir find genothigt, bei Kraften aulest ftebn an bleiben. weil bie Rategorie ber Raufalität in auffteigenber Linie Befriebigung sucht, b. h. von Wirfung ju Ursache fortschreitet: wo fie Die Urfache nicht mehr finbet, feten wir eine Rraft, b. b. eigentlich ein gebachtes Mittelglieb zwischen Urfach und Wirtung, bas wir als Stellvertreter ber, ber letten bekannten Birtung jum Grunde liegenben, unbekannten Urfache gebrauchen; gleichfam ein Martzeichen, bas wir anbeften, um anzubenten, wie weit wir im Regreß gefommen. — So "tommen wir jum Gebrauch bes Begriffs von Kraft", beffen Urfprung also nicht "jenfeits alles Bewuftfeuns ale Bebingung von beffen Möglichkeit" liegt; fonbern eben baburch, bag er "in keiner Anschanung barftellbar ift", verrath, baf fein Obiett blof ein jum Bebuf unfere Fortichreitens nach ber Rategorie ber Rausalität fingirtes ift, ein Marigeichen, bas wir immer nur in ber hoffnung feben, es wieber wegnehmen und weiter hinauf feten zu konnen; ein algebraifches x, bas wiber unfern Willen noch auf ber Seite ber bekaunten Grofsen stehn bleibt, bas wir aber fortzuschaffen hoffen.

Pag. 307. "Woher jene entgegengesete Thatigkeit?"\*) -

Erkennen und also auch alles Erklären noch Gesetzen von Ursache und Wirkung erst möglich macht. Warum sind wir doch genöthigt, mit unserm Wissen zulest bei Kräften stehen zu bleiben, wenn diese selbst wieder Erklärungen der Naturphänomene, oder Gegenstand einer physikalischen Erklärung seyn sollen?"

<sup>\*)</sup> In dem 4. Kapitel des 2. Buchs: "Erster Ursprung des Begriffs der Materie aus der Natur der Anschauung und des menschlichen Geistes", sagt Schelling p. 306 und 307: "Allem Denken und Borstellen in und geht nothwendig voran eine ursprüngliche Thätigkeit, die, weil sie allem Denken vorangeht, in sofern schlechts hin — undestimmt und undeschränkte, und eben deswegen des stimmte Thätigkeit. Wäre diese Thätigkeit unsers Geistes ursprüngskich beschränkt, so könnte der Geist niemals sich beschränkt fühlen. Er sühlt seine Beschränktheit nur, in sosern er zugleich urssprüngliche Undeschränktheit sühlt. Auf diese ursprüngliche Thätigkeit nun wirkt eine ihr entgegengesetzte dis jetzt gleichsalls vollzigkeit nun wirkt eine ihr entgegengesetzte dis jetzt gleichsalls vollzigkeit nun wirkt eine ihr entgegengesetzte dis jetzt gleichsalls vollzigkeit nun dirkteine Thätigkeiten als nothwendige Bedingungen der Möglichkeit einer Anschauung.

<sup>&</sup>quot;Woher jene entgegengesette Thatigkeit? — Diese Frage ist ein

Unfer gesammtes Bissen ist nicht Approximation zu biesem x, sondern nur das philosophische. Das andere ist ein blosses planmussischen fich Hingeben an diese Thätigkeit, um sie genan zu kennen, nicht ihr woher? sondern ihr wie? Ob Naturphilosophie mehr thut, bleibt die Frage. \*)

In biesem Auffat ist überhaupt lauter Fichtianismus und in sofern Dokument von Schellings Mangel an Originalität, ber ihn sogar zum elenbesten aller —ianer, zum Fichtianer hat machen können. In einer Anmerkung wird ber jämmerliche Fichte bargestellt als der Messias, bessen Borläuser — Kant, der große erstaumliche Weise, gewesen sei! \*\*)

Pag. 308. Wenn wir statt Dinge an sich, Kräfte an sich bekommen, so sind wir nicht geförbert. — Kraft ist so wenig bas Uebersinnliche, daß sie vielmehr nur ein abstrakter aus bem Ginnlichen geschöpfter Begriff ist, ber auf das sehnsollende Uebersinnliche nur bilblich übertragen wird. \*\*\*)

Problem, das wir in's Unendliche fort aufzuklen ftreben mussen, aber nie real auslösen werden. Unser gesammtes Wissen und mit ihm die Ratur in ihrer ganzen Mannigsaltigkeit entsteht aus unendlicher Approprimation zu jenem x, und nur in unsern ewigen Bestreben, es zu bestimmen, findet die Welt ihre Fortdauer."

<sup>\*)</sup> Das Folgende bis "gewesen sei" ift von Schopenhauer spater hinzugeschrieben. Der Herausg.

Pag. 311 fagt Schelling: "Das Produkt der Anschauung ist nothwendig ein endliches, das aus entgegengesetten, wechseleitig sich beschänkenden Thätigkeiten hervorzeht." Hiezu fügt er solgende Ansmerkung unter dem Text: "Diese ganze Ableitung solgt den Erundschen einer Philosophie, die, bewunderungswürdig wegen des Umsangs und der Tiese ihrer Untersuchungen, nachdem sie durch eine Menge großentheils schlechter Schriften, die sich ewig in denselben Worten und Eirkeln herundrehten, ihrem Buchstaden nach sattsam bekannt war, endlich einen selbsithätigen Interpreten sand, der daburch, daß er es zuerst unternahm, ihren Geist dazzustellen, der zweite Schöpfer dieser Philosophie wurde. Aber die jest noch haben nur parthepische oder geistesschwache oder endlich gar spahbaste Schristseller — ihr respektives Urtheil über diese Unternehmung dem Publitum vorgelegt."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 308 sagt Schelling mit Bezug auf bas vorher (p. 307) erwähnte x: "Als ber erste Bersuch jenes x zu bestimmen, wird sich und balb ber Begriff von Kraft zeigen. Die Objekte selbst kommen

Pag. 312. Die Anschaunng (b. h. benn boch nach allem Borhergehenben bas Bewußtsehn ber Aussenwelt) wäre bas Höchfte im menschlichen Geist? — Dies Höchfte aber haben wir gemein mit Amphibien und Inseken!\*)

Pag. 312 unten: "Rein objektives Dasehn ist möglich, ohne baß ein Geist es erkenue; kein Geist, ohne baß eine Welt für thn ba seb."\*\*)

Berstehst du unter Geist Subjekt, so sprichst du wahr; aber nur einen analhtischen Sat. — Rennst du mich einen Geist; so sage ich dir: ich wundere mich, wie ich zum Subjekt gewors den bin, und beshalb philosophire ich, getrieben durch das Bewußtsehn, daß Subjekt Dhiektivität nicht mein absoluter Zustand ist, sondern einer, von dem ich Erlösung ersehne.

Pag. 313 steht eine sehr spaashafte Anmerkung, beren Zwed ist, Jeben, ber etwas einwendet, Esel zu heißen, und Gitle und Schwache, die sich keines innern Werthes bewußt sind, zu nöthigen, mit lauter Stimme einzustimmen. \*\*\*) 3ch frage: was ist

wir nur als Produkte von Kräften betrachten, und damit verschwinsdet von selbst das Hirngespinnst von Dingen an sich, die die Urssachen unser Borstellungen seyn sollten. — Ueberhaupt, was vermag auf den Geist zu wirken, als er selbst, oder was seiner Natur verwandt ist. Darum ist es nothwendig, die Natur als ein Produkt von Kräften vorzustellen; denn Kraft allein ist das Richtsinnsliche an den Objekten, und nur was ihm selbst analog ist, kann der Geist sich gegenüberstellen."

<sup>\*)</sup> Pag. 312 sagt Schelling: "Daraus (nämlich, daß die Ansschauung, wie er p. 311 gesagt, jene Handlung des Geistes ist, in welcher er aus unbeschränkter und beschränktender Thätigkeit in sich selbst ein gemeinschaftliches Produkt schasst) ist klar, warum Ansschauung nicht, wie viele vorgebliche Philosophen sich einbildeten, die unterste, sondern die erste Stufe des Erkennens, das Höchte im menschlichen Geiste, daszenige ist, was eigentlich seine Geistigkeit ausmacht. Denn ein Geist ist, was aus dem ursprünglichen Streite seines Selbstbewußtsepns eine objektive Welt zu schassen und dem Produkt in diesem Streit selbst Fortdauer zu geben vermag."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 312 unten sagt Schelling: "Kein objektives Dasen ift möglich, ohne baß es ein Geift erkenne, und umgekehrt: kein Geift ift möglich, ohne baß eine Welt für ihn ba sep."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling macht p. 313 zu ben Worten: "Borausgefest alfo wird jest, daß Anschauung selbst unmöglich ift ohne ursprunglich streis

tenn nun die Anschauung? offenbar nicht das blosse Bewußtsehn der Aussenwelt, denn die Anschauung ist ein Bermögen, das geübt werden soll; sondern ein begünstigtes Individuelles: sollten also durch alles Borhergehende blosse Borzüge Einzelner erklärt werden; also nichts Allgemeines, nichts Nothwendiges? Wo sind wir?

Es scheint indeß, daß die vorhergehende Auseinandersetzung in der That das Bewußtsehn der Aussenwelt unter dem Namen der Anschauung zum Gegenstand hat: hier (in der Anmerkung) aber von einer individuellen Anschauung die Rede ist, mittelst welcher die Begünstigten inne werden, daß sie auf die demonstrirte Beise zum Bewußtsehn der Aussenwelt kommen. Aber nach einer langen Beweissührung sich noch auf ein dunkles Gefühl Einzelner berufen, ist keine Empsehlung für die Demonstration.

Pag. 315-320 steht bochft lesenswerther Unfinn. \*)

tende Thätigkeiten, und umgekehrt, daß der Geist nur in der Ansichauung den ursprünglichen Streit seines Selbstbewußtseyns zu enden vermöge" — folgende Anmerkung unter dem Text:

<sup>&</sup>quot;Dies bestätigt die gemeinste Aufmertfamteit auf Das, was beim Anschauen vorgeht. - Bas man beim Anblid von Gebirgen, Die in Die Bolten fich verlieren, beim bonnernden Sturg einer Ratarrhatte, überhaupt bei allem, mas groß und herrlich ift in ber Natur, empfin= bet - jenes Angieben und Burudftogen gwifden bem Gegenstande und bem betrachtenben Beift, jenen Streit entgegengefester Richtungen, ben erft die Unichauung endet, - alles bas geht, nur transscenden= tal und bewußtlos, bei ber Unichauung überhaupt vor. - Diejenigen, Die so etwas nicht begreifen, haben gewiß nichts vor sich, als ihre kleinen Gegenstände — ihre Bucher, ihre Papiere und ihren Staub. Wer wollte aber auch Menfchen, beren Ginbilbungsfraft burch Gebachtniffram, todte Spekulation, oder Analyse abstrakter Begriffe ertödtet ift, — wer, wiffenschaftlich, oder gesellschaftlich verdorbene Menschen — ber menfolichen Ratur (fo reich, fo tief, fo traftvoll in fich felbft) jum Maafftab auforingen? Jenes Bermogen ber Unichauung ju üben, muß ber erfte 3med jeder Erziehung fenn. Denn fie ift bas, was ben Menfchen jum Menfchen macht. — Reinem Menfchen, Die Blinden ausgenommen, fann man absprechen, bag er fieht. daß er mit Bewußtseyn anschaue, dazu gehort ein freger Sinn und ein geistiges Organ, das so Bielen versagt ift."

<sup>\*)</sup> Pag. 315 — 320 enthält "bie Konstruktion ber Materie". Da wird 3. B. p. 316 gesagt: "Auch die Materie, wie alles, mas

Pag. 360—367. Dieser Zusatz zum 6. Kapitel ("von ben Formbestimmungen und ber specifischen Berschiedenheit ber Materie") sollte zur Ueberschrift haben: "Je toller je besser." Man könnte ihn auch für eine Barobie von Kants Dhnamik halten.

Pag. 399. "— — bie in besondere Berhältnisse treten muß, um für uns auf diese Beise erkennbar zu sehn."\*) —

Alle Materie muß Qualität haben: bas ist a priori nothwendig. Daß es Eine Materie gebe, von der alle andre Modifikation ist, ist wohl nicht a priori nothwendig: giebt es alse eine solche, so muß sie doch Qualität haben und qualitativ ertennbar sehn.

Gegen bie Dhnamik habe ich unter andern einzuwenden:

- 1) Da Expansionskraft und Attraktionskraft jede für sich keine Raumerfüllung geben; so mussen sie in jedem Körper, eine die andere binden. Eine Kraft kann nicht zwei Verschiedene zusgleich bewirken ist ein allgemeines Gesetz. Wie soll nun die Attraktionskraft doch noch Ursache der Gravitation sehn und in die Ferne wirken?
- 2) Da die Undurchbringlichkeit der Körper Wirkung ihrer Expansionskraft ist; so muß, je mehr Expansionskraft ein Körper hat, er desto undurchbringlicher sehn; also Wasserstoff oder gar Licht der undurchbringlichste.
  - 3) Wenn, nach Schelling, alle Qualität nichts ift, als bas

ist, strömt von dem ewigen Wesen aus, und ist eine, in der Erscheinung zwar nur indirekte und mittelbare Wirkung der ewigen Subjekts Objektivirung und der Einbildung seiner unendlichen Einheit in die Endlickkeit und die Bielheit. Aber jene Einbildung in der Ewigkeit enthält nichts von der Leiblichkeit oder der Materialität der erscheinens den Materie, sondern diese ist das Anssich jener ewigen Einheit, aber erscheinend durch sich selbst als bloß relative Einheit, in welscher sie bie leibliche Form annimmt."

<sup>\*)</sup> Pag. 398 unten und 399 oben sagt Schelling: "Man hat neuerdings oft gefragt, ob das Licht eine besondere Materie seye? (ich frage dagegen, was in aller Belt ist dann besondere Materie?) Ich würde sagen: Alles, was wir Materie nennen, ist doch nur Mobistation der Einen und selben Materie, die wir in ihrem absoluten Gleichgewichtszustand allerdings nicht sinnlich erkennen, und die in besondere Berhältnisse treten muß, um für uns auf diese Beise erkenns dar zu seyn."

verschiebene Berhältniß jener beiben Kräfte; so müssen alle Körper von gleichem specifischen Gewicht sich auch sonst qualitativ ganz gleich sebn.

4) Gegen die Erklärung der Chemie aus der Dhnamik habe ich einzuwenden, daß, wenn jede chemische Berbindung zweier Körper eine Berbindung ihrer beiderseitigen Attraktiv= und Respulsiv=Aräfte zu einem neuen Berhältniß, das sich als ein neuer Körper darstellt, ist, unerklärt bleibt, wie jene Berbindung sich wieder auscheben und die beiden Körper sich wieder herstellen Lassen, also ihre beiderseitigen Repulsiv= und Attraktiv=Kräste sich wieder in eben demselben Berhältniß scheiden, in dem sie vor der Berbindung verschieden waren; da doch aus einer ganz neuen Summe gebundener Repulsiv= und Attraktiv=Kräste sich solche in jedem andern Berhältniß scheiden könnten und in Gestalt ganz anderer Körper wieder heraustreten könnten.

Pag. 479—483.\*) Schelling hätte, um konsequent zu sehn, sich gar nicht auf Bewegung und Oberfläche einlassen sollen, weil diese beibe nur Körpern zukommen: nach seiner Theorie ist aber demische Broces nicht zwischen Körpern, sondern zwischen den die Körper bedingenden Kräften, bei denen von Bewegung und Oberfläche, auch von Raumerfüllung (als Bedingung dieser) gar nicht die Rede sehn kann, da solche nur erst den Wirkungen des Widerstreits jener Kräfte, den Körpern, zukommen, und somit der chemische Proces allen Gesetzen des Naums entzegen wird. Dies erst scheint mir Kants Problem zu lösen, wie der chemische Proces eine vollendete Theilung in's Unendliche sei; nicht aber Kants Ausweg mit den Dingen an sich. (Siehe Kants Metaphhist der Naturwissenschaft.)\*\*)

Pag. 484 seg. Der Reft ift - Unfinn. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 479-483 enthalt bie "Konstruktion ber chemischen Be- wegungen."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Kants Metaphysische Anfangsgrunde der Raturwissenschaft in der allgemeinen Anmerkung zur Dynamit, Rr. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 484 bis jum Schluß enthält Schellings "Konstruktion bes demischen Processes."

#### e) In Schellings Philosophie und Religion. \*)

Pag. 6. "Das Absolute — indem man es hat, verschwinbet es."\*\*) — Allerbings hat Fichte hier sehr wahr gerebet: nur weiß er so wenig, als Schelling, warum?

Beil euer Absolutes ein Sehn febn foll, bem boch bie Bebingungen bes Sehns fehlen. Sehn ift ein Probukt ber Rategorien: wenn einem Dinge von jeder Rlaffe ber Kategorien Gine gutommt, fagen wir, es ift (entweber wirflich, wenn ibm eine finnliche Anschauung entspricht, ober in ber Ibee, wenn es logifche Möglichkeit bat). Aber jebes Sevende muß noch aufferbem (benn bie Rategorie ber Raufalität will jedesmal angewendet febn) burchaus Wirkung einer Urfache febn: ber Sat ift analhtifch: bas Sepenbe ift ein Gefettes, b. b. mit bem Berftanbe (ben Rategorien) Gebachtes, und wir muffen nach ben Gefeten unfere Berftandes Alles in ber ewigen Rette ber Urfachen und Wirfungen benten: erft bann feten wir es als febenb. Abfolute foll aber als foldes gerade gelöft febn aus biefer Rette, febend, ohne Urfache: baber tommt es, bag, indem man es bat, es verschwindet: nämlich ber Berftand sett alle Bedingungen, bann aber entzieht er eine bochst nothwendige - es fturzt baber ein, wie ein Gebäude, bem man ben Grund entzieht; benn was für ben Rörper ber Boben, ber ihn trägt, bas ift bem Berftande die ewige Rette von Ursache und Wirkung, an bie er Alles hängen muß, wenn es ihm febn foll: bie Rette felbst freilich schwebt eben wie der Erbboben in ber Luft. - Das Berichwinden eures Absoluten also wie ein Gespenft, wenn man es fassen will, ift nichts andres, als was, nur beutlicher (weil

<sup>\*)</sup> Philosophie und Religion von Schelling. Tübingen, Cotta'sche Buchhandlung. 1804.

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. 6: "Jeber, auch ber noch übrigens in ber Endlichkeit befangene, ist von Ratur getrieben, ein Absolutes zu suchen, aber indem er es für die Reslexion fixiren will, verschwindet es ihm. Es umschwebt ihn ewig, aber es ist, wie Fichte sehr bezeichnend sich ausdrückt, nur da, wiesern man es nicht hat, und indem man es hat, verschwindet es."

vie Widersprüche sich näher liegen) am hölzernen Gisen zu ersproben ift.

Pag. 16 und 17. Jebes Bort muß einen Berftanbesbegriff bezeichnen. Nach Schellings eigener Aussage ift bas Absolute bem Berftanbe burchaus unerfennbar, und ju feiner Erfenntnig Kann die Philosophie nichts thun, als "die Nichtigkeit aller endlichen Gegenfate zeigen". \*) - Gut und gang meine Debnung! Da begnuge sich aber ber Philosoph bie Begränztheit bes Berftanbes zu zeigen, wie Rant gethan, und fuge bingu, bag in uns ein gang anderes Bermögen, als ber Berftand ift, zeige beffen Meufferungen bem Berftanbe auf, empirisch und historisch: benn Unberes giebt es für ben Berftand nicht. Nicht aber fete fie ein Absolutes als Begriff und gebe ju beffen Erflarung lauter logiiche Unmöglichkeiten, forbere nicht vom Berftanbe, fic als Gins au benten Dasjenige, burd beffen Trennung er felbst erft möglich wirb, forbere nicht Aufhebung bes Sages vom Biberfpruch (wovon ein Beispiel aus hunderten p. 22 oben \*\*)), febe nicht Rausalität auffer aller Zeit, wie p. 22, u. f. w. \*\*\*), mit

<sup>\*)</sup> Schelling fagt p. 16 f.: "Das einzige einem folchen Gegenftand, als das Absolute, angemeffene Organ ift eine ebenfo absolute Ertenntnifart, die nicht erft ju ber Seele bingutommt, durch Anleitung, Unterricht u. f. w., sondern ihre mahre Substang und bas Ewige von ihr ift. Denn wie bas Befen Gottes in absoluter nur unmittelbar ju ertennenber Joealität besteht, Die als folde absolute Realität ift, fo bas Befen ber Seele in Ertenntniß, welche mit bem fclechthin Realen, alfo mit Gott Gins ift: baber auch die Absicht ber Philosophie in Bezug auf ben Menschen nicht sowohl ift, ihm etwas ju geben, als ibn von bem Bufälligen, bas ber Leib, die Erscheinungswelt, bas Sinnenleben ju ihm bingugebracht haben, fo rein wie möglich ju icheiben und auf bas Urfprüngliche gurudzuführen. Daber ferner auch alle Unweisung jur Philosophie, Die jener Erkenntnig vorhergebt, nur negativ fenn tann, indem fie nämlich bie nichtigkeit aller endlichen Gegen= fabe geigt und bie Seele indirett jur Anschauung bes Unenblichen fübrt."

<sup>\*\*)</sup> Schelling spricht p. 22 oben von der "ewigen Form" und sagt: "Diese Form ist, daß daß schlechthin Ideale, unmittelbar als solches, ohne also aus seiner Idealität herauszugehen, auch als ein Reales sey."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling fagt p. 22: "Ge findet in dieser ganzen Region

einem Wort, mache nicht ben Berftand, beswegen weil er eben Berftand und nichts anderes ift, — jum Wahnsinn.

Ich ftreite gegen euer Absolutes gerade wie gegen ben Gott ber Deisten, sage aber keinem von Beiden, daß ihr Begriff (das Absolute und Gott) so grundlos ist, als der vom Hippokentauzen, sondern daß er ein Werk des transscendenten Berstandes ist, entstanden, indem der Mensch sein höchstes innerstes Wesen und Bermögen vom Berstande nicht trennen will (was eben der wahre Kriticismus soll), diesen zum einzigen und undedingten Erkenntznisvermögen macht, durch ihn zu jeder Erkenntist zu gelangen glaubt und für ihn einen Stillstandspunkt sucht.

Schelling thut mit seinem Absoluten, was alle frommen und erleuchteten Theisten mit ihrem Gott thaten — sie sagten Logische Unmöglichseiten von ihm aus, welche nur ein bilblicher Ausbruck waren für den abstrakten Satz: der Berstand ist nur ein durch die Sinnenwelt bedingtes und nur für sie gilltiges Bermögen, ich aber (der erleuchtete Theist) stehe auf einer höhern Stufe des Bewußtsehns, wo er und seine Kategorien nicht mehr sind. — Letzteres drücken sie, wie auch Schelling, dadurch sinnbilblich aus, daß sie logisch Unmögliches aussprachen und so andeuteten, daß diese Welt mit ihren Gesetzen da nicht mehr ist, das Unmögliche da möglich wäre u. s. w.

Pag. 21. Schellings intellektuale Anschauung ist boch etwas Anderes, als das bessere Bewußtsehn, das ich dem Meuschen zuspreche. Denn der Leser soll sie immer gegenwärtig erhalten, und das kann man nur einen Berstandesbegriff: was ich mehne, ist ausserzeitlich und steht nicht in unserer Willkühr nach Bezgriffen. \*)

kein Nacheinander statt, sondern Alles ist wie mit Einem Schlage zus gleich, obschon der ideellen Folge nach eins aus dem andern fließt."

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 21: "Wir segen vorerst überall nichts voraus, als das Eine, ohne welches alles Folgende unbegriffen bleiben muß, die intellektuelle Anschauung. Wir segen so gewiß als in ihr selbst keine Berschiedenheit und keine Mannigsaltigkeit seyn kann, so gewiß voraus, daß jeder, soll er das in ihr Erkannte aussprechen, es nur als reine Absolutheit, ohne alle weitere Bestimmung, aussprechen könne. Wir bitten ihn, diese reine Absolutheit ohne alle andere Bestimmung sich für immer gegenwärtig zu erhalten und nie wieder in der Folge aus den Augen zu verlieren."

Pag. 30 spricht er sehr naiv von der transscendentalen Theogonie. — Ueberhaupt spricht er viel von absoluten Vershältnissen, ohne je zu sagen, welche das seien; obwohl zu ersmessen ist, daß sie weder arithmetische, noch geometrische sind. So viel ich habe abnehmen können, ist ein absolutes Verhältnissein solches, worin Eins zugleich Zwei, und Zwei doch nur Eins ist: ein bekanntes sehr saßliches Beispiel davon ist die Oreiseingkeit.\*)

Pag. 37. Zum Verständniß bes hier Gesagten wird wieder bie Aufhebung bes Sates vom Widerspruch postulirt. \*\*)

Pag. 40. Hier ist die Aussührung bes Mährchens zum Entstehen des Richtigen und Bösen recht artig. Rur Schabe, bag ein Strupel bleibt (und bleiben muß bei allen solchen Ab-

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 30: "Auch die Joeen sind nothwendig mieder auf gleiche Weise (wie die Ureinheit) produktiv, auch sie produciren nur Absolutes, nur Joeen, und die Einheiten, die aus ihnen
hervorgehen, verhalten sich zu ihnen ebenso, wie sie sich selbst zu der Ureinheit verhalten. Dieses ist die wahre transscendentale Theogonie:
ein andres Berhältnis, als ein absolutes, giebt es in dieser Region
nicht, welches die alte Welt, nach ihrer sinnlichen Weise, nur durch
das Bild der Zeugung auszudrücken wußte, indem das Gezeugte von
dem Zeugenden abhängig und nichtsbestoweniger selbstständig ist."

<sup>\*\*)</sup> Schelling fpricht p. 37 von ber Freiheit und Selbstftanbig- teit bes Gegenbilbes bes Absoluten. "Bon biefer Selbstftanbigfeit bes Gegenbildes fließt aus, mas in der Ericheinungswelt als Freiheit mieber auftritt, welche noch bie lette Spur und gleichsam bas Siegel ber in die abgefallene Belt hineingeschauten Göttlichkeit ift. Das Gegenbild, als ein Absolutes, das mit bem erften alle Gigenschaften gemein bat, ware nicht wahrhaft in fich felbft und abfolut, konnte es nicht fich in feiner Gelbitheit ergreifen, um als bas andere Abfolute mabre baft ju fenn. Aber es tann nicht als bas andere Abfolute fenn, obne fich eben baburch von dem mabren Absoluten zu trennen, ober von ibm abzufallen. Denn es ift mabrhaft in fich felbft und abfolut nur in ber Gelbst : Objektivirung bes Absoluten, b. h. nur fofern es jugleich in biefem ift; biefes fein Berhaltniß jum Absoluten ift bas ber Rothwendigkeit. Es ift absolut frei nur in ber absoluten Roth-wendigkeit. Indem es daher in seiner eignen Qualität, als Freies, getrennt von ber Rothwendigkeit, ift, bort es auch auf frei ju feyn und verwidelt fich mit berjenigen Rothwendigkeit, welche die Negation jener absoluten, also rein endlich ift."

leitungen eines zweiten Verschiebenen aus einem Unveränderlichen), nämlich woher hat das Gegenbild des Absoluten, das doch diesem ganz gleich, ja es selbst ist, das Princip der Nichtigkeit, woraus jetzt alles Unheil erwächst? — Es läßt sich nur erklären aus dem p. 37 Gesagten, daß die Freiheit nur Freiheit ist, sosern sie Nothwendigkeit ist, — und dies nur durch Aushebung des Sates vom Widerspruch.\*)

Pag. 41 wird recht toll gefaselt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 40, nachdem er zuvor die Ewigkeit des Abfalls davon hergeleitet hat, daß "der Uridee, wie jeder der in ihr begriffenen Iveen, auf ewige Weise ein doppeltes Leben verliehen ist, eines in sich selbst, wodurch sie aber der Endlichteit sich verpslichtet, und welches, in wiesern es vom andern sich trennt, ein Scheinleben ist, das andere im Absoluten, welches ihr wahres Leben ist", — er sagt alsdann weiter: "Dieser Ewigkeit des Abfalls und seiner Folge, des sinnlichen Universums unerachtet ist aber in Bezug auf das Absolute, sowohl als die Ivee an sich selbst, jener, wie dieses, ein blosses Accidens, da der Grund von ihm weder in jenem noch in dieser an sich liegt, sondern nur in der Ivee von der Seite ihrer Selbstheit betrachtet. Er ist außerweltlich für das Absolute, wie für das Urbilde denn er verändert nichts in beiden, weil das Gefallene unmittelbar dadurch sich in das Richts einsührt und in Ansehung des Absoluten wie des Urbilds wahrhaft Nichts und nur für sich selbst ist."

<sup>\*\*)</sup> Schelling fagt p. 41: "Das für-fich-felbst: Senn bes Gegen: bildes brudt fich, burch bie Endlichkeit fortgeleitet, in feiner bochften Botenz als Ichheit aus. Wie aber im Blanetenlauf Die bochfte Ent: fernung vom Centro unmittelbar wieder in Annäherung zu ibm übergeht, fo ift ber Buntt ber aufferften Entfernung von Gott, die 3chheit, auch wieder der Moment der Rückfehr zum Absoluten, der Wieberaufnahme in's Ibeale. Die Ichheit ist bas allgemeine Princip ber Endlichkeit. Die Seele schaut in allen Dingen einen Abbruck Dieses Um unorganischen Rorper brudt fich bas In-fich :felbft: Brincips an. Seyn als Starrheit, die Einbildung ber Ibentität in Differeng ober Befeelung, als Magnetismus aus. An den Weltförpern, den unmittel: baren Scheinbilbern ber Ibee, ift Die Centrifugeng ihre Ichheit. Bo Die Ureinheit, bas erfte Gegenbild, in die abgebildete Welt felbst bereinfallt, erfcheint fie als Bernunft; benn bie Form, als bas Befen bes Wiffens, ift bas Urwiffen, die Urvernunft selbst (doyog): bas Reale aber als ihr Produtt ift bem Producirenden gleich, bemnach reale Bernunft und als gefallene Bernunft Berftand (Nove).

Pag. 45. Faselnbe Debuction von Zeit und Raum.\*)
Pag. 57 unten. Gefasel von Schickal, Borgehung, Gott. \*\*)

Pag. 58. Hier bemüht er sich, ben Begriff Gott einzusühren, ober vielmehr nur ben Namen, benn was er damit mehnt, ift von dem was der Name ursprünglich bezeichnet, ganzelich verschieden: er hat nicht den Muth, auch diesen leeren Namen sahren zu lassen, sondern will, daß er vorkomme, wenn auch in ganz neuer Bebeutung. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schelling fagt p. 45: "Die beiben Ginheiten ber 3ber, bie, wodurch fie in fich und die, wodurch fie im Absoluten ift, find in ihrer Jbealität Gine Ginheit und die 3bee baber ein absolutes Gins. In dem Abfall wird fie ju einem 3mei, einer Differeng, und die Ginheit wird ihr baher nothwendig im Broduciren zu einem Drei. Gin Bild des Ansfich tann fie namlich nur produciren, indem fie bie beis den Einheiten der Substang als bloffe Attribute unterordnet. In fich felbst Seyn getrennt von der andern Einheit involvirt unmittelbar bas Genn mit Differeng ber Wirklichkeit von ber Moglichkeit (bie Regation bes mahren Senns); die allgemeine Form Diefer Differeng ift die Beit, benn jedes Ding ift zeitlich, welches bie volltom= mene Möglichkeit feines Genns nicht in fich felbft, fonbern in einem andern hat, und die Zeit ift daher bas Brincip und die nothwendiae Form aller Richt-Befen. Das Broducirende, welches die Form ber Selbstheit burch bie andere Form ju integriren sucht, macht die Zeit . ju einem Attribut, einer Form ber Gubftang (bes producirten Reas len), an welchem fie jene burch bie erfte Dimenfion ausbrückt. Denn Die Linie ist die in der andern Einheit erloschene Zeit. Diese andere Einheit ift ber Raum."

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. 57 unten: "Jene absolute Ibentität, die nur in Gott ist, zu erkennen: zu erkennen, daß sie unabhängig von allem Handeln ist, als das Wesen oder Anssich alles Handelns, ist , der erste Grund der Sittlichkeit. Wem jene Iventität der Rothwensdigkeit und Freiheit nach ihrem indirekten Berhältniß zur Welt, aber in diesem doch erhaben über sie erscheint, erscheint sie als Schickal, welches zu erkennen daher zu der Sittlichkeit der erste Schritt ist. In dem Berhältniß der bewußten Bersöhnung mit ihr erkennt die Seele sie als Borsehung, nicht mehr wie vom Standpunkt der Erscheinung als unbegriffene und unbegreisliche Iventität, sondern als Gott, dessen Wesen dem geistigen Auge ebenso unmittelbar, durch sich selbst sicht bar und offenbar ist, als das sinnliche Licht dem sinnlichen Auge."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling fagt p. 58: "Die Realität Gottes ist nicht eine

Pag. 62 unten ift wieder ein bentliches Beispiel der Vertehrtheit Schellings (die auch Fichte hat), mit welcher er da, wo er sagen follte: "hier hört das Gebiet des Berstandes auf, und das des bessern Bewußtsehns fängt an" — statt dessen Sätze aufstellt, 3. B. "in Gott ist das Subjekt das Objekt, das Allgemeine das Besondere", — die, als dem Satz des Widerspruchs entgegen, der Verstand nie zu denken vermag, obwohl man sie, wie hier geschieht, aussprechen kann, als wären sie gedacht — gleich Einem, der Gebäude malte, die nach dem Gesetz der Schwere nie stehn können. \*)

Pag. 64. Rafenbes Gefasel über Geschichte. \*\*)

Forderung, die erst gemacht wird durch die Sittlickleit, sondern nur der Gott, auf welche Weise es sei, erkennt, ist erst wahrhaft sittlich. Richt als ob die sittlichen Gebote dann auf Gott, als Gesetzgeber bezogen und darum erfüllt werden sollten, oder welches andere Verhältzniß dieser Art sich diesenigen denken mögen, die einmal nur Endliches zu benken vermögen: sondern, weil das Wesen Gottes und das der Sittlickleit Sin Wesen ist und weil dieses in seinen Handlungen auszbrücken ebenso viel heißt als das Wesen Gottes ausdrücken."

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 62 unten, nachdem er absolute Seligkeit und absolute Sittlickeit in Gott als gleich unendliche Attribute gesetzt: "In Gott ist das Subjekt auch schlechthin das Objekt, das Allgemeine das Besondere. Er ist nur Ein und dasselbe Wesen von der Seite der Nothwendigkeit und von der Seite der Freiheit betrachtet."

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. 64: "Obgleich von den Schicksalen bes Universums nur die Gine Seite reprafentirend, ift die Geschichte boch nicht partiell, fondern symbolisch für jene zu faffen, die fich in ihr gang wiederholen und beutlich abspiegeln. Die Geschichte ift ein Epos, im Beifte Bottes gebichtet; feine zwei hauptpartien find: bie, welche ben Ausgang ber Menschheit von ihrem Centro bis jur bochften Entfernung von ihm barftellt, die andere, welche die Rudtehr. Seite ist gleichsam die Ilias, diese die Obyffee ber Geschichte. In jener war die Richtung centrifugal, in diefer wird sie centripetal. Die groffe Absicht ber gefammten Welterscheinung brudt fich auf biefe Art in ber Gefchichte aus. Die Ibeen, Die Beifter mußten von ihrem Centro abfallen, fich in ber Natur, ber allgemeinen Sphare bes Abfalls, in die Besonderheit einführen, damit fie nachher, als besondere, in die Indiffereng gurudtebren und, ihr verfühnt, in ihr fenn konnten, obne fie au ftoren."

Pag. 65. Dreifte Behauptung unwahrscheinlicher Gate vom Urfprung ber Rultur. \*)

Pag. 66 find die untergeordneten Mährchen seines Shitems beutlicher als irgendwo ausgesprochen; es erscheinen beinahe die Aeonen ber Gnostifer. \*\*)

Pag. 67. Was in aller Welt mag er bei bem Wort Ibentität in ber Mitte bieser Seite gebacht haben? Ist es ihm vielleicht schon so geläusig, baß er alles so nennt, wofür er keinen andern Ramen, ober überhaupt keinen beutlichen Begriff hat?\*\*\*)

Pag. 68. Der Abschnitt von ber Unsterblichkeit ist sehr schön, indessen boch nur ein, um mehrere Phänomene in Zu-

<sup>\*)</sup> Pag. 65 f. sucht Schelling nachzuweisen, daß das Menschengeschlecht sich nicht von selbst aus der Thierheit und dem Instintt zur Bernunft und zur Freiheit habe emporheben können, sondern daß es die Erziehung und den Unterricht höherer Raturen genossen. "Die gesammte Geschichte weist auf einen gemeinschaftlichen Ursprung aller Künste, Wissenschaften, Religionen und gesehlicher Einrichtungen bin: und gleichwohl zeigt die äusserste dämmernde Gränze der bekannten Geschichte schon eine von früherer Höhe herabgesunkene Kultur, schon entstellte Reste vormaliger Wissenschaft, Symbole, deren Bedeutung längst verloren scheint. Nach diesen Prämissen bleibt nichts andres übrig, als anzunehmen, daß die gegenwärtige Menschengattung die Erziehung höherer Naturen genossen" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Rachdem Schelling von der Erziehung des Menschengeschlechts durch höhere Naturen gesprochen, fährt er p. 66 fort: "Benn nach den Abstusungen der Ideenwelt auch der Idee des Menschen eine höbere Ordnung vorsteht, aus der sie erzeugt ist, so ist es der Harmonie der sichtbaren mit der unsichtbaren Belt gemäß, daß dieselben Urwesen, welche die geistigen Erzeuger des Menschen, der ersten Geburt nach, gewesen, in der zweiten seine ersten Erzieher und Ansührer zum Bernunftleben wurden, wodurch er sich in sein volltommeneres Leben wiederherstellt. Wenn aber gezweiselt werden sollte, wie jenes Geistergeschlecht in irdische Leiber habe herabsteigen können, so überzeugt uns alles, daß die frühere Natur der Erde sich mit edlern und höher gebildeten Formen vertrug, als die gegenwärtigen sind" u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 67 in der Mitte sagt Schelling: "Bir werden uns von jenem höhern Geschlecht als der Joentität, aus welcher das Menscheliche hervorging, gern vorstellen, daß es von Natur und in undewußster Herlichkeit vereinigt, was das zweite Geschlecht, nur in einzelne Strahlen und Farben gestreut, allein mit Bewußtseyn verknüpft."

sammenhang zu bringen, wohl ausgebachtes Mährchen. Das Beste was sich babon rühmen läßt, ist: wenn die Gesetze unsers Berstandes und unfrer Sinnlichkeit zu absoluten Gesetzen und zu ausser uns vorhandenen Bestimmungen der Belt gemacht werden: so möchte sich der Zusammenhang des verschiedenen Dasehns in ihr wohl nicht einsacher erklären lassen.

Aber ber Schauplat bieser Erklärung liegt jenseits ber Zeit: also kann ba kein Werben, keine Beränderung sehn: also kann nicht (nach p. 73) der lette Zweck der Welt sehn, daß die Ideen, welche in Gott ohne selbstgegebenes Leben waren, fähig werden als unabhängig in der Absolutheit zu sehn. — Ebenso wenig sind wir berechtigt, die Welt als Mittel zu solchem Zweck zu denken: denn dies denken wir nur mittelst der Kategorie der Kausalität und diese nur in der Zeit.

Daß bas Ich seine eigene Handlung sei, siegt 1) wieber im Gebiet ber Zeit und Kausalität und ist 2) selbst auf diesem nicht zu benken als ein Wiberspruch und Unsinn. Der ganze Sündensfall ist also auch eine transscendente Hppothese und bazu, als eine Handlung vor aller Individualität, nicht zu benken möglich.\*)

<sup>\*)</sup> In bem Abschnitt "Unfterblichfeit ber Seele", p. 68 - 74, lebrt Schelling: "Das Ewige ber Seele ift nicht ewig wegen ber Anfang: oder ber Endlofigfeit feiner Dauer: fondern es hat über: baupt fein Berhaltniß zu ber Zeit" (p. 68). "Es ist baber Diß: tennen bes achten Geiftes ber Philosophie, Die Unfterblichteit über Die Emigfeit ber Seele und ihr Seyn in ber 3bee ju fegen. Bermidlung ber Seele mit bem Leib (welche eigentlich Individualität heißt) die Folge von einer Negation in der Seele selbst und eine Strafe ift, fo wird die Seele nothwendig in bem Berhaltniß ewig, b. h. wahrhaft unfterblich feyn, in welchem fie fich von jener Regation befreit bat: bagegen ift es nothwendig, bag bie, beren Seelen faft bloß von zeitlichen und verganglichen Dingen erfullt und auf: geblafen waren, in einen bem Richts abnlichen Buftand übergeben" (p. 69, 70). "Die Endlichkeit ift an fich felbst die Strafe, die nicht burd ein freies, fondern nothwendiges Berbangnig bem Abfall folgt (hier liegt ber Grund ber nach Sichte unbegreiflichen Schranten): berjenigen alfo, beren Leben nur eine fortmabrende Entfernung von bem Urbilbe mar, martet nothwendig ber negirteste Auftanb, Diejenigen im Gegentheil, welche es als eine Rudtehr zu jenem betrachten, wer:

Diese gange Schelling'iche Lehre ift alfo aus bemfelben Grunde zu verwerfen, aus bem Wolfs Dogmatit es ift: namlich wegen transscenbenten Gebrauchs ber Rateaorien und ber Befege ber reinen Sinnlichfeit. Denn er faat wohl (p. 68) "bas Ewige ber Seele hat fein Berhältniß zur Beit": aber febr inkonfequent lagt er es bennoch merben mas es nicht mar, fpricht von Strafe, Die Folge ihrer That ift (p. 69), von einem fünftigen Buftand berfelben u. f. w., ftellt uns mit einem Bort bie gange Belt bar als eine Begeben = beit nach endlichen Gefeten, Die (p. 73) aus einer Wirfung Gottes flieft und eine Enbabsicht bat. Was ift bies beffer, als alle bisherigen bogmatischen Spfteme und Theorien, beren ganges Streben fich in bem Ausbruck zusammenfassen läft, baf fie die durch unfer empirisches Bewuftfebn bedingten Gefete gu unbebingten und abfoluten Gefeten alles Gebne machen wollen.

ben burch viel wenigere Zwischenftufen zu bem Buntte gelangen, mo fie fich gang wieder mit ihrer Idee vereinigen und mo fie aufhoren fterblich zu fenn" (p. 71). "Da bie Gelbstheit felber bas Brobucirende bes Leibes ift, fo icaut jebe Seele in bem Maak, in welchem fie mit jener behaftet, ben gegenwärtigen Buftand verläßt, fich auf's Neue im Scheinbild an und bestimmt sich selbst ben Ort ihrer Balingenefie, indem fie entweder in ben bobern Spharen und auf beffern Sternen ein zweites weniger ber Materie untergeordnetes Leben beginnt, ober an noch tiefere Orte verstoßen wird: fo wie, wenn fie im vorhergehenden Zuftand gang von dem Idol fich gelöft und alles was bloß auf den Leib sich bezieht, von sich abgesondert bat, sie un= mittelbar in das Geschlecht der Joeen zurudkehrt und rein für sich, ohne eine andere Seite, in der Intellektualwelt ewig lebt" (p. 72). "Die erste Selbstheit der Ideen war eine aus der unmittelbaren Bir-tung Gottes herstiessende: die Selbstheit und Absolutheit aber, in die fie fich burch bie Berfohnung einführen, ift eine felbstgegebene, fo baß fie, als mabrhaft felbftftanbige, unbeschadet der Absolutheit. in ihr find: wodurch ber Abfall bas Mittel ber vollendeten Offenbarung Gottes wird. Indem Gott, fraft der ewigen Nothwendigfeit feiner Natur, bem Angeschauten bie Selbstheit verleiht, giebt er es felbst babin in bie Endlichteit, und opfert es gleichfam, bamit bie Ibeen, welche in ihm ohne felbftgegebenes Leben maren, in's Leben gerufen, eben baburch aber fabig werben, als unabhangig eriftirende wieder in ber Abfolutheit ju fenn, welches burch die volltommene Sitt. lichteit geschieht" (p. 73).

Statt beffen foll ber mahrhafte, b. b. ber fritische Bhilofoph, theoretisch thun, was ber tugenbhafte Mensch praktisch thut. Diefer nämlich macht bas ibm burch feine finnliche Natur anflebenbe Begehren nicht jum absoluten, sondern folgt bem beffern Willen in ibm, obne ibn mit jenem Begebren, als 3. 28. mit einer Belohnung, in Berbinbung ju feten und fo nur refativ, nicht absolut bas Gute zu wollen. Sbenfo löft ber achte fritische Bbilofoph fein befferes Ertennen ab von ben Bedingungen bes empirifchen, trägt biefe nicht binüber in jenes (wie ber funliche Mensch seine sinuliden Freuden in's Barabies, weil er ohne fie selbst nicht hinein mag), braucht biese nicht als eine Brude, beibe Belten zu vereinigen (wie ber finnliche Gläubige bie Belohnung als eine Brude gur Tugenb), fonbern läßt falt und unerschüttert bie Bedingungen feiner empirischen Erfenntnig binter fich, qufrieben, bie beffere Erkenntnig rein von jener gesonbert zu haben, Die Duplicität feines Sehns erfannt zu haben, und erscheint fie ibm als zwei Parallellinien, fo frummt er fie nicht, um fie zu einer zu vereinigen; sondern wenn er auch muthmaaft, daß fie an irgend einem Bunkt zusammentreffen, so geht er in ber Erfenntnik beiber Arten feines Sebns fort, bringt beibe jum bellften Bewuftfebn, und wartet ab, ob er auf einen Bunkt gelangt, von dem aus er ibre Bereinigung erkennt.

Pag. 77. Was er hier als efoterische Religion schilbert, ist selbst Mythologie, nur eine etwas abstraktere. \*) Schellings gauses System ist nichts als Mythologie, vielleicht die abstrakteste, zu der man gelangen kann. Doch ist dies nur eine uns

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 77: "Die esoterische Religion ist eben so nothwendig Monotheismus, als die exoterische unter irgend einer Form nothwendig in Polytheismus verfällt. Erst mit der Joee des schlechtin Ginen und absolut-Idealen sind alle andern Iveen gesett. Aus ihr folgt erst, obgleich unmittelbar, die Lehre von einem absoluten Zustand der Seelen in den Iveen, und der ersten Einheit mit Gott, wo sie der Anschauung des an sich Wahren, an sich Schönen und Guten theilhaftig sind: eine Lehre, die sinnbilblich auch als eine Präeristenz der Seelen der Zeit nach dargestellt werden kann. Unmittelbar an diese Erkenntniß schließt sich die von dem Verlust jenes Zustandes, also von dem Absall der Ideen und der hieraus folgenden Berbannung der Seelen in Leiber und in die Sinnenwelt an."

wesentliche Sigenschaft und sie hat mit der allerfinnlichsten die selbe Natur.

Philosophie für abstrakte Mbthologie zu halten ist eben sein und aller Dogmatifer Irrthum.

Philosophie ist Aunst, und ihr Material ber Berstand. Aus letzerm Grund ift fie burchaus Profa.

### f) Bu Schellings Berhaltniß bes Realen und Ibealen. \*)

Pag. 35 leugnet er ausbrücklich ben Unterschieb zwischen Transscenbent und Immanent. \*\*)

# g). Bu Schellings Darlegung bes wahren Berhältniffes ber Raturphilosophie zur verbefferten Fichte'ichen Lehre. \*\*\*)

Pag. 13—15. †) Die ganze Demonstration, daß Philosophie Wissenschaft von Gott und daher Naturphilosophie sei, sagt

<sup>\*)</sup> Ueber das Berhältniß des Realen und Idealen in der Natur oder Entwicklung der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und des Lichts von F. W. J. Schelling. Hamsburg, bei Friedr. Perthes. 1806.

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. 35: "Alles, was man gegen eine Philossophie, die vom Göttlichen handelt, oder auch wohl gegen misverstans dene und sich selbst misverstehende Versuche einer solchen vorlängst vorsgebracht hat, ist gegen uns völlig eitel, und wann wird endlich einsgesehen werden, daß gegen diese Bissenschaft, welche wir lehren und deutlich erkennen, Immanenz und Transscendenz völlig und gleich leere Borte sind, da sie eben selbst diesen Gegensas aushebt, und in ihr alles zusammensließt zu Giner Gottserfüllten Welt."

<sup>\*\*\*)</sup> Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte'schen Lehre. Eine Erläuterungsschrift der ersten F. W. J. Schelling. Tübingen, Cotta'sche Buchhandlung. 1806.

<sup>†)</sup> Pag. 13 nennt Schelling die Philosophie "eine Erkemtniß und Wissenschaft des Gottlichen und zwar durchaus klare und adaquate Erkenntniß, da es von dem Gottlichen entweder keine ober nur eine solche

burchaus nichts, als: die Natur ist die Natur. Nämlich so: Gott ist das Sehn und das Sehn ist das Wirkliche; d. h. was ich durch die Kategorie der Wirklichkeit denke, beliebt mir Gott zu nennen. Unter dieser denke ich das sinnlich Angeschaute, d. i. die Natur. Also Gott — Natur, d. h. Alles was ist — Natur. Gott, Natur, das Sehn, das Wirkliche sind Shnonhme. Diese Bereicherung an Worten ist gewonnen: gedacht ist aber Nichts, als Natur — Natur. Gewonnen ist aber auch die stillschweigende Folgerung, daß wer von Etwas reden wollte was nicht Natur sei, Unstinn redete. Denn es ist gesagt:

Gott = allem Sebn,

Sehn = Natur,

Gott also = Natur.

und mit dem Namen Gott hat man bisher bezeichnet das was nicht Natur wäre: bies zu leugnen ift das eigentliche Resultat ber Demonstration: also Nichts ift als die Natur.

Daß das Wirkliche (unter der Kategorie der Wirklichkeit gebacht), das wodon man sagt, es ist, allein die Natur sei, gebe ich zu: nur weiß ich nicht, warum es Gott heißen soll. Was nicht Natur ist, kann unter keiner Kategorie, also auch nicht als wirklich gedacht werden; aber ich behaupte: mein Wesen ist noch etwas Anderes, als mein Denken durch Kategorien.

Pag. 13 unten: "Gottes Sehn mare Gott felbft."\*) -

geben kann." "Gott ober dem Absoluten ist das Seyn wesentlich oder vielmehr, Gott selbst ist wesentlich das Seyn und es ist kein Seyn als eben Gott." Pag. 14 nennt Schelling alles Seyn, lediglich darum, weil es Seyn ist, "an sich selbst göttlich, absolut; weder erklärbar aus einem andern, noch geworden, sondern die ewige Wahrheit und durchaus positiv". "Gott ist also das allein Wirkliche, so gewiß er wesentlich das Seyn ist; oder er erfüllt allein und ganz die Sphäre der Wirklichseit." Von diesen Prämissen kommt Schelling p. 15 zu dem Resultat. "Ist also Philosophie Wissenschaft des Göttlichen als des allein Positiven, so ist sie Wissenschaft des Göttlichen als des allein Wirklichen in der wirklichen oder Natur-Welt, d. h. sie ist wesentlich Naturphilosophie."

<sup>\*)</sup> Pag. 13 unten steht: wir könnten nicht sagen: bas Seyn Gottes. "Denn bas Seyn Gottes ware selbst Gott, weil dieser eben nichts anderes ist, benn Seyn."

Schon Alanus ab Insulis sagt: Gott ist einsach heißt: sein Esse und Id quod est sind Eins.

Pag. 16. "Gott ift wesentlich bie Natur und umgelehrt"\*) — bamit tann Jacobi seinen Borwurf bes Pautheismus rechtsfertigen.

Pag. 42 beluftigt sich Schelling über sein eigenes, bem Fichte stlavisch nachgeahmtes Berfahren im "transscenbentalen Ibealismus." \*\*)

Pag. 47 wirb ber Staat bas herrlichste genannt! \*\*\*) Pag. 50-69 bas gange Schelling'iche Mahrchen,

<sup>\*)</sup> Pag. 16 sagt Schelling: "Die wahre Philosophie muß reden von dem, das da ist, d. h. von der wirklichen, von der seyenden Raztur. Gott ist wesentlich das Senn, heißt: Gott ist wesentlich die Raztur und umgekehrt."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 42 fagt Schelling gegen Fichte: "Sein Softem ift nie und nirgends in andrer Geftalt aufgetreten, als ber eines bloß fubjektiven Busammenhangs; nicht burch eine lebendige Expansion und Geftaltung des Brincips felbst, sondern lediglich durch und für die Reflexion bes Dentenben fich erzeugend und anschießenb. Er fest irgenb eine Einbeit, die aber bloß formal ift, ba fie nicht jugleich ibre Danniafaltiafeit begreift: ein Unvollständiges, das eines Andern bedarf, fonach ein burch Abstrattion von biefem Andern Erzeugtes, welches Andere bann wiederum nicht vollständig fenn barf; wie weit bie Mangelhaftigfeit reiche, ift abermals beliebig, nämlich es bangt von der gemachten Abstraktion ab, und auch es selbst erhalt nicht seine volle Erganzung in einem selbst Bollendeten auf Ginmal, sondern nur die ungureichende in einem andern Ungureichenden, bis dann gulest ber progressus in infinitum (die lette Zuflucht aller Philosophie, welche nicht die Totalität icon im ersten Brincip ertennt) ber Roth ein Ende macht. Der Zusammenhang, ber baburch entsteht, liegt nicht in den Dingen ober im Brincip felbft, fondern lediglich im Dentenben; biefes verhalt fich als bas einzige auch nur scheinbar Thatige, in ber Entwidlung, bas Brincip felbft aber, ba es nur burch feinen Mangel wirtfam ift, als bas völlig Tobte."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 47 sagt Schelling von Fichte: "Bo er nur immer in's Reale übergreift, 3. B. in den Deduktionen seiner Moral, seines Raturrechts u. s. w., zeigt sich sein Geist erfüllt mit den Begriffen der Beschänkung, der Abhängigkeit, des Beherrschtwerdens, der Knechtschaft; nie aber, nicht in der Jose des Herrlichsten, des Staats, des Ursprünglichen, der Ratur, ist ihm ein freies göttliches Berhältniß ersichienen."

bessen Abgeschmadtheit und Leerheit am besten ber Ansang zeigt vom Sehn und Absoluteni.\*) — Bom Eins braucht er im Ernst an manchen Stellen genau die Kategorien, mit denen Plato in seiner Arabeste, dem Parmenides, gespielt hat. — Auch kann man seine ganze Demonstration zurücksühren auf Kant's Bemerstung, daß die Kategorie der Allheit entsteht aus der Bereinigung der Kategorien der Einheit und Bielheit.

Pag. 73 ftreiten fich Fichte und Schelling barüber, wo bas Sichfelbstfaffen, bie Sichfelbstbejahung zu finden fei. Wenn fie statt bessen fich aufrichtig fragten, ob fie auch wissen, was sie bamit mehnen! \*\*)

Pag. 146, 147 steht auffallend unverschämtes und rafenbes Geschwäß. \*\*\*) Hat uns benn alles Berbrechen, alles Entsetliche

<sup>\*)</sup> Diefer Anfang (p. 50), vom Berhaltniß bes Senns gum Erfennen rebend und beibe als unmittelbar und an fich felbft Gins fegend, lautet: "Das Genn - jenes allein mahre Genn, bas wir als das Absolute oder Gott erkannt haben - ift, so gewiß es das mabre Gen ift, fo gewiß feine eigene Befraftigung; mare es nicht wefentlich Selbftbejahung, fo ware es nicht abfolut, nicht gang und gar von und aus fich felbft. hinwiederum ift diese Bejahung bes Sepns nichts andres, benn eben bas Sepn felbst. Bare fie bies nicht, To mare fie auffer bem Senn und konnte felbft nicht fenn. gewiß fie baber wirklich Bejahung bes Sepns, b. b. felbft positiv ift, fo gewiß ift fie von bem Seyn nicht verfchieben und felber bas Seyn. - Beiabung bes Sepns ift Ertenntnig bes Sepns und umgetehrt. Das Ewige alfo, ba es wesentlich ein Gelbftbejaben ift, ift in bem Sepn auch ein Selbsterkennen und umgefehrt. Die Einheit zwischen Sepn und Ertennen überhaupt ift fonach eine birette Ginbeit, b. b. eine folde, ber fein Gegensat beigemischt ift."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 73 sagt Schelling: "Boher weiß Hr. Fichte, daß nur wir das Wissen sind, und daß überall sonst tein Wissen, als in und? Etwa daher, daß das Wissen, nur als unseres, unmittelbare Thatsache des Bewußtseyns ist? So müßten wir also überhaupt nichts ertennen, als solche Thatsachen unseres Bewußtseyns. In seinem allegemeinen Ausdruck ist das Bewußtseyn ein Sicheselbste Fassen; das Wissen in seiner Absolutheit ist Selbstbejahung. Woher ist Hrn. Fichte bewußt, daß ein Sichesfassen, Sichesbewußt, daß ein Sichesfassen, Sichesbewußt, daß ein Sichesfassen, Sichesbewußt, daß ein Sichesfassen, Sichesbewußt, daß ein Sichesfassen vorkommt? Etwa weil Er (wie wir zugeben) es sonst nirgends hat sinden können?"

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling fagt p. 146 f.: "Es giebt nur Eine Art, ben Bwiefpalt von Göttlichem und Ungöttlichem aufzuheben, nämlich, baß

in dieser Welt nur geträumt? Und ift seine letzte Quelle eine andere, als daß Menschen (das Warum hiedon ist ein tieser Liegender Grund) sich bloß als Raturwesen angesehen haben? — Siehst den nicht den Erdgeist auf seinem Thron? In seinen Augen gilt Einer dem Andern gleich, oder vielmehr keiner gilt, sondern das ganze Geschlecht: er will bloß das unaufhörliche Getümmel, den undersiegbaren Strohm der Geschlechter: keine Rast, noch Ruhe soll sehn, die Augenblicke, in denen du aussiehhst zu einem bessern Sehn, mußt du seinem Scepter erst entwinden: er treibt unablässig vom Bedürsniß zur Ersüllung, von der Ersüllung zum Bedürsniß, auf daß du dich nährest, wachseft, dich sortpslanzest, sterbest: seine Sorge ist nicht, den Einzelnen zu erhalten, Tausende mögen untergehn, wenn sie vorher nur neue Tausende zeugen, daß nur das (von Schelling gepriesene) Leben nicht vertilgt werde, das Gewähl sortbauere.

Und von biesem Standpunkt aus ist keiner Weisheit bas

nur bas Gine ift, bas andere aber nicht ift. Da nun wir jenen Gegenfat allerdings, aber fo aufbeben, daß wir die Erifteng bes Ungöttlichen völlig läugnen und behaupten, daß allein das Göttliche ift: jene aber (sc. die, welche die wirkliche Welt ungöttlich finden) dennoch wegen dieser Ausbebung schreien und uns einer Ratur Bergötte-rung anklagen, so ift klar, daß es ihnen gerade nur um jenes Rieberere, ober nach unserer Meinung, ganglich Richt : sepende und Uns gottliche ju thun ift. - Bir find weit entfernt, irgend einem biefer Schreienden Schuld ju geben, bag er fich biefe Welt als ein Bertzeug seiner Luft oder Begier erhalten wolle. Bir find überzeugt, daß ber Grund jenes Schreiens bei ben Meisten gang wo anders liege, als in ihrer Luft; vielmehr eben in ihren moralischen Begriffen: benn bem Billen, welcher nur ein einiger ift und nur Gines will, ift es tein Berdienft, bies Gine ju wollen: jene aber wollen ein Berbienft, und bedürfen barum bes Gegentheils; ber Begriff ber Gunbe ift im Tiefsften ihrer Bergen eingegraben, und mit ihm ber Begriff einer tobten, einer verlorenen und von Gott ausgeftogenen Belt. Sie felbft gwar verlangen nicht Sunber ju fenn; mare aber die Sunbe getilgt aus der Welt, so war' es auch das Berdienst und es bliebe allein der Glaube, d. h. bie Gefinnung, Die felbft gottlich ift und nur Gottliches fieht. - Endlich muß boch aufgebectt werben, um was eigentlich ber Rampf von jenen geführt wird, und welche Sache es ift, ber fie ihr bochites Intereffe meiben."

Warum und bas Wielange abzusehen: es ist bies bas ewige Reich ber Nichtigkeit.

Schelling rühmt sich, nur Einen Willen zu haben: wagt er es zu behaupten, bas Scepter bes Erbgeistes nie gefühlt zu haben? ober ist eben nur dieser sein einziger Wille?

Unverschämte Sophismen mittelft ber Wörter Sehn, göttlich, wirklich!

# h) Bum erften Bande von Schellings philosophischen Schriften.\*)

Pag. 11—12 wird bas absolute Ich bemonstrirt: ba aber ber Beweis in unverschämten Sophismen besteht, so ist er in biesem ganzen Paragraph, ber vom absoluten Ich handelt, wegsgelassen und wird nur am Ende in Form eines Beispiels gegeben: was merkwürdig. \*\*)

Pag. 28 unten. Er belege boch biese behaupteten Voraussiezungen Kants burch eine einzige Stelle aus Kants Schriften.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schellings philosophische Schriften. Erfter Band. Landshut, bei Bhilipp Arull, Universitätsbuchbandler. 1809.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 11-12 bilbet in der Abhandlung "vom 3ch als Princip ber Philosophie ober über bas Unbedingte im menschlichen Biffen" ben Schluß bes &. 3. Schelling fucht bafelbft barguthun, bag ber Begriff vom Subjett auf bas absolute 3ch leite. Das hiezu gebrauchte Beispiel lautet (p. 12): "Wir ftellen uns eine Rette bes Wiffens vor, die burchaus bedingt ift, und nur in einem oberften unbedingten Buntte haltung betommt. Nun fann bas Bedingte in ber Rette überhaupt nur durch Boraussetzung ber absoluten Bedingung, b. i. des Unbedingten gedacht werden. Mithin tann bas Bedingte nicht vor dem Unbebingten, fondern nur burch biefes, in ber Entgegenfegung gegen baffelbe, als bedingt gefest werden, ift alfo, ba es nur als bedingt gefest ift, nur burch bas, was gar fein Ding, b. h. unbedingt ift, bentbar. — Das Objett felbst ift also ursprünglich nur im Gegenfat gegen bas absolute 3d, b. b. bloß als bas bem 3d entgegen: gefette, als Richt = 3ch, bestimmbar: und die Begriffe von Subjett und Objett find felbft Burgen bes absoluten, unbedingbaren 3chs."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 28 unten sagt Schelling: "Ich weiß es recht gut, daß Kant alle intellektuale Anschauung geläugnet hat; aber ich weiß auch,

Pag. 31 oben berlangt er, man folle eine unenbliche Sphäre benken: bas heißt aber ein unbegränztes Begränztes. \*)

Pag. 51, die Anmerkung. Was versteht er unter ber ,, durch Natur bewirkten Uebereinstimmung der Objekte mit dem Ich"? \*\*) — Befriedigung des Hungers, des Geschlechtstriebes u. s. w.? Woher das Seelenweh nach der letztern, sogar bisweilen nach der erstern? Ist das Ich, was verlangte und bestriedigt wird, und das, was erst nach der Befriedigung unzusfrieden wird, Eins?

Die beiben Anmerkungen p. 49 und 50 vereinen bas moralische und thierische Streben unter ben Begriff Einer Thätigkeit, die das Nicht-Ich mit dem Ich identificiren will. Wäre dies, so müßten sie in einander übergehn, nicht aber sich durchaus entgegengesetzt sehn, wie sie sind.

(Doch läßt sich benken, daß Eins das Andere verschlingen will und so gegenseitig: da ist Streben zum Berein und boch Gegensat.) \*\*\*)

wo er dies gethan hat, in einer Untersuchung, die das absolute Ich überall nur voraussest, und aus vorausgesetten höhern Principien nur das empirisch bedingte Ich, und das Nicht: Ich 'in der Synthesis mit dem Ich, bestimmt."

<sup>\*)</sup> Pag. 31 oben steht: "Denket euch eine unendliche Sphäre (eine unendliche Sphäre ist nothwendig nur Eine), in dieser endliche Sphären, so viel ihr wollt. Diese aber sind selbst nur in der Einen unendlichen möglich, zernichtet jene, so ist nur Eine Sphäre."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 50 in der Anmerkung sagt Schelling: "Wäre nicht der letzte Endzwed alles Strebens des Ichs Jos Joentificirung des Nicht: Ichs mit sich selbst, so würde die zu fällige, durch Natur bewirkte Ueberzeinstimmung der Objekte mit unserem Ich gar keinen Reiz für uns haben. Nur indem wir eine solche Uebereinstimmung in Bezug auf unsere ganze Thätigkeit (die vom untersten Grade an die zum höchsten auf nichts anderes, denn Uebereinstimmung des Nicht: Ichs wit dem Ich geht) benken, betrachten wir jene zusällige Uebereinstimmung als Begünstigung (nicht als Belohnung), als ein freiwilliges Entzgegenkommen der Natur, als eine unerwartete Unterstützung, die sunserer gesammten (nicht nur unserer moralischen) Thätigkeit anzgedeihen läßt."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling verwirft (in ben beiben Anmerkungen p. 49 u. 50) bas Berhältniß, in welches Kant Moralität und Glüdfeligkeit zu ein-

Pag. 55. Nach seiner, allerdings sehr scharffinnigen Des buktion ber Unsterblichkeit, ist sie boch nur unendliches Werben, Streben, b. b. umenbliche Quaal. \*)

Pag. 58. Die sehr richtig bargestellte Ewigkeit, bilblich als unenbliche Zeit gebacht, verhält sich zu biesem Bilb, wie eine Platonische Ibee zum Phänomen. \*\*)

Aber wie ich die Zeit ins Unendliche nach ihren beiden Dimensionen ausdehnen kann und sogar muß, so kann und muß ich auch den Raum in seinen drehen: nach Schelling thu' ich es an der Zeit, um mir die Ewigkeit (aetornitas) durch diese endlose Dauer (aeviternitas) bildlich darzustellen und könnte gar es nicht, hätte ich nicht den Urbegriff der aetornitas: was aber liegt zum Grunde meiner Vorstellung des unbegränzten Raums? sollte ich zu dieser ganz empirisch kommen, ohne einen in mir liegenden, auf etwas Analoges gehenden Urbegriff?

Pag. 65 sub Rr. 1: "ba es nur burch jenes Streben bentbar ist"\*\*\*) — bies ist eine sehr unerwiesene Behauptung, bie

ander gesetzt hat; beide haben ihm ohne höhern Endzweck keine Rea: lität, beide sind ihm nur Mittel zur Realisirung des höchsten Zwecks, der auf Joentifikation des Nicht-Ichs mit dem Ich, d. h. auf ganz: liche Zernichtung desselben als Nicht-Ichs geht.

<sup>\*),,</sup>Das absolute Ich ist (nach Schelling p. 54) bas einige Ewige, aber eben beswegen muß das endliche Ich, da es strebt, ibentisch mit ihm zu werden, auch nach reiner Ewigkeit streben, also da es das, was im unendlichen Ich als sevend gesett ist, in sich als werdend ausdrückt, in sich selbst auch werdende, d. i. empirische Ewigkeit, unendliche Dauer, sezen . . . . Der letzte Endzweck des endlichen Ichs sowohl, als des Richtsche, d. h. der Endzweck der Welt ist ihre Vernichtung, als einer Welt, d. h. als eines Indegriffs von Endlicheit. Zu diesem Endzweck sinder nur unendliche Annäherung statt — daher unendliche Fortbauer des Ichs, Unstervblicheit."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 58 sagt Schelling: "In sofern das Ich ewig ist, hat es gar keine Dauer. Denn Dauer ist nur in Bezug auf Objekte benkbar. Man spricht von einer Ewigkeit der Dauer (aeviternitas), d. i. von einem Daseyn in aller Zeit, aber Ewigkeit im reinen Sinne des Worts (aeternitas), ist Seyn in keiner Zeit. Die reine Ursorm der Ewigkeit liegt im Ich" u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 65 fagt Schelling: "Wenn vom absoluten Ich bie Rebe ist, so reben wir

nur verräth, daß es immer noch ber Gründe für Annahme bes absoluten Ich bedarf.

Mir scheint jest, daß das transsc.: Ich entsteht folgendermaassen: man erkennt, daß Objekte nur in Bezug auf das Subjekt und dies nur in Bezug auf jene existirt, also beide bedingt sind, und schließt, weil doch etwas unbedingt sehn muß, auf ein jenen beiden zum Grunde liegendes absolutes Ich. Der Schluß ist aber noch der Kritik zu unterwerfen: weil man nun ahndet, daß er vor derselben nicht bestehn möchte, verläugnet man ihn und giebt statt seiner intellektuale Anschauung vor.

Pag. 70 stehn die Anmaassungen, auf die die Wissenschafts= lebre sich gründet. \*)

Pag. 79: "Das Ich ist nichts, wenn es nicht sich selbst absolut gleich ist, weil es nur burch sich selbst gesetzt ist." Nicht dies ist der Grund, sondern der erste Grundsatz der Logik, der Satz des Widerspruchs. Ueberhaupt ist dies ein toller Paragraph. 3. B. was soll ich mir unter "materiale Form" ben-

<sup>1)</sup> nicht vom logischen Ich, benn bies ist bloß in Bezug auf Objekt benkbar, und blosser Ausdruck bes Strebens bes Ichs, seine Joentität im Wechsel der Obsekte zu erhalten. Eben deswegen aber, da es nur durch jenes Streben denkbar ist, ist es selbst Bürge des absoluten Ichs und seiner absoluten Joentität.

<sup>2)</sup> Eben so wenig vom absoluten Subjekt in der trans: scendentalen Dialektik" u. s. w.

Pag. 66 heißt es alsbann: "Das abfolute Ich ist also weber bloß formales Princip, noch Idee, noch Objekt, sondern reines Ich in intellektualer Anschauung als absolute Realität bestimmt."

<sup>\*)</sup> Pag. 70 sagt Schelling: "Der Spinozismus ist nur dadurch widerlegbar, daß Gott als mit dem absoluten Ich identisch vorgestellt wird. Freilich hat Kant seinem Attommodationssystem zusolge von den Formen der sinnlichen Anschauung als blossen Formen der menschrichen Anschauung und der Synthesis des Mannigsaltigen derselben sind Formen der Endlichkeit überhaupt, d. h. sie müssen aus dem blossen Begriff des durch ein Richt-Ich bedingten Ich überhaupt deducirt werden, woraus solgt, daß, wo Objekt ist, auch sinnlichen Anschauung seyn muß, und also Richt-Ich ausserhalb aller sinnlichen Anschauung (Ding an sich) sich selbst aussehet, d. h. gar kein Ding, blosses Richt-Ich, also schlechtein nichts ist."

ken?\*) Auch sollte man ben Begriff Setzen genau beftimmen. Ich sehe nicht, wie bas reine Ich, bas allem Denken und Borstellen als Bedingung vorhergeht (und die Bedingung kann nicht bas Bedingte sehn) etwas setzen könne.\*\*)

Daselbst: "Setzte nämlich bas 3ch nicht" u. s. w. \*\*\*) — ist eine unverschämte Behauptung. — Warum können nicht Zwei unter einander gleich und einem Dritten ungleich sehn?

Daselbst unten: "Wäre das Ich nicht sich selbst gleich"
— ist eine undenkbare Boraussetzung, also sind es auch ihre Folgen, also darf der ganze Satz nicht stehn. †)

lleberhaupt will er in ber ersten Hälfte bieses Paragraphen ben Sat bes Wiberspruchs ableiten (ein tolles Unternehmen) und zwar aus ber Ibentität bes Ich mit sich selbst, die er boch selbst nur dem Sat des Widerspruchs zufolge sett, obwohl er vorgiebt, er wisse sus intellektualer Anschauung.

Pag. 81: "Alles, was in ber Sphäre ber Existenz liegt, bat Prädikate, die ausser seinem Wesen liegen" ††) — absurd!

<sup>\*)</sup> Pag. 78, §. 16 fagt Schelling: "Die materiale Urform bes Ich ist die Einheit seines Sepens, in sosern es alles sich gleich sept." — Pag. 79 sodann: "Das Ich sei, was es wolle (es ist aber nichts, wenn es nicht sich selbst absolut gleich ist, weil es nur durch sich selbst gesett ist), so ist, wenn es nur überhaupt identisch mit sich selbst gesett ist, der allgemeine Ausdruck des Sepens in ihm: A = A."

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche hiemit das von Schopenhauer über den Ausbrud "Segen" in den Barerg., 2. Aufl., II, §. 28, Gesagte.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Stelle lautet: ""Setzte nämlich das Ich nicht ursprüngelich alles seiner Realität gleich, d. h. identisch mit sich, sich selbst aber als die reinste Identität, so könnte im Ich schlechterdings nichts identisch gesetzt werden, und es wäre möglich, daß A = nicht = A gesetzt würde."

<sup>†)</sup> Dieser Sat lautet: "Wäre das Ich nicht mit sich selbst gleich, so ware Alles, was im Ich gesett ist, zugleich gesett und nicht gesett, b. h. es ware gar nichts gesett, es gabe keine Form des Setzens."

<sup>††)</sup> Schelling nennt p. 81 eine einzelne Art thetischer, d. i. analytischer Sate "identische Säte", d. h. solche, in benen Subjekt und Prädikat dasselbe sind. "So ist das Ich nur Ich, Gott nur Gott, alles aber, was in der Sphäre der Existenz liegt, hat Prädikate, die ausser seinem Wesen liegen."

Wenn, nach p. 85, thetische Sate ein Sehn seten, bas weber Möglichkeit, noch Wirklichkeit, noch Nothwendigkeit ist; so kann entweder der Verstand solche Sate nicht fassen, ober Kant hat sein Vermögen nicht erschöpft. \*)

Pag. 151. Das Absolute ift, wie schon ber Name zeigt, ein negativer Begriff; nämlich ber eines Sehns, das unabhänzgig wäre von allen Bedingungen, unter benen für uns etwas ist, oder vielmehr erkannt wird. Es kommt daher auf die Frage an, ob zwischen Sehn und Erkanntzwerden können ein Unterschied sei, ob nach Abzug aller Erkennbarkeit noch ein Sehn übrig bliebe, ob jenseits des Subjekts und Objekts für uns noch etwas ist. \*\*)

Pag. 152 in ber Anmerkung steht eine Subreption. Schelling sagt: "Gott ist nur, weil er ist" und fährt fort, als hätte er gesagt: "Gott kann nur erkannt werden, weil er ist". Darin, daß sein Sehn unabhängig ist, liegt ja gar nicht, daß von diesem Sehn nichts abhängig sehn und darauf leiten könne als Princip seines Erkennens, obwohl nicht seines Sehns. Sein Sehn sei grundlos; so ist darum die Erkenntniß dieses Sehns nicht grundlos. Die Erkuterung durch das Ich bin ist ein Trug, denn mit diesem ist es gerade umgekehrt. Seine Erkenntniß ist (als erste Bedingung aller andern) grundlos, aber des wegen kann noch sehr wohl sein Sehn in einem andern begründet sehn. — Bersteht sich, daß dies alles vom unkritischen, dogmatischen Standpunkt aus gesagt ist. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 85 sagt Schelling: "Thetische Sage setzen ein Seyn, das durch sich selbst bedingt ist, keine Möglichkeit, Wirklichkeit, Roth: wendigkeit, sondern blosses Seyn."

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. 151 (in bem sechsten ber Briefe über Dog: matismus und Kriticismus), daß Dogmatismus und Kriticismus dasselbe Problem haben. "Es betrifft nämlich nicht das Seyn eines Absoluten überhaupt, weil über das Absolute selbst, als solches kein Streit möglich ift. Denn im Gebiete des Absoluten selbst gelten keine andere, als bloß analytische Säze, hier wird kein anderes Geses, als das der Ibentität befolgt, hier haben wir mit keinen Beweisen, sons dern nur mit Analysen, nicht mit mittelbarer Erkenntniß, sondern nur mit unmittelbarem Wissen zu thun — kurz, hier ist alles begreislich."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 152 in ber Anmertung fagt Schelling: "Unbegreiflich

Pag. 165-166 fteht groffe lautere Bahrheit. \*)
Pag. 179. Auf die Frage der Anmerkung \*\*) ist meine

beynahe scheint es, daß man bei der Kritit der Beweise für das Dasseyn Gottes so lange die einfache, begreisliche Wahrheit übersehen konnte, daß vom Daseyn Gottes nur ein ontologischer Beweis möglich ist. Denn, wenn ein Gott ist, so kann er nur seyn, weil er ist. Seine Existenz und sein Wesen müssen ibentisch seyn. Sben deszwegen aber, weil man den Beweis für das Seyn Gottes nur aus diesem Seyn sühren kann, ist dieser Beweis des Dogmatismus im eigenklichen Sinn kein-Beweis, und der Sap: Es ist ein Gott, der unbeweisenste, undeweisbarste, grundloseste Sap, so grundlos, als der oberste Grundsap des Kriticismus: Ich bin!" u. s. w.

- \*) Schelling fagt p. 165—166: "Uns allen mohnt ein geheimes, wunderbares Bermögen bei, uns aus bem Bechsel ber Zeit in unfer innerftes, von allem, mas von auffenher hingutam, entfleibetes Selbst gurudzugiehen und ba unter ber Form ber Unwandelbarteit bas Ewige in uns anguschauen. Diefe Unschauung ift bie innerfte, eigenfte Erfahrung, von welcher allein alles abhängt, mas wir von einer überfinnlichen Belt miffen und glauben. Diefe Unschauung querft überzeugt uns, daß irgend etwas im eigentlichen Sinne ift, mabrend alles übrige nur erscheint, worauf wir jenes Wort übertragen. unterscheibet fich von jeder finnlichen Unschauung baburch, baß fie nur durch Freiheit hervorgebracht und jedem Andern fremd und unbetannt ift, beffen Freiheit von der eindringenden Macht ber Objette übermaltigt, taum jur Bervorbringung bes Bewußtfenns binreicht. Doch giebt es auch fur Diejenigen, Die Diefe Freiheit ber Gelbftanichauung nicht besiten, wenigstens Unnaberung ju ihr, mittelbare Erfahrungen, durch welche fie ihr Dafenn ahnen lagt. Es giebt einen gemiffen Tieffinn, beffen man fich felbst nicht bewußt ift, ben man vergebens fich zu entwickeln ftrebt."
- \*\*) Schelling frägt p. 179 in der Anmerkung: "Unter welche Klasse von Säßen gehört das Moralgebot? Ift es problematischer, oder assertorischer, analytischer oder synthetischer Saß?" Schelling beantwortet die Frage solgendermaassen: "Seiner blossen Form nach ist es tein bloß problematischer Saß, denn es sordert kategorisch. Ebenso wenig ist es assertorischer Saß, denn es sest nicht, es sordert nur. Seiner Form nach also steht es zwischen beiden. Säift ein problematischer Saß, der zum assertorischen werden soll. Seinem Inhalte nach ist es ebenso weder analytischen der zum analytischen werden soll. Er ist synthetischer Saß, der zum analytischen werden soll. Er ist synthetischer Saß, der zum analytischen werden soll. Er ist synthetisch, denn er sordert bloß absolute Jbentität, absolute Thesis: er ist aber zugleich thetisch (anaelytisch), denn er geht nothwendig auf absolute Einheit."

Antwort: Die Einsheilung in analytische und sputhetische Sätze und die unmittelbare Anwendung der Kategorien gilt nur von Urstheilen, aber von Befehlen so wenig, als von Fragen, denn sie geht das Erkenntniß Bermögen an. Allenfalls könnte man, in Hinsicht auf die Modalität, ein Gebot ein subjektivsapodiktisches Urtheil nennen.

Pag. 192 ist in meinen Augen eine ganz verworrene Radotage.\*) Die Griechische Tragödie ist ein sautes Weh! über das Bossenstell des Lebens und seine Nacht und Verworrenheit: "Auf diesem Boden kann Glück und Ruhe nimmermehr gedeihen! ja nicht einmal die Pflicht erfüllt werden! Selbst wer das Beste will, begeht trotz seinem Willen Verbrechen!" — Nur Eines sehn wir ausser der Macht des Schicksals: den Willen selbst: und in dem Bewußtsehn des Zuschauers bricht es aus der Nacht hervor, daß kein Objekt des Willens, sondern der Wille selbst wahrhaft sehend ist.

Pag. 209 und 210 scheint mir bas Meiste delirium, aus welchem, p. 210 unten, tollfühne und unerwiesene Behauptungen gesolgert werben, die er nach einer muthmaaßlichen Analogie

<sup>\*)</sup> Schelling fagt p. 192 (im gehnten Briefe über Dogmatismus und Kriticismus): "Man hat oft gefragt, wie die griechische Bernunft Die Widerspruche ihrer Tragodie ertragen tonnte. Gin Sterblicher vom Berbangniß jum Berbrecher bestimmt, felbft gegen bas Berhangniß kampfend, und doch fürchterlich bestraft für das Berbrechen, das ein Werk des Schickals war! Der Grund dieses Widerspruchs, das, was ihn erträglich machte, lag tiefer, als man ihn suchte, lag im Streit menschlicher Frenheit mit der Macht der objektiven Welt, in welchem der Sterbliche, wenn jene Macht eine Uebermacht — (ein Fatum) — ist, nothwendig unterliegen, und doch, weil er nicht ohne Rampf unterlag, für fein Unterliegen felbft beftraft werben mußte. Daß ber Berbrecher, ber nur ber lebermacht bes Schidfals unterlag, boch bestraft wurde, war Anerkennung menich: licher Frenheit, Chre, die der Frenheit gebührte. Die griechische Tragobie ehrte menschliche Frenheit, baß fie ihren Gelben gegen bie Uebermacht bes Schidfals tampfen ließ: um nicht über bie Schranten ber Runft ju fpringen, mußte fie ibn unterliegen, aber, um auch biefe, durch die Runft abgedrungene Demuthigung menschlicher Frenheit wie: ber gut ju machen, mußte fie ibn - auch fur bas burch's Schidfal begangene Berbrechen - buffen laffen."

verbindet, dann eben so frech zu behaupten fortfährt und endlich versichert, nun sei die Basis des Idealismus sonnenklar bewiessen! Kant und Plato werden zu Zengen bei den Haaren heransgeschleppt!\*)

<sup>\*)</sup> Schelling legt p. 209 ff. (in ben Abhandlungen zur Erlaute: rung des Mealismus der Biffenschaftslehre) bar, in welchem Sinne Raum und Zeit "ursprungliche Sandlungsweisen bes Gemuths" find und was fie als folche jum Objett beitragen. "Raum giebt bem Objette Ausgehnung, Sphäre. Allein im Begriff der Ausdehnung, ber Sphare, liegt nothwendig auch ber Begriff einer Begrangung. Alfo muß, ba Dbiett eine begrangte Sphare bezeichnet, biefe Grange anderwarts hertommen. Es ift bie Beit, bie bem Raume erft Grange, Schrante, Umrif giebt. Defwegen bat ber Raum brei Dimenfionen. Denn ba er urfprunglich unendlich ift, fo bat er gar feine Richtung. ober vielmehr er hat alle mögliche Richtungen, die man nur nicht eber unterscheiben tann, als fie (burch Beit begrangt) endliche, beftimmte Richtungen werden. Umgefehrt, Beit ift urfprunglich nichts. als Sorante und Grange, fie ift absolute Regation aller Musbeb: nung, eine mathematischer Bunkt. Erst ber Raum giebt ihr Musbehnung; baber tann fie urfprunglich nur unter bem Bilbe einer geraben Linie vorgestellt werben, und hat nur Gine mögliche Dimenfion. her ferner ift weber Raum ohne Beit, noch Beit ohne Raum vorftell-Das ursprünglichste Maaß alles Raums ist bie Zeit, Die ein gleichförmig bewegter Rorper nothig bat, ihn zu burchlaufen, und um: gekehrt, bas ursprünglichfte Maaß ber Zeit ift ber Raum, welchen ein folder Rorper (3. B. Die Sonne) in ihr burchläuft. Daber also find Reit und Raum nothwendige Bedingungen aller Unichauung. Beit ift bas Objekt formlos, ohne Raum ausbehnungslos. Diefer ift ursvrunglich absolut — unbestimmt (Plato's ansipor); jene ist bas, was allem erft Bestimmung und Umriß giebt (nspag bei Blato). Raum ohne Beit ift Sphare ohne Grange, Beit ohne Raum Grange obne Sphare. Run ift Beftimmung, Grange, Schrante etwas urfprung: lich negatives. Dagegen Sphäre, Ausbehnung urfprünglich pofi: tiv. Also weil Raum und Zeit Bedingungen ber Anschauung find. fo folgt, daß Anschauung überhaupt nur durch zwei absolut entgegen: gefette Thatigkeiten möglich ift." hierauf fahrt Schelling p. 210 unten fort: "Raum und Zeit aber find bloß formal, fie find ur: fprüngliche Sandlungsweisen bes Gemuths, in ihrer Allgemeinheit auf: gefaßt. Aber fie konnen boch als ein Brincip bienen, nach welchem fich auch bas Materiale ber ursprünglichen Bandlungsweisen bes Gemuths in ber Unichauung bestimmen lagt. Diefem nach muffen in der Anschauung vereinigt werden — jusammentreffen, wechselseitig fich bestimmen und beschränken, zwei ursprünglich, und ihrer Ratur

Pag. 222 wird nach ber Ibentität bes Gegenstandes und ber Vorstellung gefragt, und geantwortet "daß sie nur in Einem Falle möglich wäre, wenn es etwa ein Wesen gäbe, das sich selbst anschaute." — Meiner Mehnung nach sehr falsch. Denn in besagtem Fall wäre zwar das Vorstellende mit dem Gegenstand (Borgestellten) Eins: aber der Gegenstand (das Borgestellte) mit der Borstellung im selben Berhältniß, als in allen andern Fällen: seht man sie also da einander entgegen, wie Schelling sagt; so muß man es auch hier.

Pag. 238. Die boppelte Zeitreihe ist so wenig ungereimt, baß sie ohne alle Spekulation physisch erweisbar ist in Hinsicht auf die Sichtbarkeit ber Gegenstände. \*)

Pag. 240 und 41 steht eine sonderbare Verwirrung und Mißbrauch des Begriffes Innen und Aussen, der doch ein bloß räumlicher ist, und dieser Satz scheint die Basis aller darauf solgenden Träumereien, deren grosse Besinnungslosigkeit schon aus einzelnen Sätzen zu ersehn ist: z. B. p. 243: "Rur durch seine Qualität ist jedes Objekt dieses bestimmte Objekt": wors

nach entgegengesetz Thätigkeiten. Die eine derselben wird positiver Art, die andere negativer Art seyn. Die letztere nun, was wird sie anders seyn, als das, was Kant als die von Aussen auf uns wirdende Thätigkeit bezeichnet? Die erstere aber offenbar diesenige, die er in der Synthesis der Anschauung als geschäftig annimmt, d. h. die ursprüngliche geistige Thätigkeit. Und so ist es sonnenklar erwiesen: das Objekt sei nicht Etwas, was uns von Aussen, als ein solches, gegeben ist, sondern nur ein Produkt der ursprünglichen geistigen Selbstethätigkeit, die aus entgegengeseten Thätigkeiten ein drittes gemeinsschaftliches (xolvov bei Plato) schafft und hervordringt."

<sup>\*)</sup> Schelling tritisit p. 237 f. die Ansicht, nach welcher die Borstellung Produkt einer äussern Einwirkung oder das Resultat der Bezziehungen zwischen uns und dem Gegenstande ist. Als einen Gegensgrund gegen diese Ansicht macht er unter anderm geltend, daß die Urssache niemals zugleich ist mit ihrer Wirkung. "Zwischen beiden verssließt eine Zeit. Es muß also, wenn jene Annahme richtig ist, eine Zeit geben, in welcher das Ding an sich auf uns wirkt, und eine andere, in der wir uns dieser Wirkung bewußt werden. Die erste liegt völlig ausser uns, die zweite ist in uns. Also müßten wir zwei von einander ganz verschiedene, neben und ausser einander gleichssam verstiessende Zeitreihen annehmen, was ungereimt ist."

aus nothwendig Leibnitzens absurbe identitas indiscernibilium folgt. \*)

Pag. 256 steht wieder viel dolirium. Balb wird Innen und Anssen im eigentlichen, räumlichen Sinne gebraucht; balb in dem Sinne, in dem Kant es oft gebraucht hat, statt "abhängig von mir" und "unabhängig von mir". Z. B.: "Wie sollten wir doch alle Gegenstände im Raume, den Raum aber in uns anschauen, da wir uns durchaus selbst im Raume anschauen missen."\*\*)

<sup>\*)</sup> Schelling sagt p. 240 f.: "Rur eine in sich selbst zurudzgehende Kraft schafft sich selbst ein Inneres. Daher der Materie tein Inneres zukommt. Das vorstellende Besen aber schaut eine innere Welt an. Dies ist nicht möglich, als durch eine Thätigkeit, die sich selbst ihre Sphäre giebt, oder, mit andern Borten, in sich selbst zurückeht. Keine Thätigkeit aber geht in sich selbst zurück, die nicht eben deswegen und zugleich auch nach aussen geranzung ohne Raum, der begränzt wird. Jene Eigenschaft der Seele also, wodurch sie (einer Selbsteschanung d. h.) einer unmittelbaren Erkenntinis sähig wird, ist die Duplicität ihrer Tendenz nach innen und außen."

Pag. 243 steht: "Die Qualität der Objekte ist nichts, als das ursprünglich Empsundene, d. h. die Gränze des freven Producirens. Rur durch seine Qualität ist jedes einzelne Objekt dieses bestimmte Objekt."

<sup>\*\*)</sup> Schelling fagt p. 256: "Wenn alle unfere Erkenntniß lebiglich empirisch mare, fo murben wir nie aus ber bloffen Unschauung beraustreten. Urfprunglich aber ift unfer Biffen bloß empirifc. Daß wir bas Objett ber Unschauung von ihr felbft, bas Bro: dutt von ber Sandlung, wodurch fie entfteht, unterscheiden, muß baber eine fpatere Sandlung bes Beiftes fenn. Dhne biefelbe murben wir zwar alle Gegenstände im Raum, ben Raum felbst aber boch nur in uns anschauen. Denn ba bas Bewußtseyn etwas absolut Inneres ift, zwischen welchem und auffern Dingen gar feine unmittelbare Berührung gedacht werden tann, fo feben wir uns genothigt ju behaupten, daß wir die Dinge ursprünglich gar nicht auffer uns, ober, wie Ginige gelehrt haben, in Gott, fonbern bag wir fie lebig: lich in uns felbst anschauen. Ift dies, so scheint zwischen innerer und aufferer Welt teine Trennung möglich. Der auffere Sinn also wird fich völlig in den innern auflosen. Und weil Inneres nur im Begenfan gegen Meufferes unterschieden wird, fo wird mit ber auffern

Pag. 288 ist eine neue Beise eines theoretischen Postulats, nämlich: Erkenne an, daß bein Borstellen bein ursprüngliches Handeln auf bich selbst ift, ober bu bist ein Schurke!\*)

Pag. 296, 297 steht aussührlich bie intellektuale Ansichauung \*\*), gegen bie ich jest bloß bemerken will, daß Schelling

Welt auch die innere unvermeidlich zu Grunde geben. Aur einer frey in sich selbst zurückgebenden Thätigkeit schließt sich die innere Welt auf. Unsere Thätigkeit aber, da sie nicht aus sich selbst herausgienge, würde auch nicht frey in sich selbst zurückehren. Sie wäre völlig in sich selbst verschlossen, in sich selbst verschlossen, in sich selbst gleichsam verloren."

- \*) Schelling fagt p. 288 von dem urfprünglichen Bor: ftellen: "Dieses innere Princip ift nichts anderes, als das urfprüngliche Sandeln bes Geiftes auf fich felbft, Die urfprungliche Autonomie, welche, vom theoretischen Standpunkt aus angesehen, ein Bor: ftellen, ober, mas baffelbe ift, ein Conftruiren endlicher Dinge, vom prattifden Standpunkt aus ein Bollen ift. Jenes urfprungliche Selbstbestimmen bes Geiftes nun tann ich allerdings in einem Grundfate ausbruden. Diefer Grundfat aber ift in Bezug auf ben, mit dem ich rede, nothwendig ein Postulat, b. h. ich muß von ihm fordern, daß er in diefem Augenblide von aller Materie des Borftellens und Bollens abstrabire, um fich felbft in feinem abfoln= ten Sandeln auf fich felbst anguschauen. Diese Forderung ju machen bin ich berechtigt, weil fie feine lediglich theoretische Forderung ift; wer fie nicht zu erfullen vermag, ber follte fie wenigftens erfullen tonnen: benn bas moralifche Gefet forbert von ihm eine handlung, fur bie er (wie bas auch bei ben meiften Denfchen ber Fall ift) gar feinen Sinn haben tann, ohne feiner urfprung: lichen Geistigkeit bewußt zu werben; es halt ihm einen abfoluten Juftand, zu bem er gelangen soll, als eine Joee vor, bie er gar nicht verstehen konnte, hatte er nicht (um in Plato's Sprache mich auszudruden) in ber intellektualen Welt (b. h. in fich felbst als geifti: gem Wefen) ihr Urbild angeschaut."
- Pag. 296 nennt Schelling die intellektuale Anschauung "eine Anschauung, beren Objekt ein ursprüngliches handeln ist, und zwar eine Anschauung, die wir nicht erst durch Begriffe in Andern zu erwecken versuchen dürfen, sondern die wir von Jedem a priori zu fordern berechtigt sind, weil es eine handlung ist, ohne welche ihm das moralische Gesen, d. h. ein schlechthin und unbedingt an jeden Menschen, in der blossen Qualität seiner Menscheit, erzehendes Gebot völlig unverständlich sehn würde." In einer Ansmerkung hiezu p. 297 beantwortet Schelling die Frage, wie es komme, daß so Biele versichern, ihnen sei jene Anschauung etwas völlig Uns

intellektuelle Kultur (b. h. Verstandeskultur) als ihre Bedingung setzt, diese demnach zum höchsten einzigen Zweck des Menschen unerläßlich wäre, was geleugnet werden muß, schon weil sie grossentheils vom Zufall abhängt. — Eine solche vom empirischen Willen und der Verstandesbildung abhängige intellektuale Anschauung leugne ich schlechthin; wiewohl nicht (was eben Schelling leugnet) dassenige, was die Schwärmer Erleuchtung von Oben genannt haben, Plato (Resp. VII) das Aufsteigen zur geistigen Sonne, was nicht abhängt vom empirischen Willen (obwohl es mit dem reinen Willen Eins ist), noch von der Verstandeskultur, deren Werk dagegen verbleicht und schwindet; was das innere Wesen des Genies ist (welches indeß noch untergeordnete Bedingungen zu seiner Offenbarung zu ersordern scheint) und was so wenig in einem Verstandesbegriff rein hat dargestellt werden können, als das Licht in ein Gefäß gesperrt.

Kant hat (was Schelling ihm vorwirft) seiner ganzen Phislosophie zufolge nie eine Erklärung bes Selbstbewußtsehns geben können, weil es sein Grundsat ist, nichts zu setzen, als was sich in ber Erfahrung unleugbar nachweisen läßt, und was barüber ist zu ben transscendenten Schlässen rechnet.

Pag. 406 stehen logische Winkelzüge. "Dieser Körper ist

bekanntes, ja Unbegreifliches? folgenbermaaffen: "Jene handlung (bie urfprunglich aufferhalb alles Bewußtfenns liegt) jum Bewußtfenn erhoben, erzeugt das, mas mir reines Gelbftbewußtfenn nennen; daß aber das reine Selbstbewußtseyn in keinem von selbst oder durch Erleuchtung von oben entsteht, daß vielmehr die Grade ber Reinheit Diefes Selbstbewußtsepns mit ben Graden unserer moralischen und intellektuellen Rultur (Die boch wohl unfer eigen Berk ift) parallel laufen, mußt ihr eben sowohl einräumen, als, daß ihr ohne jenes Selbstbewußtfeyn teines reinen (nicht empirifchen) Sandelns, alfo nicht einmal bes transscendentalen Dentens fahig fend, beffen ibr boch fabig fenn follt ober wollet. - Auch habe ich mich bisber bei Rant und bei allen seinen Rachfolgern vergebens nach einer Erflarung bes Selbstbewußtfenns umgesehen. Gleichwohl ift feine ganze Philosophie obne haltung, wofern er uns nicht bas Debium angiebt, woburch bas Geiftige in uns jum Sinnlichen fpricht, und wenn nicht endlich unfer ganzes Wefen in eitle Begriffe aufgeloft werden foll, fo muß er wohl zulest auf eine Anschauung tommen, die rein in: tellektual und höher ift, benn alles Borftellen und Abstrabiren."

blau" hat weder den Sinn, den Schelling widerlegt, noch den, den er behauptet, sondern diesen: dieser Körper ist, insosern er dieser Körper ist, dlau, d. h. Körper und blau sind Prädikate derselben Einheit und also durch solche verdunden. Die darauf angeführte contradictio in adjecto ist allein zu rechtsertigen durch eine reservatio mentalis, daß nämlich ein Ding in Einer Hinsicht vollkommen, in der andern unvollkommen sei. \*)

Die pag. 407 aufgestellten Gegensätze (Frebbeit, Nothwensbigkeit; Körper, Seele) find logisch nicht zu vereinen, noch besgeht man einen logischen Fehler, indem man keine Bereinigung derselben, als durch Aufheben des einen annimmt; aber vielleicht einen transscendentalen, und transscendental mögen fie zu ver-

<sup>\*)</sup> Schelling spricht p. 406 (in den "philosophischen Unterfuchungen über bas Wefen ber menschlichen Frenheit und Die bamit gufammenhängenden Gegenftande") von den Migbeutungen, welche manche Spfteme (3. B. ber Spinogismus in ber abgefdmadten Folgerung, baß sogar das einzelne Ding Gott gleich sepn muffe) erfahren haben: "Der Grund solcher Mißbeutungen liegt in dem allgemeinen Wißverftandniß bes Gefetes ber Ibentitat, ober bes Sinnes ber Copula im Ift es gleich einem Rinde begreiflich ju machen, bag in tei: nem möglichen Sat, ber ber angenommenen Erklärung zufolge bie Ibentität bes Subjetts mit bem Brabitat aussagt, eine Ginerleiheit ober auch nur ein unvermittelter Zusammenhang biefer beiben ausgefagt werbe, indem 3. B. der Sat: dieser Körper ift blau, nicht ben Sinn hat, der Körper sei in dem und durch das, worin und wos durch er Rorper ift, auch blau; fondern nur ben: daffelbe, mas biefer Körper ift, sei, obgleich nicht in dem nämlichen Betracht, auch blau: so ift doch diese Boraussepung, welche eine völlige Unwissenheit über bas Wesen ber Copula anzeigt, in Bezug auf bie böhere Anwendung bes Ibentitätsgesestes zu unserer Zeit beständig gemacht worden. Es fei 3. B. ber Sas aufgestellt: Das Bolltommene ift bas Unvolltom= mene, fo ift ber Sinn ber: Das Unvolltommene ift nicht baburch, bag und worin es unvolltommen ift, sondern burch bas Bolltommene, bas in ihm ift; für unfere Beit aber bat er biefen Sinn: Das Bolltom. mene und Unvolltommene find Einerlei, alles ist sich gleich, das Schlechteste und das Beste, Thorheit und Weisheit. Ober: bas Gute ist das Bose, welches so viel sagen will: das Bose hat nicht die Macht durch sich selbst zu seyn, das in ihm Seyende ist das Gute; so wird dies so ausgelegt: der ewige Unterschied von Recht und Un-recht, Tugend und Laster werbe geläugnet, beibe sepen logisch das Nämliche."

<sup>17</sup> 

einigen seinen, indem man beide als leer und falfc aufhebt und einen nemen aufstellt, der ven kinnntlichen Erscheinungen entspricht, welche man zwischen jenen beiden theilte. \*)

Pag. 413 werben bie Begriffe: "Die Dinge find Folge bei Gett als bem Grunde, ober: find Accidenzen von Gott als Subfang", fratt bilblich, fraf materialiftifch genommen. \*\*)

Pag. 427. "Gott ift etwas Regleres als eine blog morali

<sup>\*)</sup> Schelling führt p. 407 als fernere Beifpiele bes Dipper: ftanoniffes bes Befeges ber Preminat an, daß die Gate, daß Roth wendiges mid Fremes Gins find, ober daß die Geele mit bem leibe Eins ift, fo verstanden werben, als ob fein Unterfcbied zwifchen ten beiden Bereinigten ware. "Benn Rothwendiges und Frepes als Gins erflatt werben, moven der Sinn ift: daffelbe (in ber letten Inftang), welches Befen ber fittlichen Belt ift, fei and Befen ber Ratur, wird bies (sc. migberftandlicherweife) fo verftanden: bas Frepe fei nichts als Raturtraft, Springfeber, die, wie jebe andere, bem Recha nismus unterworfen ift. Das Ramliche gefchieht bei bem Sas, bat bie Seele mit bem Leibe Gins ift; welcher fo ansgelegt wird, die Seele fei materiell, Luft, Mether, Retvenfaft u. bergl. Solde Migverftanb niffe, die, wenn fie nicht absiehtlich fend, einen Grad von dialettifche Unmundigfeit poranefeten, über welchen die griechische Bbilosophie faft in den erften Schritten binans ift, machen die Empfehlung bes grund: lichen Studiums ber Logif zur bringenden Blicht. Die alte tieffinnige Logit unterfchied Gubielt und Prabitat als Borangebenbes und Folgen bes (antecedens et consequens) und brudte bamit ben reellen Sinn bes Ibentitätigefetes aus."

Schelling erläntert p. 413 die Selbständigkeit, die das aus den ewigen Grunde Hervorgebende trot seiner Abdangigkeit von demselben dat, solgendermaassen: "Jedes organische Individuum ist als ein Gewordenes nur durch ein Anderes und insosern abhängig dem Werden, aber keineswegs dem Seyn nach. Es ist nicht ungereimt, sagt Leibnit, daß der, welcher Gott ist, zugleich gezeugt werde, oder umgetehrt, so wenig es ein Widerspruch ist, daß der, welcher der Sossenss Menschen ist, selbst Mensch sei. Im Segentheil, ware das Abhängige oder Folgende nicht selbstständig, so ware dies vielmehr wider sprechend. Es ware eine Abhängigkeit ohne Abhängiges, eine Folge ohne Folgendes (Consequentia absque Consequente) und daher auch keine wirkliche Folge, d. h. der ganze Begriff höbe sich selber auf. Das Rämliche gilt vom Begriffensenn in einem Andern." Der Joee des göttlichen Wesens würde "eine Folge, die nicht Zeugung, d. h. Sehen eines Selbstständigen ist, völlig widersprechen".

sche Weltordnung."\*) — Läßt sich etwas Realeres benken, als bas Moralische? mußt du nicht Alles, was sonst als real erscheint, sobald es mit diesem kollibirt, als nichtig betrachten?

Pag. 478. — "Derjenige ist nicht gewissenhaft"\*\*) — ein harter, ungerechter Ausspruch aus Schelling's Berkehrtheit! — Warum soll nicht bas im starken, hellen Augenblick Erkannte mir leuchten und mich führen im dunkeln und schwachen Augenblick? Das eben ist ja die Arbeit des Lebens. Kein Sieg ohne Kampf.

Pag. 494, 495, 496 erscheint die Schöpfung als eine Resbuktion des Guten (als Regulus) aus seiner Bererzung mit dem Bösen; was ganz und gar durchgeführt ist; so daß demnach die Welt erscheint als ein grosser Hohenosen und erfüllt wird was gesschrieben steht — im Aristophanes, Nepedau v. 96. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 427 steht: "Gott ist etwas Realeres, als eine blosse moralische Weltordnung, und hat ganz andere und lebendigere Bewegungskräfte in sich, als ihm die dürftige Subtilität abstrakter Joealisten zuschreibt."

<sup>\*\*)</sup> Schelling spricht p. 478 von ber Religiosität als Gewissenhaftigkeit ober als Uebereinstimmung der Handlungsweise mit dem Lichte der Erkenntnis und zwar nicht aus physischer ober psychologischer, sondern aus göttlicher Unmöglickeit, in seinem Thun dem Lichte der Erkenntnis zu widersprechen. Alsdann fährt er fort: "Derzenige ist nicht gewissenhaft, der sich im vorkommenden Fall noch erst das Pflichtgebot vorhalten muß, um sich durch Achtung für dasselbe zum Rechtthun zu entscheiden."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling trägt p. 494 ff. seine Lehre von der Endahsicht der Schöpfung vor, Gott zu verwirklichen, so daß er zulest Alles in Allem werde. "Die erste Beriode der Schöpfung ist die Gedurt des Lichts. Das Licht oder das ideale Princip ist als ein ewiger Gegensat des sinstern Princips das schaffende Wort, welches das im Grunde verzborgene Leben aus dem Richtseyn erlöst, es aus der Potenz zum Altus erhebt. Ueber dem Wort gehet der Geist auf, und der Geist ist das erste Wesen, welches die sinstere und die Lichtwelt vereinigt, und beide Principien sich zur Verwirklichung und Persönlichseit unterordnet. Gegen diese Einheit reagirt jedoch der Grund und behauptet die anssängliche Dualstät, aber nur zu immer höherer Steigerung und zur endlichen Scheidung des Guten von dem Bösen. Der Wille des Grunzdes muß in seiner Freyheit bleiben, dis daß alles erfüllt, alles wirklich geworden sei. Würde er früher unterworsen, so bliebe das Gute sammt dem Bösen in ihm verborgen. Aber das Gute soll aus der Finsterniß zur Aktualität erhoben werden, um mit Gott unvergänglich

Pag. 501. "Das Böse ist ein Unwesen" widerspricht dem, was gesagt ist pp. 444, 448, 452.\*)

Pag. 503. Gerabe wie Schelling hier in ber Anmerkung erklärt, baß er Mißbeutungen absichtlich nicht vorgebeugt habe, erklärt Fichte basselbe in Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, Borrebe p. X.\*\*)

zu leben; das Bose aber von dem Guten geschieden, um auf ewig in das Nichtseyn verstoßen zu werden. Denn dies ist die Endabsicht der Schöpfung, daß, was nicht für sich seyn könnte, für sich sei, indem es aus der Finsterniß, als einem von Gott unabhängigen Grunde, in's Dasein erhoben wird"...., "Der Grund wirkt in seiner Freyheit die Scheidung und das Gericht (xpisis), und eben damit die volltommene Aktualisirung Gottes."

<sup>\*)</sup> Pag. 501 fteht: "Dualität ift, wo fich wirklich zwen Wefen entgegensteben. Das Bofe aber ift tein Wefen, sonbern ein Unwefen, bas nur im Gegensat eine Realitat bat, nicht an fich." - Pag. 444 dagegen verwirft Schelling Leibnigens Ansicht vom Bofen als einer bloffen Ginschräntung, Beraubung u. f. w., weil biefe Begriffe "ber eigentlichen Ratur bes Bofen völlig wiberftreiten. Denn fcon bie ein: fache Ueberlegung, daß es ber Menich, die volltommenfte aller ficht baren Rreaturen, ift, der des Bofen allein fabig ift, zeigt, daß der Grund beffelben feineswegs in Mangel ober Beraubung liegen konne. Der Teufel nach der driftlichen Ansicht war nicht die limitirteste Kreatur, sondern vielmehr die illimitirtefte." - Pag. 448 fagt Schelling, aur Erflarung bes Bofen bedürfe es "etwas Positives, welches fonach im Bofen nothwendig angenommen werden muß, aber fo lange unertlarbar bleiben wird, als nicht eine Burgel der Freyheit in bem unabhangigen Grunde ber Ratur erkannt ift." — Pag. 452 fagt Schel: ling von ber Sollicitation zum Bofen, "fie scheine felbst nur von einem bosen Grundwesen herkommen zu konnen, und die Annahme eines folden bennoch unvermeiblich, auch gang richtig jene Auslegung der Blatonischen Materie zu fenn, nach welcher fie ein ursprünglich Gott widerftrebendes und barum an fich bofes Wefen ift."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 503 in der Anmerkung sagt Schelling: "Manches konnte hier schärfer bestimmt und weniger lässig gehalten, manches vor Mißbeutung ausdrücklicher verwahrt werden. Der Berfasser unterließ es zum Theil absichtlich. Wer es nicht so von ihm nehmen kann oder will, der nehme überhaupt nichts von ihm: er suche andere Quellen."

#### Heber den gangen Auffat über die Frenheit.

Er ift faft nur eine Umarbeitung von Jakob Böhme's Mysterium magnum, in welchem fich fast jeber Sat und jeber Ausbrud nachweisen läßt. — Warum aber find mir bei Schelling biefelben Bilber, Formen und Ausbrude unerträglich und lächerlich, bie ich bei Jatob Böhme mit Bewunderung und Ruhrung lefe? — Weil ich erkenne, baß in Jatob Bohme bie Erkenntniß ber ewigen Wahrheit es ift, bie fich in biefen Bilbern ausspricht, obwohl fie auch mit gleichem gug in vielen anbern fich hatte aussprechen konnen, wenn Jafob Bohme nicht gerabe auf biefe gerathen ware. — Schelling aber nimmt von ihm (was er allein von ihm nehmen tann) biefelben Bilber und Ausbrude, hält bie Schaale für bie Frucht, ober weiß fie wenigstens nicht von ber Frucht zu lofen. Ware biefelbe gottliche Ertenntnig in . ibm wirkfam gewefen, bie in Satob Böhme lebte, fo hatte fie nach seiner Individualität andere, nach seiner größern Berftandes= bilbung bessere, b. h. abstraktere, reinere Ausbrücke gefunden. — So ift une bie Nachahmung ber Manier eines groffen Runftlers zuwiber, welche Manier in feinen eigenen Werfen boch wefentlich, b. h. von ber Schönheit unzertrennlich ift.

Es ist höchst spaaßhaft, aber unleugdar, wie in bieser ganzen saubern Theorie der Chemiker durchblickt. Alles, Gott, die Welt, der Mensch, ist ein Neutral=Salz. Das Alkali heißt: der Grund, die Sehnsucht, das Centrum u. s. w. Die Säure heißt: das Licht, der Verstand, die Liebe. Erst, indem sie sich neutraslissren, ist Gott, Welt, Mensch da, und Alles gut. Das radiskale Böse ist nichts als eine Zersetzung: das Alkali wird ätzend. Aber wie die Säure für sich allein wirkt, wird nicht gemeldet.

Als Grundbaß der ganzen Abhandlung tönt überall eine Polemik durch, des Inhalts: Bist Du nicht meiner Mehnung, so bist Du ein Esel, und ein Schurke obendrein: das merke Dir und bedenke was Du sprichst!

### i) Bu Schelling's Dentmal von Jacobi's Schrift. \*)

Pag. 7 folgt, baß zwar Gott über ber Natur, biefe aber sein Grund, Grundlage sei. Wenn man sich nicht hiebei Urfache benkt, so glaube ich, benkt man gar nichts.

- Summa summarum von p. 6 und 7 ist: die Ratur sei nicht, aber sie begründe (verursache?) Gott! \*\*)

Pag. 69 und 70 stehn bie unverschämtesten Sophismen, bie sich bloß auf ein Spiel mit bem Wort über gründen. \*\*\*) 3a-

<sup>\*)</sup> F. B. J. Schelling's Denkmal ber Schrift von den göttlichen Dingen des herrn Friedr. Heinrich Jacobi und der ihm in derselben gemachten Beschuldigung eines absichtlich täuschenden, Lüge redenden Atheismus. Tübingen, Cotta'sche Buchhandlung. 1812.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 6 beruft sich Schelling gegen Jacobi auf seine Fundamentalerklärung der Ratur, welche er in der ersten urkundlichen Darstellung seines Spstems (im 2. Heft des II. Bandes seiner Zeitschrift spekulative Physik) gegeben: "Wir verstehen unter Natur die absolute Joentität, sosen sie nicht als sevend, sondern als Grund ihres eigenen Seyns betrachtet wird." Alsdann sagt er pag. 7: "Da serner das Seyende allgemein über dem sehn muß, was nur Grund (Grundlage) seiner Existenz ist, so ist offendar, daß, zusolge eben dieser Existeung, die seyende absolute Identität (Gott im eminenten Berstande, Gott als Subjekt) über der Natur als der nichtsseyenden — bloß objektiven absoluten Identität gesetzt wird, die sich nur als Grund des Seyns verhält."

Pag. 69 und 70 greift Schelling Jacobi's Sat an: "Allemal ist ja der Beweisgrund über dem, was durch ihn bewiesen werden soll; er begreist es unter sich, aus ihm sliesen Wahrheit und Gewisheit auf das zu Beweisende erst herad, es trägt seine Realität von ihm zum Lehn." Diesen Jacobi'schen Sat sucht Schelling mit Folgendem lächerlich zu machen: "Diesem Axiom gemäß wird künstig die Bahl 3 für höher, als die Bahl 9 angesehen werden. Denn die Zahl 9 bedarf der Zahl 3 zu ihrem Erweis, sie trägt ihre Realität von dieser zum Lehn: 3 ist also mehr wie 9 und alle aus ihr solgenden Potenzen." Alsdann durch ähnliche Beispiele aus der Geometrie Jacobi's Sat widerlegend, sagt Schelling unter andern: "Den Sat des X. Buchs des Eutlides, daß nur 5 reguläre Körper seyn können, betrachteten die Alten, wie noch Kepler, gleichsam als die reisste Frucht der ganzen Geometrie; aber nach unserm Logiker (Jacobi) steht der trivialste zu den Ansangsgründen gehörige Sat über demselben, denn

cobi's Sat ist richtig und hat die Bedeutung, die Gewikheit bes Bewiesenen hängt gang und gar ab von ber Gewigheit bes Beweisgrundes, biefe muß also (verfteht fich nicht an fich, was nichts bebeutet, benn nichts ift gewiffer als gewiß, sonbern für uns) gröffer, ficherer febn. Goll 3. B. bas Gefet ber Raufalität Sott beweisen; so muß bie Existenz bieses Befetes uns gewiffer febn, ale bie Erifteng Gottes: bat nun aber Gott bie Welt, bas All gemacht, so bat er auch alle Gesetze in felbigem gemacht. war also vor biesen Gefeten, ift unabhängig von biesen Gefeten: - wie foll nun irgend einem Gefete aufolge (2. B. bem ber Raufalität zufolge) Gott nothwendig febn muffen? hieffe ja, Gott ift, weil biefes Gefet ift, und biefes Gefet ift, weil Gott es gemacht hat. - Um bie Eriftenz Gottes irgenb einem Befete zufolge zu bemonftriren, mußten wir alfo, wie Jacobi febr richtig fagt, bies Gefet über Gott feten (wie bie Alten bas fatum über alle Götter), b. h. Gott febn laffen gufolge biefem Befete, mabrent bie Belt nur zufolge bem Willen Gottes ift; bie Eriften; Gottes alfo als abhängig von ienem Befet feten, Die Welt aber als abbangig von Gott.

er bient zu seinem Erweis ...... Da ich in der Konstruktion eines Hauses schlechterdings vom Fundament anfangen muß, also das Fundament der wahre Beweisgrund eines Hauses ift, so erhellt, daß wir uns täuschen, das Fundament unten zu suchen; denn der Grund ist ja nothwendig über dem, was durch ihn begründet wird."

# 4. Bu Jacobi.

### a) Bu David hume über ben Glanben. \*)

Pag. 7 oben und p. 8 unten zwei treffliche Stellen. \*\*)
Pag. 21. Die Frage nach der Gilltigkeit der sinnlichen Evisdenz versteht sich selbst nicht: denn sie ist ohne Sinn. \*\*\*) Die

<sup>\*)</sup> David Hume über den Glauben oder Joealismus und Realismus. Ein Gespräch von Friedrich Heinrich Jacobi. Breslau, bei Gottl. Loewe. 1787.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 7 oben steht: "Wenn Sie gutem Rath nicht folgen wollen, so folgen Sie dem glüdlich en Beispiel. Sie sehen, man darf willführlich genug verknüpsen, wenn man nur weitläuftig genug verknüpst" u. s. w. — Pag. 8 unten steht: "Sagen Sie was Sie wollen, wer sich selbst versteht, und nur nicht ungeduldig wird, der bringt es auch dahin, daß ihn andere verstehen, wenn auch alle gelehrte Zeitungen und Journale sich zusammen verschwören, um die Wahrheit in pragmatischer Gerechtigkeit auszuhalten."

Pag. 21 beruft sich Er im Gespräch auf die sinnliche Evibenz, zusolge deren ihm das Dasenn von wirklichen Gegenständen ausser seiner Empsindung so unmittelbar gewiß sei, wie sein eigenes Dasenn. Hierauf Ich: "Die Gilltigkeit der sinnlichen Evidenz ist ja gerade das, wovon die Frage ist. Daß uns Dinge als ausser uns erscheinen, bedarf freilich keines Beweises. Daß aber diese Dinge dennoch nicht blosse Erscheinungen in uns, nicht blosse Bestimmungen unseres eigenen Selbstes, sondern daß sie, als Borstellungen in uns, sich auf wirklich ausserliche, an sich vorhandene Wesen beziehen und von ihnen genommen sind: dawider lassen sich nicht allein Zweisel erregen, sondern es ist auch häusig dargethan worden, daß diese Zweisel durch Bernunftgründe nicht gehoben werden können."

finnliche Evibenz giebt sich für sinnliche Evidenz: diese Gültigkeit ist nicht zu bestreiten, und eine andere, mir ganz unbekannte Gültigkeit, die du ihr beilegen möchtest, ist nicht zu denken: denn was du als sehend denkst, ist eben das was du als sinnlich erscheinend denkst. Die sinnlichen Erscheinungen sind in deinem Bewußtsehn als von dir (als sinnlicher Erscheinung) unabhängig; du fragst, ob sie nicht etwa doch von dir abhängig sehn möchten: das müßte eine Abhängigkeit sehn, deren du dir nicht dewußt dist: aber eine solche ist sür dich nicht da: denn sür dich bedeutet dasehn in deinem Bewußtsehn sehn, und selbst der Bezisst von Kausalität und Dependenz ist nur, sosern dein empirisches Bewußtsehn ist. — Insosern in deinem Bewußtsehn sinnliche Erscheinungen vorkommen, insosern kommst auch du selbst nur als sinuliche Erscheinung darin vor. Giedt es sür dich ein Bewußtsehn beiner selbst anders, als einer sinnlichen Erscheinung, so heißt dies anders als eines Subjekts Objekten gegenüber: in solchem Bewußtsehn beiner selbst können aber auch die Objekte nicht mehr sehn, denn sie sind nur, wo ein Subjekt ist: wo sie nicht mehr sehn, kann also auch nicht die Rede sehn von ihrer Abhänzgigkeit von einem Subjekt, das auch nicht mehr ist. —

Was ich träume, hat während ich es träume für mich diefelbe Realität, als was ich wachend erlebe. Und was ich wachend erlebt habe, ist während ich träume für mich eben so nichtig, als mein Träumen während ich wache.

Das Bewußtsehn im Wachen unterscheibet sich vom Traume allein durch die konsequente Folge in Zeit, Raum, Kausalität u. s. w., nämlich daß es in Hinsicht auf diese, nach jeder Unterbrechung durch den Schlaf, anhebt wo es geblieben war. Das wachende Bewußtsehn ist ein Ganzes, und Alles in ihm stätige Reihe: die Träume dagegen sind Fragmente, und so ist auch mein Ich in den Träumen fragmentarisch, die sputhetische Einheit der Apperception reicht nicht von einem Traume in den andern, noch vom Traume in das wachende Bewußtsehn. Für die Verbrechen, die ich daher in einem Traume vollbracht, sühle ich mich zwar in diesem Einen Traum, aber nicht in andern Träumen, noch im wachenden Bewußtsehn schuldig und verantwortlich.

Pag. 184—202 steht sehr sonderbares Zong, das der Kern von Jacobi's philosophischer Denkungsart damals gewesen zu sehn scheint, und zeigt, wie er von der Kritik der reinen Bernunft nichts verstanden hatte. \*)

Beilage p. 209 ff. \*\*) Der Inhalt bieser Beilage ist: "Rach Kant ist alle Erfahrung nichts als durch meine sinnliche Natur bedingte Erscheinung. Wie kann Kant bemnach zugeben, daß ein äusserer Gegenstand Eindruck auf meine Sinne macht?"

<sup>\*)</sup> Pag. 184-202 ist von Gott und Unsterblichkeit die Rede. Empfindung und Ahndung werben bier als Ertenntnigquellen Diefer Dinge geltend gemacht. "Bas wir von Gott nicht empfinden tonnen, bas tonnen wir auf teine andere Beife von ihm erfahren ober gewahr werben. Denn noch einmal, wir erfahren und werben gewahr nur mit bem Berftande und mit ber Bernunft, nie aber burch ben Berftand und burch bie Bernunft, als maren fie besondere Rrafte. Berftand und Bernunft für fich allein, nach bem bloffen Bermogen Berhaltnisse wahrzunehmen betrachtet, find Gebankenwesen, und ihr Geschäft, wie ihr Inhalt nichts. In der Birklichkeit find fie bie volltommnere Empfindung felbit, bas eblere Leben, bas boofte Da: fenn, bas wir tennen. Die Bolltommenbeit ber Empfindung beftimmt die Bolltommenheit des Bewußtfepn's mit allen feinen Mobifitationen. Die die Receptivitat, fo die Spontaneitat, wie ber Sinn, fo ber Berftand. Der Grad unferes Bermogens, uns von ben Dingen auffer uns intenfiv und extenfiv ju unterfcheiben, ift ber Grab unferer Berfonalität, bas ift unfere Geifteshobe. Dit biefer toftlichften Gigenschaft ber Bernunft erhalten wir Gottesahnbung; Abndung beffen, DER DA JET: eines Wefens, das fein Leben in ihm felbst hat. - Bon ba weht Freiheit Die Seele an, und Die Gefilbe ber Unfterblichkeit thun fich auf."

<sup>\*\*)</sup> Die am Schluß der Schrift Jacobi's befindliche Beilage p. 209 — 230 handelt "über den transscendentalen Jbealismus", und such zu beweisen, "daß der Kantische Philosoph den Geist seines Spstems ganz verläßt, wenn er von den Gegenständen sagt, daß sie Einsdrücke auf die Sinne machen, dadurch Empfindungen erregen und auf diese Beise Borstellungen zuwege bringen: denn nach dem Kantischen Lehrbegriff tann der empirische Gegenstand, der immer nur Erscheinung ist, nicht ausser uns vorhanden, und noch etwas anderes, als eine Borstellung sehn: von dem transscendentalen Gegen: stande aber wissen wir nach diesem Lehrbegriffe nicht das geringste."

Meine Antwort: Eben so wie er zugeben kann, daß mir ein äufserer Gegenstand als Ursache bes andern erscheint. Denn mein ganzes Ich, sofern es in den Begriff einzeht, ift auch bloß Erscheinung, und ich erkenne mich als transscendentales Objekt so wenig, als die Dinge ausser mir. Das Einwirken eines äussern Gegenstandes auf meine Sinne muß also zugegeben werben, wie das Einwirken jedes andern Objekts der Ersahrung auf das andere: nämlich als Erscheinung.

Jacobi zeigt überall tiefgewurzelten Spnkretismus, also Unfähigkeit zur Philosophie, welche Kriticismus ist.

## b) Bu Jacobi's Schrift von den göttlichen Dingen. \*)

Pag. 138—141 sieht man, wie wenig Jacobi, und in ber Anmerkung, wie wenig Bouterwek bie kritische Philosophie zu sassen fassen sind. \*\*)

<sup>\*)</sup> Friedrich Heinrich Jacobi von ben gottlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Zweite Ausgabe. Leipzig, bei G. Fleischer. 1822.

<sup>\*\*)</sup> Jacobi fagt p. 138 ff.: "Darin besteht nun Kants Zwiespalt mit fich felbit, und bie Berichiebenheit bes Beiftes feiner Lehre von ihrem Buchftaben, bag er, als Menich, ben unmittelbaren positiven Offenbarungen ber Bernunft, ihren Grundurtheilen, unbedingt vertraute, und auch biefes Bertrauen nie, wenigstens nie gang und entichieben, verlor; als Lebrer ber Philosophie aber biefes rein offenbarte felbstftandige Biffen in ein unfelbstftandiges aus Beweifen, bas unmittelbar Erfannte in ein mittelbar Erfanntes zu verwandeln für nothig achtete. Er wollte bie Bernunft mit bem Berftande unterbauen, und bann ben Berftand wieder überbauen mit Bernunft . . . . Biberfeste fic ber Berftand mit feinem Voto, bas ihm jum voraus gebubren follte, geradezu und ichlechthin ben Bumuthungen ber Bernunft, fo war überall tein Rath; Die prattifche Bernunft tonnte bann, was Die theoretifche (ber Berftand) fur Biffenschaft und Erkenntniß gerftort batte, nicht aufferhalb bes Gebietes ber Biffenschaft und Erkenntnig für ben Glauben wieber aufrichten; Die Lehre von Gott, von Unfterb-

einigen sehn, indem man beibe als leer und falsch aufhebt und einen neuen aufstellt, ber den sämmtlichen Erscheinungen entspricht, welche man zwischen senen beiben theilte. \*)

Pag. 413 werben die Begriffe: "Die Dinge sind Folge von Gott als bem Grunde, ober: sind Accidenzen von Gott als Substanz", statt bilblich, fraß materialistisch genommen. \*\*)

Pag. 427. "Gott ift etwas Realeres als eine bloß morali-

<sup>\*)</sup> Schelling führt p. 407 als fernere Beispiele bes Digver: ftanbniffes bes Gefetes ber Ibentitat an, bag bie Cape, bag Rothwendiges und Frepes Eins find, ober bag die Seele mit Dem Leibe Eins ift, fo verftanden werben, als ob fein Unterfcbied awischen ben beiben Bereinigten ware. "Benn Rothwendiges und Frepes als Eins ertlart werben, wovon ber Sinn ift: baffelbe (in ber letten Inftang), welches Wesen der sittlichen Welt ist, sei auch Wesen der Ratur, so wird dies (sc. misverständlicherweise) so verstanden: das Frepe sei nichts als Raturtraft, Springfeber, Die, wie jebe andere, bem Mechanismus unterworfen ift. Das Ramliche geschieht bei bem Sat, bag bie Seele mit bem Leibe Gins ift; welcher fo ausgelegt wird, Die Seele fei materiell, Luft, Aether, Rewensaft u. bergl. Solche Digverftandniffe, die, wenn fie nicht absichtlich find, einen Grad von bialettischer Unmundigfeit vorausfegen, über welchen die griechische Bbilosophie fast in ben erften Schritten binaus ift, machen die Empfehlung bes grundlichen Studiums ber Logit gur bringenden Bflicht. Die alte tieffinnige Logit unterfchied Subjett und Brabitat als Borangebendes und Folgen: des (antecedens et consequens) und dructe damit den reellen Sinn des Ibentitätsgesetes aus."

<sup>\*\*)</sup> Schelling erläutert p. 413 die Selbstkändigkeit, die das aus dem ewigen Grunde Hervorgehende troß seiner Abhängigkeit von demselben hat, solgendermaassen: "Jedes organische Individuum ist als ein Gewordenes nur durch ein Anderes und insosern abhängig dem Werden, aber keineswegs dem Seyn nach. Es ist nicht ungereimt, sagt Leibnit, daß der, welcher Sott ist, zugleich gezeugt werde, oder umgekehrt, so wenig es ein Widerspruch ist, daß der, welcher der Sohn eines Menschen ist, selbst Mensch sei. Im Gegentheil, ware das Abhängige oder Folgende nicht selbstständig, so ware dies vielmehr widerssprechend. Es ware eine Abhängigkeit ohne Abhängiges, eine Folge ohne Folgendes (Consequentia absque Consequente) und daher auch keine wirkliche Folge, d. h. der ganze Begriff höbe sich selber auf. Das Nämliche gilt vom Begriffensens in einem Andern." Der Idee des göttlichen Wesens würde "eine Folge, die nicht Zeugung, d. h. Setzen eines Selbstständigen ist, völlig widersprechen".

scheint, sobald es mit diesem kollidirt, als nichtig betrachten?

Pag. 478. — "Derjenige ift nicht gewissenhaft"\*\*) — ein harter, ungerechter Ausspruch aus Schelling's Berkehrtheit! — Warum soll nicht bas im starken, hellen Augenblick Erkannte mir leuchten und mich führen im bunkeln und schwachen Augenblick? Das eben ist ja die Arbeit des Lebens. Kein Sieg ohne Kampf.

Pag. 494, 495, 496 erscheint bie Schöpfung als eine Rebuktion bes Guten (als Regulus) aus seiner Bererzung mit bem Bösen; was ganz und gar durchgeführt ist; so daß demnach die Welt erscheint als ein grosser Hohenosen und erfüllt wird was geschrieben steht — im Aristophanes, Nepedau v. 96. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 427 steht: "Gott ist etwas Realeres, als eine bloffe moralische Weltordnung, und hat ganz andere und lebendigere Bewegungsträfte in sich, als ihm die dürftige Subtilität abstrakter Joealisten zuschreibt."

<sup>\*\*)</sup> Schelling spricht p. 478 von ber Religiosität als Gewissenhaftigkeit ober als Uebereinstimmung der Handlungsweise mit dem Lichte der Erkenntniß und zwar nicht aus physischer ober psychologischer, sondern aus göttlicher Unmöglichkeit, in seinem Thun dem Lichte der Erkenntniß zu widersprechen. Alsdann fährt er fort: "Derzenige ist nicht gewissenhaft, der sich im vorkommenden Fall noch erst das Pflichtgebot vorhalten muß, um sich durch Achtung für dasselbe zum Rechtthun zu entscheiden."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling trägt p. 494 ff. seine Lehre von der Endabsicht der Schöpfung vor, Gott zu verwirklichen, so daß er zulest Alles in Allem werde. "Die erste Periode der Schöpfung ist die Gedurt des Lichts. Das Licht oder das ideale Princip ist als ein ewiger Gegensat des sinstern Princips das schaffende Wort, welches das im Grunde versborgene Leben aus dem Richtseyn erlöst, es aus der Potenz zum Altus erhebt. Ueber dem Wort gehet der Geist auf, und der Geist ist das erste Wesen, welches die sinstere und die Lichtwelt vereinigt, und beide Principien sich zur Verwirklichung und Persönlichseit unterordnet. Gegen diese Einheit reagirt jedoch der Grund und behauptet die ansängliche Dualität, aber nur zu immer höherer Steigerung und zur endlichen Scheidung des Guten von dem Vösen. Der Wille des Grunzdes muß in seiner Freyheit bleiben, dis daß alles erfüllt, alles wirtslich geworden sei. Würde er früher unterworsen, so bliebe das Gute sammt dem Bösen in ihm verborgen. Aber das Gute soll aus der Finsterniß zur Altualität erhoben werden, um mit Gott unvergänglich

Pag. 501. "Das Bose ist ein Unwesen" wiberspricht bem, was gesagt ist pp. 444, 448, 452.\*)

Pag. 503. Gerade wie Schelling hier in der Anmerkung erklärt, daß er Mißdeutungen absichtlich nicht vorgebeugt habe, erklärt Fichte dasselbe in Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, Borrede p. X. \*\*)

ju leben; das Bose aber von dem Guten geschieden, um auf ewig in das Richtseyn verstoßen zu werden. Denn dies ist die Endabsicht der Schöpfung, daß, was nicht für sich seyn könnte, für sich sei, indem es aus der Finsterniß, als einem von Gott unabhängigen Grunde, in's Dasein erhoben wirb"...., Der Grund wirkt in seiner Freybeit die Scheidung und das Gericht (xpisic), und eben damit die vollkommene Aktualisirung Gottes."

<sup>\*)</sup> Pag. 501 fteht: "Dualität ift, wo fich wirklich zwen Befen entgegensteben. Das Boje aber ift tein Befen, fondern ein Unwesen, bas nur im Gegensat eine Realität bat, nicht an fich." - Pag. 444 bagegen verwirft Schelling Leibnigens Anficht vom Bofen als einer bloffen Ginfdrantung, Beraubung u. f. w., weil biefe Begriffe "ber eigentlichen Ratur bes Bofen völlig wiberftreiten. Denn fcon bie ein: fache Ueberlegung, daß es ber Mensch, die vollkommenste aller fict baren Rreaturen, ift, ber bes Bofen allein fabig ift, zeigt, bag ber Grund beffelben feineswegs in Mangel ober Beraubung liegen tonne. Der Teufel nach ber driftlichen Ansicht war nicht die limitirtefte Rreatur, sondern vielmehr die illimitirtefte." - Pag. 448 fagt Schelling, jur Erflarung bes Bofen bedurfe es "etwas Bositives, welches fonad im Bofen nothwendig angenommen werben muß, aber fo lange unertlarbar bleiben wird, als nicht eine Burgel der Freyheit in bem unabhängigen Grunde ber Ratur erfannt ift." - Pag. 452 fagt Schelling von der Sollicitation jum Bofen, "fie scheine felbst nur von einem bofen Grundwefen hertommen ju konnen, und die Annahme eines folden bennoch unvermeiblich, auch ganz richtig jene Auslegung ber Platonischen Materie ju fepn, nach welcher sie ein ursprunglich Gott widerstrebendes und darum an sich bofes Wefen ift."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 503 in der Anmerkung sagt Schelling: "Manches konnte hier schärfer bestimmt und weniger lässig gehalten, manches vor Misseutung ausdrücklicher verwahrt werden. Der Berfasser unterließ es zum Theil absichtlich. Wer es nicht so von ihm nehmen kann oder will, der nehme überhaupt nichts von ihm: er suche andere Quellen."

#### Heber den gangen Auffat über die Frenheit.

Er ist fast nur eine Umarbeitung von Jatob Böhme's Mysterium magnum, in welchem fich fast jeber Sat und jeber Ausbrud nachweisen läßt. — Warum aber find mir bei Schelling biefelben Bilber, Formen und Ausbrude unerträglich und lächerlich, die ich bei Jatob Böhme mit Bewunderung und Ruhrung lefe? - Weil ich ertenne, bag in Jafob Bohme bie Erfenntniß ber ewigen Wahrheit es ift, bie fich in biesen Bilbern ausspricht, obwohl fie auch mit gleichem gug in vielen anbern fich hatte aussprechen konnen, wenn Jatob Bohme nicht gerabe auf diese gerathen ware. — Schelling aber nimmt von ihm (was er allein von ihm nehmen tann) biefelben Bilber und Ausbrude, balt bie Schaale für bie Frucht, ober weiß fie wenigstens nicht von ber Frucht zu löfen. Ware biefelbe göttliche Erkenntniß in ihm wirkfam gewefen, bie in Satob Bohme lebte, fo batte fie nach feiner Individualität andere, nach feiner größern Berftandes= bilbung beffere, b. h. abstraftere, reinere Ausbrucke gefunden. — So ift uns bie Nachahmung ber Manier eines groffen Runftlers auwiber, welche Manier in feinen eigenen Werken boch wefentlich, b. b. von ber Schönheit unzertrennlich ift.

Es ift höchst spaaßhaft, aber unleugbar, wie in dieser ganzen sanbern Theorie der Chemiker durchblickt. Alles, Gott, die Welt, der Mensch, ist ein Neutral Salz. Das Alkali heißt: der Grund, die Sehnsucht, das Centrum u. s. w. Die Säure heißt: das Licht, der Verstand, die Liebe. Erst, indem sie sich neutralissiren, ist Gott, Welt, Mensch da, und Alles gut. Das radistale Böse ist nichts als eine Zersetzung: das Alkali wird ätzend. Aber wie die Säure für sich allein wirkt, wird nicht gemeldet.

Als Grundbaß der ganzen Abhandlung tönt überall eine Polemik durch, des Inhalts: Bift Du nicht meiner Mehnung, so bist Du ein Esel, und ein Schurke obendrein: das merke Dir und bedenke was Du sprichst!

#### i) In Schelling's Dentmal von Jacobi's Schrift. \*)

Pag. 7 folgt, baß zwar Gott über ber Natur, biefe aber sein Grund, Grundlage sei. Wenn man sich nicht hiebei Urfache benkt, so glaube ich, benkt man gar nichts.

- Summa summarum von p. 6 und 7 ist: die Ratur sei nicht, aber sie begründe (verursache?) Gott! \*\*)

Pag. 69 und 70 stehn bie unverschämtesten Sophismen, bie fich bloß auf ein Spiel mit bem Wort über gründen. \*\*\*) 3a-

<sup>\*)</sup> F. B. J. Schelling's Dentmal ber Schrift von ben göttlichen Dingen bes Herrn Friedr. Heinrich Jacobi und der ihm in berselben gemachten Beschuldigung eines absichtlich täuschenen, Lüge redenden Atheismus. Tübingen, Cotta'sche Buchhandlung. 1812.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 6 beruft sich Schelling gegen Jacobi auf seine Fundamentalerklärung der Ratur, welche er in der ersten urkundlichen Darstellung seines Systems (im 2. Heft des II. Bandes seiner Zeitschrift sur spekulative Physik) gegeben: "Wir verstehen unter Natur die absolute Identität, sosern sie nicht als sepend, sondern als Grund ihres eigenen Seyns betrachtet wird." Alsdann sagt er pag. 7: "Da ferner das Sepende allgemein über dem sehn muß, was nur Grund (Grundlage) seiner Existenz ist, so ist offendar, daß, zusolge eben dieser Erklärung, die seyende absolute Identität (Gott im eminenten Berstande, Gott als Subjekt) über der Ratur als der nichtssehenden — bloß objektivensabsoluten Identität gesest wird, die sich nur als Grund des Seyns verhält."

Pag. 69 und 70 greift Schelling Jacobi's Sat an: "Allemal ist ja der Beweisgrund über dem, was durch ihn bewiesen werden soll; er begreift es unter sich, aus ihm sliessen Wahrheit und Gewisheit auf das zu Beweisende erst herab, es trägt seine Realität von ihm zum Lehn." Diesen Jacobi'schen Sat sucht Schelling mit Folgendem lächerlich zu machen: "Diesem Ariom gemäß wird künstig die Jahl 3 für höher, als die Zahl 9 angesehen werden. Denn die Zahl 9 bedarf der Zahl 3 zu ihrem Erweis, sie trägt ihre Realität von dieser zum Lehn: 3 ist also mehr wie 9 und alle aus ihr solgenden Potenzen." Alsdann durch ähnliche Beispiele aus der Geometrie Jacobi's Sat widerlegend, sagt Schelling unter andern: "Den Sat des X. Buchs des Euklides, daß nur 5 reguläre Körper seyn können, betrachteten die Alten, wie noch Kepler, gleichsam als die reisste Frucht der ganzen Geometrie; aber nach unserm Logiker (Jacobi) steht der trivialste zu den Ansangsgründen gehörige Sat über demselben, den

cobi's Sat ift richtig und bat bie Bebeutung, bie Gewigheit bes Bewiesenen hängt gang und gar ab von ber Gewifheit bes Beweisgrundes, biefe muß also (verfteht sich nicht an sich, was nichts bebeutet, benn nichts ift gemiffer als gewiß, sonbern für une) gröffer, ficherer febn. Goll z. B. bas Gefet ber Raufalität Bott beweisen; fo muß bie Erifteng biefes Befetes uns gewiffer febn, als bie Eriftenz Gottes: bat nun aber Gott bie Welt. bas All gemacht, so bat er auch alle Gesete in selbigem gemacht. war also bor biefen Befeten, ift unabbangig bon biefen Befeten: - wie foll nun irgend einem Gefete gufolge (3. B. bem ber Raufalität zufolge) Gott nothwendig febn muffen? Das hiesse ja, Gott ift, weil bieses Geset ift, und bieses Geset ift, weil Gott es gemacht bat. - Um bie Eriftenz Gottes irgend einem Befete gufolge ju bemonftriren, mußten wir alfo, wie Jacobi febr richtig fagt, bies Gefet über Gott feten (wie bie Alten bas fatum über alle Götter), b. b. Gott febn laffen aufolge biefem Befete, mahrent bie Welt nur gufolge bem Willen Gottes ift; bie Eriftenz Gottes alfo als abhangig bon jenem Gefet feten, bie Welt aber als abbangig von Gott.

er bient zu seinem Erweis ..... Da ich in der Konstruktion eines Hauses schlechterbings vom Fundament anfangen muß, also das Fundament der wahre Beweisgrund eines Hauses ist, so erhellt, daß wir uns täuschen, das Fundament unten zu suchen; benn der Grund ist ja nothwendig über dem, was durch ihn begründet wird."

# 4. Bu Jacobi.

#### a) Zu David Hume über den Glanben. \*)

Pag. 7 oben und p. 8 unten zwei treffliche Stellen. \*\*)
Pag. 21. Die Frage nach ber Gültigkeit ber finnlichen Evisbenz versteht sich selbst nicht: benn sie ist ohne Sinn. \*\*\*) Die

<sup>\*)</sup> David Hume über den Glauben ober Jdealismus und Realismus. Ein Gespräch von Friedrich Heinrich Jacobi. Breslau, bei Gottl. Loewe. 1787.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 7 oben steht: "Benn Sie gutem Rath nicht solgen wollen, so folgen Sie bem glücklichen Beispiel. Sie sehen, man darf willführlich genug verknüpfen, wenn man nur weitläuftig genug verknüpft" u. s. w. — Pag. 8 unten steht: "Sagen Sie was Sie wollen, wer sich selbst versteht, und nur nicht ungeduldig wird, der bringt es auch dahin, daß ihn andere verstehen, wenn auch alle gelehrte Zeitungen und Journale sich zusammen verschwören, um die Wahrheit in pragmatischer Gerechtigkeit auszuhalten."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 21 beruft sich Er im Gespräch auf die sinnliche Evidenz, zusolge deren ihm das Dasenn von wirklichen Gegenständen ausserseiner Empfindung so unmittelbar gewiß sei, wie sein eigenes Dasen. Hierauf Ich: "Die Gilligkeit der sinnlichen Evidenz ist ja gerade das, wovon die Frage ist. Daß uns Dinge als ausser uns erscheinen, bedarf freilich teines Beweises. Daß aber diese Dinge dennoch nicht blosse Erscheinungen in uns, nicht blosse Bestimmungen unseres eigenen Selbstes, sondern daß sie, als Borstellungen in uns, sich auf wirklich äusserliche, an sich vorhandene Wesen beziehen und von ihnen genommen sind: dawider lassen sich nicht allein Zweisel erregen, sondern es ist auch häusig dargethan worden, daß diese Zweisel durch Bernunftgründe nicht gehoben werden können."

finnliche Evibeng giebt fich für finnliche Evibeng: biefe Gultigleit ift nicht zu bestreiten, und eine andere, mir gang unbefannte Billtigfeit, bie bu ihr beilegen möchteft, ift nicht zu benten: benn was bu als sepend bentst, ist eben bas was bu als finnlich erfceinend bentft. Die finnlichen Erscheinungen find in beinem Bewußtfebn als von bir (als finnlicher Erscheinung) unabhängig; bu fragft, ob fie nicht etwa boch von bir abhangig febn mochten: bas mußte eine Abhangigfeit febn, beren bu bir nicht bewußt bift: aber eine folde ift für bich nicht ba: benn für bich bebeutet bafebn in beinem Bewußtsebn febn, und felbft ber Begriff von Raufalität und Dependenz ift nur, fofern bein empirifches Bewußtsehn ift. - Infofern in beinem Bewußtsehn finnliche Erscheinungen vorkommen, insofern kommst auch bu felbst nur als finuliche Erscheinung barin vor. Giebt es für bich ein Bewuftsehn beiner selbst anders, als einer sinnlichen Erscheinung, so beißt dies anders als eines Subjektes Objekten gegensiber: in soldem Bewuftfebn beiner felbft tonnen aber auch bie Objette nicht mehr febn, benn fie find nur, wo ein Gubiett ift: wo fie nicht mehr find, tann alfo auch nicht bie Rebe febn von ihrer Abhangigfeit von einem Subjekt, bas auch nicht mehr ift. -

Was ich träume, hat während ich es träume für mich biefelbe Realität, als was ich wachend erlebe. Und was ich wachend erlebt habe, ist während ich träume für mich eben so nichtig, als mein Träumen während ich wache.

Das Bewußtseyn im Wachen unterscheidet sich vom Traume allein durch die konsequente Folge in Zeit, Raum, Kausalistät u. s. w., nämlich daß es in Hinsicht auf diese, nach jeder Unterbrechung durch den Schlaf, anhebt wo es geblieden war. Das wachende Bewußtsehn ist ein Ganzes, und Alles in ihm stätige Reihe: die Träume dagegen sind Fragmente, und so ist anch mein Ich in den Träumen fragmentarisch, die synthetische Einheit der Apperception reicht nicht von einem Traume in den andern, noch dom Traume in das wachende Bewußtsehn. Für die Berbrechen, die ich daher in einem Traume vollbracht, sühle ich mich zwar in diesem Einen Traum, aber nicht in andern Träumen, noch im wachenden Bewußtsehn schuldig und verantwortlich.

Pag. 184—202 steht sehr sonberbares Zeug, das der Kern von Jacobi's philosophischer Denkungsart damals gewesen zu sehn scheint, und zeigt, wie er von der Kritik der reinen Bernunft nichts verstanden hatte. \*)

Beilage p. 209 ff. \*\*) Der Inhalt bieser Beilage ist: "Rach Kant ist alle Erfahrung nichts als durch meine sinnliche Natur bedingte Erscheinung. Wie kann Kant bemnach zugeben, daß ein äusserer Gegenstand Eindruck auf meine Sinne macht?"

<sup>\*)</sup> Pag. 184-202 ift von Gott und Unfterblichteit bie Rebe. Empfindung und Abnbung werden bier als Grienntnigquellen die fer Dinge geltend gemacht. "Bas wir von Gott nicht empfinden tonnen, bas tonnen wir auf teine andere Beife von ihm erfahren ober gewahr werben. Denn noch einmal, wir erfahren und werben gewahr nur mit bem Berftande und mit ber Bernunft, nie aber burch ben Berftand und burch bie Bernunft, als maren fie besondere Rrafte. Berftand und Bernunft für fich allein, nach dem bloffen Bermogen Berhältnisse wahrzunehmen betrachtet, sind Gebankenwesen, und ihr Geschäft, wie ihr Inhalt nichts. In der Birklichkeit sind sie die vollkommnere Empsindung selbst, das edlere Leben, das bochte Da fenn, bas wir tennen. Die Bolltommenbeit ber Empfindung bestimmt die Bolltommenheit des Bewußtseyn's mit allen seinen Modifitationen. Wie die Receptivität, fo bie Spontaneität, wie ber Sinn, fo ber Berftand. Der Grad unferes Bermogens, uns von ben Dingen auffer und intenfiv und ertenfiv ju unterfcheiben, ift ber Grab unferer Berfonalität, bas ift unfere Geiftesbobe. Rit biefer toftlichften Gigenschaft der Bernunft erhalten wir Gottesahndung; Ahndung beffen, DER DA JET: eines Wesens, das sein Leben in ihm felbft hat. - Bon ba weht Freiheit bie Seele an, und bie Befilbe ber Unsterblichkeit thun fich auf."

<sup>\*\*)</sup> Die am Schluß der Schrift Jacobi's befindliche Beilage p. 209 — 230 handelt "über den transscendentalen Joealismus", und sucht zu beweisen, "daß der Kantische Philosoph den Geist seines Spstems ganz verläßt, wenn er von den Gegenständen sagt, daß sie Einsdrücke auf die Sinne machen, dadurch Empfindungen erregen und auf diese Weise Vorstellungen zuwege bringen: denn nach dem Kantischen Lehrbegriff tann der empirische Gegenstand, der immer nur Erscheinung ist, nicht ausser uns vorhanden, und noch etwas anderes, als eine Borstellung seyn: von dem transscendentalen Gegenstande aber wissen wir nach diesem Lehrbegriffe nicht das geringste."

Meine Antwort: Eben so wie er zugeben kann, daß mir ein äufserer Gegenstand als Ursache bes andern erscheint. Denn mein ganzes Ich, sofern es in den Begriff eingeht, ist auch bloß Erscheinung, und ich erkenne mich als trausscendentales Objekt so wenig, als die Dinge ausser mir. Das Einwirken eines äufsern Gegenstandes auf meine Sinne muß also zugegeben werden, wie das Einwirken jedes andern Objekts der Ersahrung auf das andere: nämlich als Erscheinung.

Jacobi zeigt überall tiefgewurzelten Spnfretismus, also Unfähigseit zur Philosophie, welche Kriticismus ist.

## b) In Jacobi's Schrift von den göttlichen Dingen. \*)

Pag. 138-141 sieht man, wie wenig Jacobi, und in ber Anmerkung, wie wenig Bouterwek die kritische Philosophie zu fassen fähig sind. \*\*)

<sup>\*)</sup> Friedrich Heinrich Jacobi von ben gottlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Zweite Ausgabe. Leipzig, bei G. Fleischer. 1822.

<sup>\*\*)</sup> Jacobi fagt p. 138 ff.: "Darin besteht nun Kants Zwiespalt mit fich felbft, und bie Berichiebenheit bes Geiftes feiner Lehre von ihrem Buchftaben, bag er, als Menich, ben unmittelbaren positiven Offenbarungen ber Bernunft, ihren Grundurtheilen, unbedingt vertraute, und auch biefes Bertrauen nie, wenigstens nie gang und ent= fcieben, verlor; als Lehrer ber Philosophie aber biefes rein offenbarte felbftftandige Biffen in ein unfelbstftandiges aus Beweifen, bas un= mittelbar Ertannte in ein mittelbar Erfanntes zu verwandeln für nothig achtete. Er wollte die Bernunft mit bem Berftande unterbauen, und bann ben Berftand wieder überbauen mit Bernunft . . . . Biber: feste fich ber Berftand mit feinem Voto, bas ibm jum voraus gebub: ren follte, geradezu und ichlechthin ben Bumuthungen ber Bernunft, fo mar überall tein Rath; Die prattifche Bernunft tonnte bann, was Die theoretifche (ber Berftand) fur Biffenschaft und Ertenntniß gerftort batte, nicht aufferhalb bes Gebietes ber Biffenschaft und Erlemtnig für den Glauben wieder aufrichten; Die Lebre von Gott, von Unfterb:

Pag. 161 zur Anmerkung.\*) Das Ungefähr fteht entsgegen sowohl der Nothwendigkeit, als der Absicht, nämlich einem höhern Begriff, in dessen Sphäre beide gehören, dem der Kausalität. Ungefähr, Zufall, ist das Zusammentreffen von Dingen, ohne daß Kausalität sie verbinde. — Jacobi verdaut täglich ohne Absicht und Einsicht, und doch nicht von ungefähr.

Pag. 179. "Benn nichts wahrhaft unbedingt ift, so ist überall nichts." — So spricht allerdings die Bernunst, d. h. der transsendente Verstand: er will für das Ding eine Ursache, oder für die Erscheinung einen Grund. Jacobi ist nicht weiter und kann nicht weiter. Wer die Kritik der reinen Vermunst verstanden hat, hat erkannt, daß die Vernunstigesetze keine absoluten sind (Kant nennt dies "nicht von Dingen an sich gelten"), er weiß, daß das Unbedingte nur ist im Gegensat mit dem Bedingten, d. h. nur für die Vernunst, für das endliche Erkenntnisvermögen: daß da, wo mein besseres Bewustsehn anhebt, alle jene Gegensätze verschwunden sind, so wenig Undebingtes, als Bedingtes, so wenig Gott als Welt ist. — Die

lickeit und Freiheit mußte geradezu aufgegeben werden; es blieb nur Naturlehre, Naturphilosophie. Und auch dieses nicht" u. s. w.

Die Anmerkung p. 140 bei Jacobi enthält folgende Stelle aus Fr. Bouterwel's Iveen zur Metaphysit des Schönen, S. 110: "Wenn wir nicht voraussehen, daß durch das ganze Universum ein ursprünglicher Thus der Sinnlichkeit waltet, der an ursprüngliche Bedingungen der Möglichkeit aller Formen des Organismus gebunden ist, so dürsen wir steptisch auch die Gesehe, nach denen sich unsere Bernunft mit unserer Sinnlichkeit zu einer Ersahrung vereinigt, für nichts weiter, als subjektive Vorstellungsgesehe ansehen; das heißt, wir dürsen annehmen, Alles, was uns nach diesen Gesehen als wahr vorkommt, könne anders organisirten und in ihrer Art doch auch vernünstigen Geschöpfen als schlechthin falsch vorkommen. Nehmen wir aber dieses an, so ist unser Glaube an Wahrheit in seiner Grundsesse erschüttert."

<sup>\*)</sup> Jacobi sagt p. 161 in der Anmerkung: "Das Ungefähr ift das Entgegengesetzte der Absicht, nicht der Rothwendigkeit; es ift ein gleichbedeutender Ausdruck für blindes Schickal. Wir sagen, das uns etwas von ungefähr, oder durch blindes Glück gelungen sei, wenn wir es ohne Absicht und Einsicht hervorbrachten; wenn es durch uns entstand, aber unvorgesehen und unvorgesetzt."

Frage, wie benn biefes empirische Bewugtfeten, biefe Bernunft mit ihren Taufdungen, ans bem beffern Bemußtfebn abguleiten, wie bie Welt, bie Natur entstanden fei - gleicht bem Reben eines noch balb Träumenben. Denn ein folder Frager will eine Erflärung, b. h. eine Ableitung von anerkannten Gefegen: welche Gefete follen bies febn? nothwendig bie ber Bernunft, bes Berftanbes, benn auf ihrem Standpunite ftehn wir ja, fobalb wir reben. Aber eben bas Entfteben biefes empirischen Bewußtfebns, biefer Gefete felbft ift es ja, bas erflart werben foll: erklare ich biefes aus biefen Gefeten felbft, fo thu ich was Fichte in feinen Debuttionen gethan hat, und etwas gang Abfurbes. Gefete ber Rausalität, ber Unvertilgbarteit ber Materie u. f. w. gelten in ber Ratur, Gefete bes Biberfpruchs, bes gureichenben Grundes im Berftande: frage ich aber, woher Ratur, woher Berftand? so habe ich mit ber Natur, mit bem Berftand auch bie zu ihnen gebörigen Gefete aufgehoben: - benn inbem ich frage warum? verlange ich, bag man Natur und Berftanb (empirisches Bewuftsebn) vor meinen Augen entstehen laffe: - will ich nun aber boch bie Urfache ber Ratur, ben Grund bes Berftanbes als Antwort auf meine Frage vernehmen; fo fete ich zugleich jene Befete wieber ale gultig ein: - bebe fie also auf und laffe fie boch ftebn: bin alfo, wie gefagt, bem noch halb Träumenben gleich.

Ursache und Wirkung gilt innerhalb ber Natur, innerhalb bes empirischen Bewußtsehns: wer aber nach ber Ursache ber Natur frägt, gleicht bem Freiherrn von Münchhausen, ber zu Pferbe durch einen tiefen Strohm schwimmend das Pferd mit den Beinen umklammerte, seinen Zopf über den Kopf schlug und mit beiden Händen daran zog, um sich mit dem Pferde in die Höhe zu ziehn. — Denn Iener will die Natur auf etwas zurücksühren, woraus sie nothwendig folgt, was also ausserhalb der Natur liegt; — aber Ursache und Wirkung, solgen, ableiten — sind Begriffe, die zur Natur, zum empirischen Bewußtsehn gehören, an die man diese also nicht hängen kann, so wenig als den Schwimmenden an seinen eigenen Zopf.

Können wir benn nicht über bie Natur hinaus? — O ja, aber bann muffen wir ben Berftand zurücklaffen, benn er ist nur für bie Natur, wie bie Natur nur für ihn: es giebt ein beffe-

res Bewußtsehn: bem Berstande läßt sich dies bloß zeigen durch seine Wirkungen, doch kann der Berstand nie mehr, als die Aussonseite sehn, z. B. daß einer tugendhaft handelt, ist nur die Schaale: das Warum ist der Kern, und dahin gelangt der Berstand nicht: obgleich es eigentlich in jenem Gebiet kein War- um und kein Darum giebt.

Pag. 213 mb 214.\*) Danach gabe es nur Eine Rategorie ber Relation, die von Substanz und Accidenz (objective idem quod Subjekt und Prädikat subjective) und keine Rategorie der Kausalität: man müßte also die Erkenntniß von den Prädikaten eines Oings gar nicht unterscheiden können von der seiner Wirkungen: der Unterschied ist aber bleibend. Z. B. ich sage: "dies Pulver ist weiß, sein, leicht" — das sind Prädikate —; "sein Genuß ist tödtlich": hier ist eine ganz andere Erkenntnisart, die der Rausalität. —

Urfache und Wirkung find eine ftatige Gröffe, baber zwisichen ihnen eigentlich teine Zeit liegt, weil überhaupt teine Granze

<sup>\*)</sup> Nach Jacobi erkennen wir nur bann aus Grunden, "wenn bas Axiom, bag bas Gange nothwendig allen feinen Theilen gufammengenommen gleich fei, in einem befondern Falle bei uns gur Anwendung fommt" (p. 212). Demgemäß fagt er p. 213 fg.: "Das Richtachten barauf, daß wir unter bem Grunde nie etwas anderes versteben, als den Inbegriff, die Allheit der Bestimmungen eines Gegenstandes, hat unendliche Berwirrungen in der Philosophie angerichtet. Run find aber nicht nur alle Theile, ober Bestimmungen, ober Praditate jufammen: genommen bem Bangen, welches fie in fich vereinigt, gleich, und mit ibm ober bem Gegenstande Gines und Daffelbe; fondern fie ftellen fic, und zwar eben beswegen, auch nothwendig als mit ihm jugleich por handen bar, fo daß objettiv weber bas Gange vor feinen Theilen porhanden fenn, noch die Theile, als Theile Diefes Gangen, vorhanden fenn konnen vor ihm. Mit andern Worten: zwischen Grund und Folge, zwifden Subjett und Prabitat, ift bas Eintreten einer Zeit folechthin unmöglich. Mit bem Gintreten ber Beit verwandeln fich bie Begriffe von Grund und Folge in die Begriffe von Urfache und Bir: tung. Wie aber die Birtung aus ber Urfache bervorgebe und beide mit einander auf eine nothwendige Weise verknüpft find, ertennen wir nur bann, wenn wir von ber fie von einander trennenden Beit in ber Reflexion abstrabiren, Die Urfache in Grund (Subjett), Die Birtung in bloffe Folge (Braditat) verwandeln, und beides (Urfache und Birtung) in einander fallen laffen tonnen."

zwischen ihnen ift, und jebe Ursache und Birkung sich in unendlich viele Ursachen und Birkungen theilen läßt\*): nie aber sind sie so Sins wie Subjekt und Präbikat: sondern ihre Relation ist eben eine andere, — eine eigene Kategorie und beshalb nicht weiter zu erklären.

Daß Folge zum Grunde sich verhalte, wie Theil zum Sanzen, ist nicht wahr. Als Folge eines Grundes erkenne ich Etwas immer nur durch einen Schluß, es ist ein Also nothwendig dabei. Denn Grund und Folge sind blosse Funktionen meines discurssiven Verstandes. Bei Ursach und Wirkung, Substanz und Accidenz ist das nicht; ihre Erkenntniß ist eine unmittelbare, durch eigene Kategorien.

<sup>\*)</sup> Später hat Schopenhauer seine Ansicht über biesen Gegenstand aussührlicher und schärfer entwicklt in der vierfachen Burzel des Sayes vom zureichenden Grunde, 2. Aufl., §. 25, welcher Paragraph von der "Zeit der Beränderung" handelt. Man vergl. daselbst auch §. 47, und in "der Welt als Wille und Vorstellung", II, Cap. 4, S. 41, 42 der 2. Ausl., S. 44—46 der 3. Ausl.

### 5. Bu Fries' Kritik der Vernunft. \*)

#### Bum erften Banb.

Pag. 9 wiberlegt er Fichte's Handeln ohne Handelnbes; aber wie Fichte das Ich als Wirkung ohne Ursache setze, so setzt es Fries p. 11—13 als Ursache ohne Wirkung. — Ich sage, das Denken ist nur gleichnisweise Thätigkeit ober Handeln zu nennen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Reue Kritik der Bernunft von Jacob Friedrich Fries. 3 Bde. Heibelberg, bei Mohr u. Zimmer. 1807.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 9 fagt Fries: "Fichte behauptete zuerst: bas Ich fei ein bloffer Att, ein Sandeln ohne Handelndes, ein Leben ohne Lebenbiges, That ohne Thatiges. Dit dieser Ansicht ging Schelling weiter in ber Naturphilosophie, wollte bier auch nur vom Sandeln allein, von bloffer Produttivität ohne Produtt und ohne Substrat bes Seyns ausgehn. Dieses stimmte nun febr gut mit bem Bunfche gufammen, Die Raturphilosophie von dem todten mathematischen Gefege ber Raffe ju befreien. Der Proces in der Natur nach feiner bloffen Form als Magnetismus, Elektricität oder Organisation war fich nun selbst genug, ohne an die ju Grunde liegende Substang ber Maffe gebunden zu sepn; man bilbete sich ein, alles in Leben verwandelt zu haben. Aber ber gange Borfchlag ift burchaus unhaltbar, es wird bier eine Abstrattion geforbert, die tein Mensch wirklich ju machen im Stande So wenig wir die Farbe losgetrennt von der Oberfläche bes Rörpers, die wir als gefärbt vorstellen, nur für fich anzuschauen im Stande find, ebenfo wenig wird es gelingen, wirklich bloffe Thatigfeit ohne ein Subjett zu benten, bem fie gehört." Pag. 11 - 13 behauptet Fries, daß es ein handeln gebe "als

Pag. 13. Aller Organismus ift lebendig: Denken ift nicht Charakter bes Lebens: benn wo fängt es in ber Stufenfolge ber Organisationen an? beim Bolbp ober bei ber Auster?\*)

Pag. 52-56. Grundfaliche Erklärung ber finnlichen Bahrnehmung. \*\*)

- \*) Fries sagt p. 13 vom Denken: "Diese in sich selbst gehaltene Thätigkeit ist das Charakteristische des Lebens .... Sowohl für den Organismus, als für die Kraftäusserung der Materie brauchen wir das Wort Leben immer nur bildlich, das Leben ist nur in innerer Thätigseit, d. h. im Denken."
- \*\*) Fries sucht p. 52-56 bie Ansicht zu widerlegen, nach welcher die Bahrnehmung eines Gegenstandes auffer uns mittelbar ju Stande tommt, nämlich durch Ableitung ber finnlichen Empfindung in uns von einer auffern Urfache, einem Gegenstande, ber unfere Sinne afficire. Im Gegensate hiezu behauptet Fries: "Die Unschauung in ber Empfindung hat für sich allein unmittelbare Evidenz, indem fie ben Gegenstand als gegenwärtig vorstellt. Der Gegenstand wird barin nicht vorgestellt, wiefern er bas in ber Empfindung bas Gemuth Afficirende ift, nicht als einwirkend auf das Gemuth, sondern nach unmittelbaren Beschaffenheiten beffelben und schlechthin als in ber Anschauung gegeben. Go febe ich ben grunen Baum unmittelbar als etwas Grunes auffer mir, und nicht als die Urfache meiner Empfindung vom Grünen." "Diefer Fehler, wo man den Gegenstand nur als das Afficirende in der Empfindung anzuschauen meint, liegt allen Den Spekulationen ju Grunde, in benen die Wahrheit der Erkenntniß aus einem Rausalverhaltniß ju ihrem Gegenstande abgeleitet wird, ober wo man ffeptisch baraus die Unficherheit unseres Biffens aufweisen will, daß man diesen Rausalverhaltniffen nicht trauen durfe."

Thätigkeit in sich selbst, ohne Beziehung auf ein Anderes, ein Handellen ohne Behandeltes, ein Handeln, durch welches nichts wird, als die Handlung selbst, z. B. beim Borstellen und Erkennen." Während sonst eine Ursache den Zustand eines andern Dinges verändert, ausser dem Wirken noch ein Bewirktes da ist, gebe es dagegen bei der innern lebendigen Thätigkeit des Borstellens kein solches Behandeltes, sondern blosse Handlung rein für sich . . . . "Das Denken wird nicht, wie jede äussere Thätigkeit, nur aus Beränderungen als deren Ursach, sondern unmittelbar als veränderliche Thätigkeit selbst erkannt. Das relative besteht hier darin, daß das Ich nur durch das Berhältnts zu seinem Denken erkannt wird, als Ursache desselben, aber nicht in äussern Berhältnissen seiner Thätigkeit zu einem andern. Die ursprüngliche Thätigkeit des Ich ist also eine Handlung schlechthin, ohne einen Ersolg dersselben, als daß gehandelt worden ist, ohne ein Behandeltes" u. s. w.

Pag. 72. Plattes Gefdmat gegen moralische Selbstprusfing. \*)

Pag. 77 über bunkle Vorstellungen viel Faliches und Heterogenes zusammengemengt. Auch bas im Gebächtniß Aufbewahrte zählt er bazu. \*\*)

Pag. 82, 83: feichtes Geschwät über bas 3ch. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Fries fpricht p. 72 von den Gefahren ber "Bermechslung von Einbildung und innerer Anschauung", als der Quelle alles Aberglau: bens, und fahrt bann fort: "Aber aus eben bem Grunde muffen wir bie wissenschaftliche Selbstbeobachtung im Allgemeinen, welche wir zum Behufe ber Anthropologie forbern, fo wie ben festen, sich felbst mabrhaften Blid in bas moralische Innere, forgfältig von ber fittlichen Selbstbeobachtung unferer innern Gefinnung unterscheiben, die nur allzuleicht in mpstische Selbstbeschauung ausschlägt . . . . Woralische Selbstbeobachtung im Leben wird die Folterbank aller Initiaten von religiblen Schwarmern, jugleich auch basjenige, was biefe Schwarmer bem Leben entreißt, fie nur in fich felbft verschließt, und bem einmal gewonnenen Schuler ben Rudweg in Die freie Belt verfperrt. Sich in allen feinen Sandlungen und Bunichen unablaffig felbft zu prufen, ob man es redlich meint, genau barauf ju achten, bag man im Guten nicht steben bleibe ober gar jurudgebe, fondern täglich ju einer lauterern, inneren Gefinnung fortichreite, Dies ift Die angitliche Maxime religiöser Schwärmer" u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Fries nennt p. 77 die Borftellungen, beren wir uns unmittel: bar nicht bewußt sind, buntle im Gegensate ber flaren, beren wir uns unmittelbar bewußt sind, und sagt über die erftern: "Ja dieses buntle Feld unferer Borftellungen ift fogar bei weitem groffer, als bas belle, beffen wir uns bewußt find. Unter ber gangen Menge unserer jedesmaligen Borftellungen machen bie flaren nur einzelne lichte Buntte in einem unermeglichen Gebiete bes Dunteln. wenige unter ben beständig auf uns einflieffenden Sinnenanschauungen bemerten wir besonders, bier muß burchaus erft bas Ungewöhnliche unfere Aufmertsamteit weden, damit wir uns ihrer bewußt werben. Wer 3. B. einen Bortrag ober eine Dufit anbort, ber bort gang auf gleiche Beise alle Borte ober Tone, er mag barauf achten ober nicht; allein wenn er nicht aufmertfam ift, fo wird er fich ber einzelnen Borftellungen hier gar nicht bewußt, fie bleiben ihm immer dunkel. Gin Gelehrter murbe eine balbe Welt auf einmal por feinen Augen offen liegen febn, wenn ploglich die gange Menge ber bunteln Borftellungen feines Gedachtniffes ihm flar murbe."

<sup>\*\*\*)</sup> Fries fagt p. 82 f.: "Wenn ich fage: Ich bin, so ist mir in biesem Bewußtseyn nur mein Dafenn unmittelbar gegeben, ich

Pag. 95—100. Falsche Theorie des Gebächtnisses. Das Zugleichsehn von Borstellungen in uns ist schon darum unmögslich, daß die Form des innern Sinnes nicht Raum ist, sons bern Zeit.\*)

felbst aber werbe barin nicht angeschaut, sonbern nur begiehungs: weise gedacht. Der Gegenstand biefes Bemußtfeyns ift bas 3ch, wenn ich aber 3ch bente, fo ftelle ich bamit nur überhaupt ein Ding im Berbaltniß ju fich felbft vor, ohne ju ertennen, mas bies für ein Ding ift. Richt was ich bin, fonbern nur, bag ich bin, wird im reinen Selbstbewußtfenn ausgefagt, es ift alfo nicht Unschauung, fondern Borftellung ber Reflegion . . . . . Benn ich fage : 3d bin, fo bestimme ich bas Objett Diefes Borftellens nur als baffelbe Ding, welches auch das vorstellende Subjett darin ift; um alfo zu erfahren, von wem die Rede fei, muß ich erft diefes Selbstbewußtseyns mir mieber bewußt werden, um bas Subjett beffelben ju ertennen; bier beißt es aber wieder nur: Ich bin es, Ich der Borftellende im Bewußtseyn des Selbstbewußtseyns bin Subjekt und Objekt des Selbstbewußtseyns. Und gebe ich nun noch weiter jum Biffen bes Biffens um mein Wiffen, so erfahre ich immer nur baffelbe: 3ch, daffelbe Ding, welches porftellt, wird bier auch vorgestellt; mas bies aber für ein Ding fei, tommt im Gelbitbewußtseyn allein nicht vor."

\*) Nach Fries ist Gedächtniß das Bermögen, einmal gehabte Borftellungen aufzubehalten, und nicht bas Aufbehalten einmal gehabter Borftellungen, sondern bas Bergeffen berfelben braucht eine eigene Erklarung. Es verftebe fich von felbst, daß einmal erregte Borftellungen im Gemuth fortbauern muffen (p. 96). Das Bergeffen nun erflart Fries ,, als eine immer groffere Berduntelung unferer Borftellungen, ohne daß wir eben anzunehmen brauchen, daß uns Borftellungen je wieber gang verloren geben" (p. 97). Das beständige Wechseln, Ericheinen und Berichwinden ber Borftellungen ift nach Fries "nur ein Steigen und Sinken ihrer Lebhaftigkeit" (p. 98). "Die Schwierigkeit in biefer Untersuchung (fagt Fries p. 99) liegt zulest barin, baß bie Form des innern Sinnes, das reine Selbstbewußtfenn, tein Gefet ber anschaulichen Rebenordnung des im Innern zugleich Befindlichen giebt, wie ber Raum bies aufferlich thut." Denen gegenüber, bie behaupten, daß es gar kein mannigfaltiges Zugleich in der innern Wahrnehmung gebe, macht Fries geltend, "daß dann gar keine Bergleichung möglich ware." "Ber reine innere Beobachtung tennt, und fie nicht mit Raisonnement aus falschen Boraussepungen verdirbt, ber wird leicht finden, 3. B. wenn er über bie Möglichkeit ber Bergleichung nachbentt, wo ich mir bes einen und bes andern nothwendig jugleich bewußt fenn muß, ober auch nur, wenn er barüber nachdentt, wie ich

Pag. 183 giebt er ein Beispiel von einem hypothetischen Urtheil, bas aber gar keins ist, sondern bloß so aussieht, weil er wenn sagt, statt wann oder wo. Es ist ein kategorisch problematisches Urtheil.\*)

Pag. 283, 284 zeigt sich zuerst recht beutlich ber faule Fleck! "Dasehn Gottes ist angeborene Ibee." — "Den höchsten Grundsätzen liegt noch ein Gesetz zum Grunde." — "Aus ber Theorie ber Vernunft wird abgeleitet, was für ursprüngliche Erstenntniß wir haben müssen." — Müssen! secundum quam legem müssen?\*\*) —

zugleich so mancherley sehen, hören, benken und wollen kann — ber wird leicht finden, daß allerdings eine folche Rebenordnung vor dem Bewußtfenn ftattfindet, nur ohne eine anschauliche Form der: felben." - Schopenhauer bat feine Theorie bes Gedachtniffes bargelegt in ber vierfachen Burgel bes Sates vom gureichenden Grunde, 2. Aufl., §. 45. — In feinen Erftlingsmanuscripten (Dresben 1814) ftellt er bas Bedachtniß mit ber Bhantafie gufammen, indem er fagt: "Bhantafie ift eigentlich bes Berftandes und ber Sinnlichkeit Abhängigkeit vom Willen, und baher ihre Uebungsfähig-Gebachtniß im engern Sinn ift eigentlich nur ber Bernunft Abhängigfeit vom Willen und Uebungefähigfeit. Phantafie ift alfo für Berftand und Sinnlichkeit, was Gebachtniß für Bernunft. tann auch fagen: Phantafie ift bas Gebachtniß bes Berftanbes und ber Sinnlichkeit, Gedachtniß ift bie Phantafie ber Bernunft." Sierauf entwidelt er feine Unficht vom Ginflug bes Wahnfinns auf bas Gebachtniß, übereinstimmend mit bem in "ber Welt als Wille und Borftellung", Bb. II, Cap. 32 pom Babnfinn Gefagten.

<sup>\*)</sup> Fries führt p. 183 als Beispiel eines hypothetischen Urtheils die "hypothetische Grundregel: Wenn zwei Punkte gegeben sind, so läßt sich durch diese allemal nur eine gerade Linie ziehn", an.

<sup>\*\*)</sup> Fries spricht p. 283 f. von den undemonstrirbaren Urtheilen, die er die eigentlich philosophischen nennt. "Benn ich z. B. sage: Jede Substanz beharrt, jede Beränderung hat eine Ursache, alles Zugleichsen ist durch die Wechselwirkung der Substanzen bestimmt, oder wenn ich über Recht und Unrecht, Tugend und Untugend urtheile, und zuoberst sage: jedes vernünstige Wesen soll seiner persönlichen Würde gemäß als Zweck an sich behandelt werden; oder endlich, wenn ich behaupte: es sei ein Gott und der Wille sei frei, worauf gründe ich benn mein Urtheil? Ich erkenne im ersten Falle Gesetze der Ratur, im andern Gesetze der Freiheit, im letzten Gesetze der erwigen Ordenung der Dinge, ohne alle Berusung auf Anschauung. Aber eben

Pag. 286—295. Aus biesen wenigen Seiten ist Friesens gänzliche Verkehrtheit, Verworrenheit, Mangel an philosophischer Besonnenheit beutlich zu sehn. Ich fritisire baber ausstührlicher:

1) p. 287: "eine Erkenntniß heißt wahr, wenn ich mir bewußt bin, sie in meiner Bernunft zu haben, salsch, wenn ich mir bewußt bin, ihr Gegentheil zu haben."\*) Dieser sein "ans berer Begriff ber Wahrheit" ist höchst absurb. "Falsche Erkenntsniß" ist schon contradictio in adjecto: benn Erkenntniß heißt llebereinstimmung eines Begriffs mit einem Gegenstand ber Erschrung: basselbe also was Wahrheit heißt. Man kann also nur von salschen Begriffen reben, nicht von salschen Erkenntnissen. Er macht biesen Unterschieb nicht, braucht also Erkenntniß statt Begriff. Dies zugestanden, ist sein Sat boch sinnlos und müßte,

Diefe Gefete, beren ich mir im Urtheil nur wieder bewußt werbe, muffen boch als unmittelbare Ertenntniß in meiner Bernunft liegen, nur baß ich eben bas Urtheil brauche, um mir ihrer bewußt ju werben. Wir tonnen also unfer Urtheil hier nur baburch begrunden, bag wir ausweisen, welche ursprüngliche Ertenntniß ber Bernunft ihm jum Grunde liegt, ohne doch im Stande ju fenn, biefe Erlenntniß unmittelbar neben bas Urtheil ju ftellen, und es fo durch fie ju fougen. Diese Art, einen Grundsat ju begrunden, beiße die Deduttion beffelben . . . . Borin besteht aber biese Debuttion? Sie foll bas Gefet in unferer unmittelbaren Erkenntnig aufweisen, welches einem Grund. fat jum Grunde liegt und burch ihn ausgesprochen wird; da wir uns aber bier biefes Gesehes eben nur burch ben Grundsat bewußt merben, fo tann bie Debuttion einzig barin bestehen, bag wir aus einer Theorie ber Bernunft ableiten, welche ursprüngliche Erkenntniß wir nothwendig haben muffen, und mas für Grundfage baraus noth: wendig in unserer Bernunft entspringen . . . . 3ch beweise nicht, baß jebe Substang beharrlich fei, sondern weise nur auf, baß biefer Grundfat der Beharrlichkeit der Substang in jeder endlichen Bernunft liege; ich beweise nicht, daß Gott fei, fondern ich weise nur auf, baß jebe endliche Bernunft einen Gott glaubt." .

<sup>\*)</sup> Pag. 286—295, §. 71 handelt über "empirische und transsscendentale Bahrheit". Der gewöhnlichen Definition der Bahrheit gegenüber: "Bahrheit ist Uebereinstimmung einer Erkenntniß mit ihrem Gegenstande", macht Fries einen "andern Begriff der Bahrheit" gelttend: "eine Erkenntniß heißt wahr, wenn ich mir bewußt bin, sie in meiner Bernunft zu haben, falsch, wenn ich mir bewußt bin, ihr Gegentheil zu haben" (p. 287 fg.).

um nur Sinn zu erhalten, so heissen: "eine Erkenntniß (Bestriff) ist wahr, wenn ich mir bewußt bin, sie «als wahr» in meiner Bernunft zu haben, falsch, wenn ich mir bewußt bin, ihr Gegentheil «als wahr» in meiner Bernunft zu haben". Wosmit nichts gesagt wäre: und boch ist diese Aenderung nothswendig: denn entweder Erkenntniß heißt schon mit der Erfahrung übereinstimmender Begriff, und da ist jede Erkenntniß wahr, also sein Sat falsch: oder Erkenntniß heißt bloß Begriff, und da wäre jeder Begriff, den ich habe, z. B. hippokentauros, wahr, also sein Sat salsch.

2) p. 290. Daß die Erkenntniß dem Gemüth unmittelbar ohne Schlüsse gegeben sei, hat er schon oben behauptet, ist aber ganz salsch.\*) Sie beruht auf einem auch dem rohesten Berstand geläusigen Schluß, der aber gar nicht in Worte gebracht zu wers den braucht. Ein Beispiel: ein vom Staar Operirter sieht, ohne zu erkennen, d. h. jenen Schluß zu machen: was er sieht, detastet er, der betastete Körper wirkt auf seinen eigenen, dies Wirken lernt er Sehn nennen, und schließt sortan, daß jeder Gegenstand, den er sieht, bei der Annäherung auch so wirken werde, er sernt die Wahrnehmungen eines Gegenstandes durch alse Sinne zu einem Begriff vom Gegenstand, als einem ens, Substanz, vereinen, d. h. er sernt den Gebrauch der Kategorien, die er vorher nur nach Wahrnehmungen der andern Sinne answandte, nun nach Wahrnehmungen des weitreichenden Gesichts anwenden.

<sup>\*)</sup> Fries behauptet p. 290, was er schon p. 52—56 behauptet hatte, daß die anschauliche Erkenntniß eines gegebenen Gegenstandes eine unmittelbare, durch keine Rückbeziehung der Empsindung auf ihre gegenständliche Ursache vermittelte sei. "Bei der unmittelbaren anschausichen Erkenntniß eines gegebenen Gegenstandes beruht die Evibenz und Wahrheit derselben durchaus nur darauf, daß sie dem Gemüthe unmittelbar gegeben ist, d. h. auf ihrem Dasenn im Gemüthe. Ihre Wahrheit schreibt sich durchaus von keinem Kausalverhältnisse zum Gegenstande, nicht davon her, daß der Gegenstand sie hervorgebracht habe, sondern nur davon, daß er in ihr als gegeben vorgestellt wird. . . . . Die Anschauung ist ein unmittelbarer im Gemüthe passiv des bars schlasser Zustand, sie führt ihre Wahrheit unmittelbar bei sich und bes dars schlesterdings keiner Ableitung durch Schlässe."

- 3) Ibid. unten, daß er das Nothwendige, Allgemeingültige, Apriorische in unserer Ersentniß, d. h. die Bedingungen der Ersfahrung, ewig und absolut nennt, ist der groffe Irrthum Aller, die die Kritik der reinen Vernunft nicht in ihrer Tiese verstanden haben: der groffe Punkt, der Schlüssel aller Weisheit ist das bessere Verständniß hievon!\*)
- 4) pag. 290-295. Hier zeigt fich fein Grunbirrthum, welcher ift bie Boraussetzung von einem Ding an fich, einem Befpenft, bas aus ganglicher Unfähigfeit beutlich ju benten entfpringt. (Was Kant mit bem Ausbruck meint, nämlich bas Emige, gebort nicht bieber.) Dies Ding an fich foll febn ein Sebn unabhängig vom Erfanntwerben, und beffen Erfenntnif ift es, was er transscendentale Erfenntnig nennt; wie toll! Hieraus erklärt sich ber Unfinn, ber p. 287 vorgebracht ift. — Seine ganze Beisheit, bag unfere Erfahrungserkenntnig nur "empirifche", nicht "transfcenbentale" fei, ift nichts als die auf der Oberfläche liegende Bemertung, die schon Soxtus Empiricus adversus Mathematicos VII, 191 (Gedicke Histor. philos., p. 108) und Cicero, Acad. quaest., Lib. 2, c. 24 macht. — Fries begreift nicht, baf bas Wort Senn bebeutet "burd Ginne und Berftand erfannt werben", "Ding" bas fo Erfannte und mehr nicht. \*\*)

<sup>\*)</sup> Fries fährt p. 290, nachdem er von der sinnlichen Anschauung als unmittelbarem passiven Zustande im Gemüthe gesprochen, fort: "Aber die Sinnesanschauung für sich enthält nur ein momentanes zusälliges Erkennen; erst in der Resterion über das Anschauen werden wir uns des Rothwendigen und Allgemeingültigen in der Erkenntnis bewußt. Das Unmittelbare in diesem ist daszenige, dessen wir uns nur in deducirbaren Grundsähen der apodittischen Erkenntnis bewußt werden. Dieses unmittelbare a priori, dieses unmittelbare Rothwendige und Allgemeingültige, Ewige und Absolute, oder wie man es sonst nennen will, ist seit jeher der Stein des Anstoßes aller Philosophie, und doch zugleich der eigentliche Gegenstand ihrer Untersuchungen gewesen, an dessen Möglichkeit man noch nie völlig durchdringen konnte."

<sup>\*\*)</sup> Fries halt es für die Hauptsache einzusehen: "burch alle Anschauung des Gegenstandes als gegenwärtig, und durch alle Demonstration aus der Anschauung wird niemals etwas in Rücklicht der Ubebereinstehmnung got Avistellung untit dem Gegenstande gewonnen,

Pag. 301-309. Biel Gutes über bie Unmöglichkeit 'eines oberften Princips alles Wissens, und Erklärung ber verschies benen Bebeutungen bes Wortes Princip.\*)

fondern es ift nur von subjektiven Berbaltniffen meines Erkennens und von subjektiver Begrundung in ber Geschichte meiner Bernunft bie Rede" (p. 293). "Selbst für bas Joeal einer vollendeten wiffenicaftlichen Form unserer Ertenntnig ift jede oberfte Begrundung nur eine subjettive, die fich bloß auf die innern Gefete der Thatigteit unferer Bernunft im Erfennen begiebt. Es ift immer nur von bem Die Rebe, wie die menschliche Bernunft weiß und erkennt, und nicht unmittelbar von bem, wie die Dinge an fich find" (p. 295). Sieraus ertlart fich die von Fries p. 287 aufgestellte neue Definition der Bahrheit: "eine Erkenntniß heißt mahr, wenn ich mir bewußt bin, fie in meiner Bernunft ju haben, falfc, wenn ich mir bewußt bin, ihr Gegentheil zu baben." Fries nannte bort die gewöhnliche Erklärung ber Bahrheit, welche nach Uebereinstimmung mit Gegenstande fragt, "transscendentale Babrheit", Die andere aber, welche nur nach bem Borbandenseyn im Gemuthe fragt, "empirische Bahrheit". Sier (p. 290-295) tommt er nun zu bem Resultat, baß obwohl die gewöhnlichen Unsprüche auf objettive Begrundung, b. b. auf Uebereinstimmung ber Erkenntniß mit bem Gegenstande (also auf bas, mas er transscendentale Babrheit nennt), geben, im Grunde doch nur eine subjektive Begrundung möglich sei, also uns allein bas, was er empirische Bahrheit nennt, übrig bleibe, und er tabelt Rant, bag, obwohl letteres ber eigentliche Beift feines Rriticismus fei, er boch noch nicht fich bavon frei gehalten, "bie Dbjektivität ber Sinnesanschauung burch ein Rausalverhaltniß bes Afficirenben ertlaren zu wollen und überhaupt auf basjenige auszugeben, was wir objektive Begrundung unserer Erkenntnisse nennen" (p. 295).

\*) Fries polemisirt gegen die Ansicht, nach welcher es die höchste Ausgabe der Wissenschaft ist: alles aus einem höchsten Brincip abzusleiten. "Seitdem Reinhold etwas Eigenes in der Philosophie zu has den ansieng, sprach sich das alte Borurtheil der Einheit bestimmter so aus: es sei die Hauptausgabe aller Philosophie, alles unser Wissen auf ein oberstes Princip zurüczusühren und den ganzen Inhalt unseres Wissens aus diesem obersten einen Punkte wieder zu entwickeln. Wie im chinessischen Feuerwert aus einem einsarbig leuchtenden Sterne sich wielsgarbig Fruchtsorbe und Blumensträuße entwickeln, und grüne Ransten von Korb zu Korb laufen, so sollte auch hier aus der Einheit eines unmittelbar Gewissen die ganze Fülle des Lebens in unserer Erssahrung sich entsalten. Wir sehen aber leicht, daß dies Ganze eine

#### Jum zweiten Band.

Pag. 159—161 steht seine Meinung im Allgemeinen vom Ursprung ber Ibeen (im Kantischen Sinn), wobei sich in seine Ansicht ein beutlicher Blid thun läßt.\*)

widersinnige Forderung mar. Je bober ein Brincip ftebt, besto all= gemeiner ift es, je allgemeiner es aber ift, besto leerer und inhaltslofer. Das bochfte Brincip wird fast gar teinen Inhalt mehr haben, aus ihm laßt fich nichts entwideln, es ift gerade bas Ginfache, aller Entwidelung unfabige; man tann ihm nur bas anbers woher gegebene Material unterordnen. Redes Brincip ift Coutt einer Abstrattion. und je hober wir mit unferer Abstraftion fteigen, besto mehr verlieren wir an Inhalt, besto leerere Formen behalten wir übrig. Wer also alle Beisheit aus einem oberften Brincip entfalten will, der begt Die Schaale eines ausgeblafenen Epes im Brutofen feiner Spekulation, und wenn fich ja ein Leben barin ju regen fcbiene, fo tonnte es nichts feyn, als bas in Flammen gerathene Stroh feiner Phantafie, mit bem er die liebe Schaale forgfam warmen wollte." "Wir erhalten ben Inhalt und bas Mannigfaltige nicht in ber Ginheit und Allgemeinheit bes Brincips, sondern neben bieser durch die Erfahrung, wir konnen den Anbalt nicht aus dem Brincip ableiten, fondern nur unter ihm zusammenstellen und ordnen" (p. 305 fg.). hierauf zählt Fries bie verschiedenen Bedeutungen des Worts Princip auf (p. 307 f.) und tommt ju bem Refultat: "Die Wiffenschaft auf ihr höchftes und lettes Brincip jurudführen beißt im Grunde nichts weiter, als fie aus bem Befen der Bernunft ableiten und anthropologisch erklären, wie fie gerabe bie ift, die fie ift." Aus ber Bermechslung biefes subjektiven Quells aller Erkenntniß mit bem Quell aller Realität fei die Forderung eines Princips alles Sepns als oberften Ertlarungsgrundes entfprungen.

\*) Nach Fries ist zwar Ginheit und Nothwendigkeit Gigenthum und erstes Gesetz der Bernunft, die Anforderungen desselben können aber durch die nur sinnlich eingeleitete Erkenntniß nie vollständig befriedigt werden. "So sordert die transscendentale Apperception aus dem ersten Gesetz unserer Erkenntniß ein Ganzes der erfüllten Form, allein die sinnliche Anregung kann sich nur eine leere Form zu Grunde legen, in welcher die Unvollendbarkeit der Erfüllung der Form aufgenommen werden kann. Die Selbsterkenntniß der Beschränktheit unserer Bernunst sindet daher in der Einheit des gegebenen Mannigsaltigen anstatt der Totalität eines Weltganzen nur die Unendlichkeit der unvollendbaren rein sinnlichen Formen in Zahl,

Pag. 171 über bie Leerheit bes Begriffs bes Absoluten viel Bahres. \*)

Pag. 177, 178. Sehr mertwürdige Stelle über Schel- ling. \*\*)

Beit und Raum, fie findet in jedem gegebenen Bangen nur beforantte Realitat anftatt eines abfolut Realen, fie finbet in allen Berhaltniffen nur Reihen bes Bedingten, mo jedes Bedingte eine höhere Bedingung voraussest, ohne je im Unbedingten das vollständige Gange ber Reibe faffen ju tonnen, fie muß alfo endlich Die Modalität ihrer gegebenen Erfenntniß als Ericheinung für ihre beschränkte Unficht bem nothwendigen Befen der Dinge an fic felbft entgegenseten. Mus biefem Gegenfage ber vollendeten Ginheit gegen bie Formen ber Berbindung bes und Gegebenen erhalten wir bann ben Gegensatz ber ibealen Ansicht gegen bie natürliche. muffen beshalb in Rudficht ber Debuttion ber Joeen genau unterscheiben bie positive Grundlage unserer gangen idealen An: ficht, und bie Formen bes Musfpruchs ber Ibeen bor ber Reflexion. Jene positive Grundlage ift der Glaube an die Realität folechthin, welcher bas innerfte Gigenthum jeber vernünftigen Gr tenntniffraft ift; die Formen, unter benen wir uns vor ber Reflegion allein die ideale Anficht aussprechen konnen, entspringen bingegen nur aus ber Negation ber Beschränfung unseres finnlichen Biffens" (p. 160 f.).

\*) Fries fagt p. 171: "Der spekulative Rationalismus will in bem Absoluten bas Brincip alles seines Wissens und bas Thema aller Philosophie finden, von welchem sein absolutes Wiffen allein aus: geben foll. Dagegen werben wir bier fur's erfte nur ben Urfprung Diefer Toee felbst anführen. Allerdings ift Die Toee bes Absoluten Die höchste Form aller transscendentalen Ideen, daß aber in der Erkenntniß nichts mit ihr anfangen fann, daß fie fich vielmehr immer auf etwas anderes beziehen muß, an bem fie fich erft bilden kann, bas zeigt uns ihr negativer Urfprung. Beit gefehlt, baß fie unmittelbarer Quell aller Babrheit fenn konnte, fo ift fie nur ein mittelbares Brobutt ber Reflexion, welches wir uns erft burch ben Gegenfat gegen bie gegebene Realität erzeugen konnen. In ber That, mas tann an fich positiver und befreiter von Regationen fepn, als bie 3bee ber uneingeschräntten, absoluten Realität, aber boch ift fur unfer Bewußtfenn eben diefe Ibee bas Regativste, mas wir benten konnen, wir erreichen fie nur burch verboppelte Verneinungen, burch Regation bet Schranken."

\*\*) Fries fagt p. 177 fg., nachdem er von Rants Kriticismus geprochen: "Rach und nach aber wichen die Rachfolger wieder dapon Pag. 190—206 giebt ben Grund seiner Ansicht, die sich als höchst verworren, dumpf und seicht bewährt, obgleich hin und wieder ein Gedanke ist. \*)

ab, und Schelling fehrte, ficher gemacht burch bie Berwerfung aller reflettirten Spetulation, gang jur erften bogmatifchen Anficht gurud. Mit feinem erften Gintritt in die Spetulation überfieht er alle Schwierigkeiten ber Steptiker und Kritiker, will nur von absolutem Biffen, von Erkenntniß ber Dinge an fich in ber Philosophie wiffen, fein erftes Thema ift Uebereinstimmung ber Erlenntniß mit bem Gegenftand, und fein erfter Sat ein Berfuch, bas Gefet berfelben auszufprechen. Er nennt bas Berbaltnig ber Erfenntnig jum Gegenftanb bas bes Subjektiven und Objektiven, und bie erste unbefangene Boraussehung feiner gangen Lebre ift, daß es mit jener Uebereinstimmung (mit der ewigen Ropula) feine volltommene Richtigfeit babe; er ift nur bemubt, diefe unbezweifelte Uebereinstimmung in ein Gefet ju faffen, welches er anfangs Indiffereng bes Subjektiven und Objektiven nannte (Spftem ber Philosophie, S. 1), nachher aber ausspricht: mabres Gepn und fich felbft ertennen ift eins und baffelbe obne Begen: fat. (Berhaltnig ber Naturphilosophie ju Richte's verbefferter Lebre, S. 50.) Um biefes burchzuführen, muß er bie gange Erfenntniß mit Sulfe ber Reflexion als Billführlichteit verwerfen, über die wir uns zu erheben vermöchten; wenn er bann aber feine Lebre felbft giebt, fo besteht fie nur darin: bas Biele ber Reflexion, welches nicht ift, auf Die Einheit ju bringen, Die allein ift. Seine gange Lehre hat nur eine polemische Erifteng, und wenn er nichts fagen wollte, als feine eigentlichfte, eigene Meinung, fo batte er und rein gar nichts ju fagen, als Gin Unaussprechliches."

\*) Fries entwidelt p. 190—206 seine Ansicht von den drei Stusen unserer ganzen Erkenntniß in Rücksicht der Joeen, welche drei Stusen er als Wissen, Glauben und Ahndung bezeichnet: "Wir wissen durch Anschauung und Verstandesbegriff um das Dasenn der Dinge in der Ratur, wir glauben nach Vernunstbegriffen an das ewige Wesen der Dinge, aber wir können nur in Gesühlen ohne Ansichauung und ohne bestimmten Begriff das Geset des Glaubens in der Ratur anerkennen" (p. 197). Fries tadelt Kant in der Lehre von den Joeen, "daß er keinen spekulativen Glauben kannte" (p. 198). "Unsere ganze Erkenntniß erhebt sich in Rücksicht der Joeen durch drei Stusen. Zu Grunde liegt die natürliche Ansicht der Dinge nach Materie und Geist in äusserer und innerer Physik. An der zweiten entwidelt sich die Idee zur sittlichen Ansicht der intelligibeln Welt, über welche endlich die Ahndung noch zur religiösen Ansicht der Dinge nach der Pinge nach der Idee der Stoee der Gottheit emporteigt" (p. 206),

Pag. 225, 226. Gefasel über die Lebenstraft, das blosse Borte hat ohne einen Gedanken. \*)

Pag. 242—243. Sehr viel Wahres über die Freiheit, in bem schon die Grundzüge von dem liegen, was Schelling 1809 in seinem Auffat über die Freiheit ausgeführt hat. \*\*)

<sup>\*)</sup> Fries erklart p. 225 f. die gewöhnliche Anficht von der Lebens: fraft, wonach diese bas Brincip bes Lebens in der Materie ift, ein Hammchen aus ber Beltfeele, welches entweicht, wenn eine Bilbung gerftort ift, ober fich wieder in das univerfelle Leben ber Beltfeele verliert, - für ein Digverftandnig, aus folgendem Grunde: "Bir burfen eigentlich von teinem Brincip bes Lebens in ber Materie fprechen, benn jedes Leben ift uns nur ein Inneres, Leben tann wohl burch bie Materie erscheinen, aber niemals in ber Materie. Wir tennen tein wahres Leben, als bas Erkennen, Begehren und Wollen unserer Bernunft. Leben beißt sich aus einem innern Brincip gur handlung bestimmen, und bafur haben wir feinen andern Fall ber Unwendung, als die innere Thätigkeit des Gemuthes. In der Materie kommt alles nur aus äuffern Berhaltniffen zusammen, so auch im Organismus, ber nur durch die Gegenwirkung seiner Theile gegen einander unter einer bestimmten Form besteht. In der Materie giebt es nur ein Analogon des Lebens durch die Form ber Organisationen, biesem entfpricht bas innere Leben, wir burfen aber biefes Leben felbst meber burch Wechselwirfung bes Gemüthes, noch als eigene Lebenstraft selbst in die materiellen Berhaltniffe einführen. Das innere Lebendige, das Gemuth felbst auf die Materie einwirken laffen zu wollen, ift gegen bie Grundfape einer gefunden Physiologie" u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Fries bringt p. 242—243 die Schwierigkeit der Frage der Zurchnungsfähigkeit des menschlichen Willens zur Sprache und giebt seine Lösung: "Die Schwierigkeit ist hier die: Ich selbst falle durch Geburt und Erziehung ganz in die Geschichte, ich din selbst nur Erzeugniß der Natur, ich din, so wie ich in der Natur erscheine, nothwendig durch die veranlassenden Ursachen in Geburt, Lage und Erziehung, welche mich überhaupt in der Erscheinung aufgeführt haben. Dessenungeachtet mache ich aber doch im Gewissen Ansprüche an mich, worin ich mir meine Handlungen als gut oder böse anrechne, und mir in Tugend und Recht nothwendige Borschriften für meine Handlungen gebe, als ob es von mir abhienge, was ich thun oder lassen will, und ich beurtheile jede einzelne meiner Handlungen gemeinhin immer so, als ob es in meiner freien Wahl stehe, ob ich sie auch hätte lassen können. Wir lösen diese Schwierigkeit also. Wenn wir die Beschaffenheit unsers Willens in Rücksicht seiner Tugend den Charalter desselben nennen, so können wir ihm erstlich einen empirischen

Pag. 244: "Jeber Kraft in ber Natur kommt ein Grad zu, ber immer gröffer ober kleiner werben kann: also auch meisner Tugenb."\*) Bas ist benn hier biese Ratur, unter bie

Charakter zuschreiben, welcher in die innere Natur fällt und mit ihr in die Geschichte und in die Zeit. Dieser empirische Charakter ist aber nur die Erscheinung eines intelligibeln Charakters, welcher im Seyn der Dinge an sich und nach der ewigen Ordnung der Dinge ihm zum Grunde liegt und sein wahres Seyn enthält. Dieser intelligible Charakter sällt dann in die Welt der Freiheit, und durch ihn beurtheile ich meinen Willen als stei. Ich kann ihn dann auch als steie Ursache auf die ganze Erscheinung meines empirischen Charakters, d. h. auf die ganze Geschichte meines Ledens beziehen, und mich hier in jeder einzelnen meiner Entschliehungen als frei beurtheilen. Diese Beziehung meiner Freiheit auf meine Handlungen sindet aber nicht eigentzlich auf die abgebrochenen einzelnen Thaten in der Wahl statt, sondern auf jede einzelne nur durch den Zusammenhang des Ganzen."

\*) Fries fagt p. 244: "Die Tugend bes Menschen ift eine in: nere Rraft ber Gefinnung, welche in Rudficht bes Entschluffes mit ben von Auffen im Gemuthe erregten Reigungen in Widerstreit tommen tann. In der natur wird aber mein Entschluß immer durch ben startsten Antrieb bestimmt werben. Jeber Kraft in ber Ratur tommt ein bestimmter Grad ju, ber kleiner ober gröffer gedacht werben kann ohne Ende, fo daß über jeder gegebenen, noch fo groffen Rraft immer eine noch groffere möglich ift. Alfo tommt ber Tugend eines Menfchen jeberzeit ein bestimmter Grab ber Rraft gu, um gum Entschluß ju wirfen, über biefen muß jedesmal ein noch gröfferer Grad möglich fepn, ber ihn in biesem Konflitt überwinden wurde, und somit ift für jede menfoliche Tugend in ber Natur ein Grad bes finnlichen Antriebes möglich, bem fie unterliegen mußte. In ber Natur ift baber Die Eigenschaft bes Willens, von teinem auffern Ginbrud, fo ftart er auch wirken mag, fich bestimmen ju laffen, unmöglich, jebe Tugend in ber Natur ift nur eine überwindliche endliche Tugend." Daraus folgert Fries, baß ein beiliger Wille in ber Natur gar nicht ericheinen tonnte, benn er mußte mit unendlicher Rraft in ihr auftreten. auch ber endliche Bille finde im Gewiffen, bag jeber Untrieb, fo ftart er auch fenn mag, ibn nur afficiren, aber nie gur Sandlung bestimmen tonne, fondern bag jebe folche Bestimmung eine innere Gelbftbestimmung fei, in biefer Boraussepung fpreche bas Gewiffen alfo ben Glauben an Die eigene Freiheit aus, erhebe bas eigene Dafenn über Die Schranten ber Natur, tonne aber bann die Unvolltommenbeit ber menschlichen Tugend fich nur durch das Bewußtfenn eines urfprung: lichen Sanges zum Bofen ergangen.

and mein Bille Kassischert und ihren Gesetzen subordinirt wird? woher erkennt Fries beren Gesetze? —

Ich sage, mein Wille ift absolut, steht über alle Körperwelt und Natur, ift ursprünglich heilig, und seine Heiligkeit ohne Schranken: vielmehr die Macht der Welt über mich hat Schranken, nämlich der terminus ift Vernichtung meiner Person: dann ift sie für mich nicht mehr. Darum ist meine Freiheit ein absolutes Gesetz und für sie ist kein Unmögliches.

So ist es theoretisch: und es kann keine Versuchung geben, von der sich a priori sagen liesse, daß keine Tugend ihr überslegen sehn könnte. Ob aber vielleicht Menschwerdung und Unheiligkeit des Willens unzertrennlich sind, ist eine andere Frage, die ganz ausser dem Gebiete des Erkennbaren liegt.

Pag. 273 steht bas Crodo unsers Philosophen: er glaubt an Gott Bater, Sohn und beiligen Geist, Amen!\*) —

Uebrigens hat er Recht (auf ben kurz vorhergehenden Seisten), daß von allen Theologien die populäre die gescheuteste ist: nämlich Gott hat die Welt gemacht und die Moral ist sein Wille. \*\*)

<sup>\*)</sup> Fries sagt p. 272, 273: "Unsere Joee der Gottheit ist nur eine, die Joee des heiligen Urgrundes im Seyn der Dinge, welche sich spekulativ für unsere Vernunft nach drei Verhältnissen aussprechen läßt,, die dann ihre einzige spekulative Entwicklung enthalten. Wir denken nämlich erstlich im Verhältnis der transscendentalen Apperception in der Gottheit das reine Joeal der Vernunft, die absolute Selbstständigkeit des höchsten Wesens; zweitens im Verhältnis der formalen Apperception, die Gottheit im Verhältnis zur Welt, die Gottheit als Mittler, d. h. als das Wesen, durch welches die Welt ist; drittens im Verhältnis des materiellen Bewußtseyns, die Gottheit im Verhältnis zur Natur, als den heiligen Geist, von welchem alles Licht und Leben der Natur ausgeht."

<sup>\*\*)</sup> Fries sagt p. 267: "Nach gewöhnlicher Ansicht im Bolte wird bie Gottheit als höchste Ursache der Welt und als der heilige Grund der höchsten Ordnung der Dinge gedacht, und alle Spekulation wird an dieser Borstellungsweise keine weitere Korrektion andringen können, als daß sie durch ihren Unterschied der Erscheinung und des ewigen Wesens der Dinge sich diese Ivee deutlicher macht. Philosophen such ten, um seiner zu raffiniren, sich über diese Ivee zu erheben, sind aber anstatt dessen immer nur unter ihr geblieben." Alle solche eins

#### Bum dritten Band.

Pag. 19-26. Sehr feicht. \*)

Pag. 34—39. Bon der Luft am Guten: ein Mufter von Berworrenheit und Seichtigkeit. \*\*)

seitigen Bersuche zur Ausbildung der Ibee der Gottheit führt Fries auf zwei Grundformen zurud, auf den Bantheismus und den Fatalismus, und beleuchtet beide (p. 268 ff.), beide verwerfend.

\*) Fries handelt p. 19-26 vom Gefühl ber Luft und Unluft im Allgemeinen. Er unterscheibet bas beurtheilenbe Gefühl von ber Empfindung bes Sinnes. Durch Bernachlässigung biefes Unterschiebes gienge uns bas gange Gebiet ber Aefthetit und ber prattifchen Bhilofophie verloren. Selbst beim Angenehmen bedeute bas Gefühl ber Luft etwas gang anderes, als die Empfindung des Sinnes, die zur Erkenntniß gehört. "Die Empfindung felbst ift ein gezwungener, ver-anderlicher Zustand bes erkennenden Subjekts, in welchem dem Gemuthe von der dunkelften Bitalempfindung bis jur bestimmteften Organempfindung in Farbe und Ton immer eine Anschauung eines gegen: wartigen Gegenstandes buntler ober flarer gegeben wird, welche bie Empfindung als Erlenntnigthätigleit bestimmt. Dabei ift aber bie Empfindung gang fubjettip als Gemutheguftand im Berbaltnig gur Beforberung ober hemmung meiner Lebensthätigfeit, fie ift mehr ober weniger zwedmaffig ober zwedwibrig für meine Lebensaufferung überhaupt. und durch diefes Berhaltniß findet fich das beurtheilende Luftgefühl erft ju ihr hingu, welches also mit ihr felbst gar nicht eins und baffelbe ift." Sierauf unterscheibet Fries bie Luft am Ungenehmen, Soonen und Guten folgendermaßen: "Die Luft am Angenehmen und Soonen ift intuitiv, die am Guten intellektuell; bas Angenehme gefällt durch die Empfindung icon bor der Beurtheilung, bas Schone gefällt nur in ber Beurtheilung, bas Gute endlich nach ber Beurtheilung."

\*\*) Pag. 34—39 spricht Fries von der Lust am Guten, nennt das Gute das dem Berstande nach Begriffen Gesallende, sagt, daß beim Guten immer erst die Frage entstehe, ob es für sich oder nur in Rücksch auf ein Anderes, als etwas Rüpliches, gut sei, und untersscheidet drei Arten des Guten, nämlich erstens das Rüpliche, und dann zwei Arten des für sich selbst Guten. Das Rüpliche gefalle nur als Mittel durch etwas anderes, welches zulent entweder etwas unmittelbar Angenehmes oder an sich Gutes sehn muß. Hier also liege dem Luste gefühl keine eigene Regel des Werthes zum Grunde. Das für sich selbst Gute, dem wir einen innern Werth nach Begriffen beilegen, sei

Pag. 66-71. Schredlich seichtes Gewäsch vom Triebe ber Menschheit. \*)

Pag. 77 steht die Kantische Abgeschmacktheit, daß wir gegen fremde Leiden unempfindlich sehn muffen, wenn unser Wohlthun moralischen Werth haben soll. \*\*)

von zweierlei Art, erstens dasjenige, was zu persönlichen Sigenschaften, zur Ausbildung und Bollsommenheit des Menschen, vorzüglich zur Bildung des Geistes gehört, zweitens das darüber sich erhebende höchste und unbedingte Gut, die sittliche Güte des Willens, Tugend und Charakter. "Nach jeder von diesen drei Arten des Guten zeigt das Lustgefühl am Guten nur ein mittelbares Beurtheilungsvermögen, nach einer anderweit durch den Willen schon gegebenen Regel. Alles Wohlsgefallen am Guten ist mit Interesse verbunden."

\*) Pag. 66-71 handelt vom "Trieb der Menschheit". versteht barunter ben Trieb nach perfonlicher Bollkommenbeit, Die er vorber die erfte Art bes an fich Guten genannt batte. Wohlgefallen an diefer fett Fries als eine eigene Urt zwischen bas Boblgefallen am Angenehmen und am Sittlichguten. "Wir haben namlich bier eine Beurtheilungsweife, welche nicht nur, wie beim Benuß, die 3wedmaffigfeit meines augenblidlichen Buftandes, fondern meine gange Grifteng, mich felbit als Menich jum Gegenftand bat, 3d bin mir felbst 3wed und will ber 3bee nach alles fenn, was ein Mensch irgend sepn tann. Wir seten ben Werth bier also in die eigene perfonliche Bolltommenbeit. Die Beurtheilung bes Ungenehmen entspringt aus ber thierischen Anlage bes Menschen und geht auf Gludfeligkeit als vollendete Rulle bes Genuffes; die Beurtheilung biefes Guten versonlicher Bildung entspringt aus ber menschlichen Anlage, und geht auf Bolltommenbeit als bas Riel aller Bilbung; Die Beurtheilung bes höchften Guten entspringt aus ber rein vernünftigen Anlage, und geht auf Sittlichkeit, die fich einem bobern Gefet als bem ihres eigenen sinnlich bedingten Daseyns unterwirft." Fries malt bierauf ben Trieb nach perfonlicher Bolltommenheit und die Luft baran aus.

\*\*) Fries unterscheibet mit Kant die bloß pflicht gemässen Handblungen von den aus Pflicht geschehenden und führt p. 77 unter and dern die Wohlthätigkeit als Beispiel an. "Auch hier wird die pslicht mässige noch so liebenswürdige Handlung doch nicht nothwendig noch eigenen sittlichen Werth haben, denn sie erfolgt zwar dem Gebote gemäß, aber nicht nothwendig aus Pflicht. Rur bei demjenigen könnte sich hier die wahrhaft moralische Maxime des Willens wirklich zeigen, dessen kaltes Temperament ihn des Mitgefühls weniger empfänglich macht, der gegen fremde Roth unempfindlich ift, vielleicht eben, wei

Pag. 157-166 zeigt fich seine ungemeine Seichtigkeit in hellem Licht. \*)

Pag. 179—183 stehen alle Principien, nach benen man Tugenbe und Rechtselehre hat sonbern wollen: alle sind salfch, boch in jedem etwas Wahres, ausser in Fries' eigenem. \*\*)

er die eigene nicht groß achtete, nur dieser wird, wenn ihn nicht Sitelkeit ober andere Rebenabsichten leiten, hier es zeigen können, daß er in seiner Bohlthätigkeit aus Pflicht handle, indem ihn sonst nichts für die Handlung anspricht, als eben das Gebot allein."

<sup>\*)</sup> Fries spricht p. 157 ff. von der Deduktion aller Brincipien ber praftischen Philosophie, welche ibm in ber nachweisung beftebt, wie fich in unserer Bernunft ber praktische Glaube an die 3wede gefengebung im Befen ber Dinge mit bem fpetulativen Glauben an die ideale Unficht (nach ben fpetulativen Ideen) vereinigt. "Wir baben bier ju tombiniren Die Formen ber Werthgesegebung überhaupt mit ben Formen unserer fpekulativen Ibeen." Die Berthgesehgebung enthält bie brei 3beale ber Gludfeligfeit, ber Bolltommenheit und ber Sittlichkeit. Die ideale Unficht ber Dinge ift die der intelligibeln Welt nach ben 3been der Seele, der Freiheit und der Gottheit. "Der bochfte und reinfte Ausspruch unseres vereinigten praftischen und spekulativen Glaubens ift die praftische Bestimmung ber Joee ber Gottheit. Bir nennen ihn ben Grundfat ber beften Belt, indem er fagt: bas Dafeon ber Dinge ift ben Gefeten bes 3wede an fich unterworfen und ber Urgrund im Geyn ber Dinge, Gott, ift das Ibeal bes ewigen Gutes felbst" (p. 161). "Die zweite Form ber ibealen Unficht ber Dinge ift bie fittliche", nach welcher Fries ,, bie intelligible Belt als ein Reich ber Zwede im Gegensatz gegen bas Reich ber Ratur" porstellt. Daber bie Dichtigkeit bes Unterschiebes einer objektiven und einer subjektiven 3medgesetgebung. "Die erfte objettive Zwedgefengebung entspricht rein bem Ausspruch bes vernünftis gen Triebes, und ist barin gang ibeal, die andere hingegen ift bie Berthgefengebung bes menfclichen Triebes, welche beftimmter für bie Ratur gilt, und nur mit ihrer bochften negativen Form ber Achtung die Joee berührt. Das erste Geset mit seiner theoretischen Nothwendigfeit wird also nur aus Ideen erkannt und ift Gegenstand der ibealen Anficht ber Dinge in prattifcher Philosophie mit blog afthetischer Unterordnung. Diefes Gefet ift alfo bas Brincip ber prattifchen Lebre von den Ibeen, welche philosophische Religionslehre genannt wird; das zweite Gefet wird Brincip ber prattifchen Raturlehre oder der Ethit in allgemeinerer Bedeutung" (p. 162). hierauf giebt Fries naber bie Grundfate biefer beiden an (p. 163—166).

<sup>\*\*)</sup> Pag. 179 fg. geht Fries die Momente, welche fich zur Unter-

Pag. 200-202. Ueber Leibenschaft, Tugend, Lafter - seichtes Gefchmag. \*)

scheidung der Tugend: und Rechtslehre darbieten, durch. Es sind nach ihm folgende: 1) Innere und äufsere That. 2) Legalität und Moralität. 3) Recht und Berbindlichteit. 4) Innere und äufsere Gesetzgebung. Alle vier verwirft Fries als unzureichend und schließt dann (p. 183) mit seiner Unterscheidung, wie solgt: "Den wahren Unterschied beider Lehren sinden wir nur in dem Unterschied der Sittenlehre und Politik; indem wir entweder das Leben des Einzelnen oder das Ganze der menschlichen Gesellschaft den Endzweden menschlicher Handlungen unterwerfen, wo sich dann die allegemeine Pstlichtenlehre das eine Mal in der Tugendlehre auf die Sitten des Einzelnen, das andere Mal in der Rechtslehre auf die Geselse der Staaten anwenden wird."

\*) Fries ertlart p. 200 ben Streit über bie Leibenschaften, wonach die Ginen fle als Lafter verwerfen, die Andern ihnen Lobreden balten, für einen bloffen Bortftreit. Bei ber Rantischen Beftimmung bandele es fich blog um bas Quantitative ber Beftigteit ber Leibenschaft, hingegen auf bas Qualitative, ob fie etwa zur Menschenliebe ober jur Schabenfreude gehört, tomme es ihr nicht an, Die Andern bingegen fprechen gerade nur von biefem Qualitativen, ... und ba muffen wir ihnen Recht geben, daß hier die Gewalt einer Reigung, die ein ganzes Leben beherrscht, oft mit der Tugend gar nicht streitet, daß Re fogar eine edle Gigenschaft bes Charafters werben tann." Treffe Die Leidenschaft eine nutliche Reigung, fo habe man gemeinhin nichts gegen fie einzuwenden; ift es bingegen eine ichabliche Reigung, fo erbeben fich die gegnerischen Stimmen. "Wir meinen aber, daß ebenfowohl wie ber philosophische Charafter, ober ber verliebte Charafter, beffen Farbe Betrarta feinem Leben andichtete, auch ber berrichfüchtige groffer Belben und Regenten, ja fogar ber habsuchtige thatiger Raufleute und Fabritanten nichts gegen fich einwenden laffe, als Ginseitigfeit der Geistesbildung; welche Einwendung aber nichts gilt, indem Bflicht wohl allgemein für jedermann fpricht, bas Gefet ber Bil: bung bingegen für jeben Ginzelnen ein anderes ift, indem bie Beis beit für jedes individuelle Leben eine andere Sandelsweife forbert. Mus gleichem Grunde werden wir fogar Reid, Undant, Schabenfreude, haß und Rachbegierbe aus bem Register ber Lafter streichen muffen, benn alles biefes find nur Reigungen, welche ben einzelnen Menschen naturlich und unvermeidlich treffen tonnen, und erft mittelbar mit ber Pflicht in Berührung tommen, eben indem fie ben Charafter überwäl: tigen; auch ihre Beftigfeit ftreitet unmittelbar nur mit bem Gbeln und ber Schönheit ber Seele, aber nicht mit ben allgemeinen und nothwenbigen Anforderungen ber Bflicht" (p. 201, 202).

Pag. 206. Drei Tugenbpflichten: Ehre, Gerechtig- feit, Religion. Unenblich feicht! \*)

Pag. 270-271. Nach ber hier wiederholten Rantischen Ertlärung bes Schonen läuft es auf Shmmetrie hinaus. \*\*)

Der magere Grundgebanke von Friefens Bernunftkritik ift folgenber: "Bir baben feste Ueberzeugung von ber Realität ber Auffenwelt, und boch ift unfere Anschauung gang subjettiv, b. h. wir können nie unsere Borftellungen mit ben Gegenständen berfelben zusammenhalten und vergleichen: bennoch haben wir ben feften Glauben, bag eine reale Auffenwelt unferen Borftellungen jum Grunde liegt, obgleich wir fogar einsehen, bag bie Dinge an fich in unseren Borftellungen nur erfcheinen, nicht aber unverfälscht burch bie Form bes Borftellens durchgehn. - Ebenfo fest wie unsere Ueberzeugung von ber Realität ber Auffenwelt. ift bie von ber Realität unserer inbivibuellen unfterblichen Seele. beren Freiheit, und bem lieben Gott Schöpfer: aber auch biese unsere Ueberzeugung ift bloß subjektiv, sie wird jedoch burch jene erfte, die Anschauung ber Aussenwelt, die auch nur subjektiv ift, zu Ehren gebracht: und auch hier haben wir als Heberzeugungegrund ben feften Bernunftglauben, bag jenen

<sup>\*)</sup> Fries sagt p. 206: "Im zweiten Kapitel ber philosophischen Tugenblehre muß die Frage senn nach Ausbildung der Ueberzeugung von dem, was dem Gehalte nach die sittlichen Gebote fordern. Hier nennen wir Tugend Das, was auch Tugendpslicht genannt werden kann, und dann lassen sich der Tugendpslichten mehrere angeben, nämlich drei: Ehre, Gerechtigkeit und Religion."

<sup>\*\*)</sup> Fries sagt p. 270: "Schönheit forbert Harmonie und Einheit der Form, nicht nach einer gegebenen Regel, sondern so, daß sich die freie Gesesmässigigkeit erst der Beurtheilung andietet, sie sordert in dem Reichthum gegebener Anschauungen Harmonie der Formen, wie sich dies im Gesetze des Ahnthmus und schoner Kontouren am einsachsten anschaulich darstellt." "Es giebt ein allgemeines Gesetz der Schönheit für Rhythmus und Kontouren, welches erstlich lebendige, mannigsaltige Anschauung, Reichthum und Fülle sordert und dann Bereinigung der Form zu einer freien Einheit der Gestalt oder des Spiels" (p. 271).

unseren Bernunft = Ibeen auch Gegenstände zum Grunde liegen, die freilich selbst von unsern Ibeen berfelben sehr verschieden sehn können."

So werben also jeue Ibeen ber Bernunft, bie Kant so mühsam und gewaltig zu Boden geschlagen, ohne weiteres als angeborene Ibeen eingeführt, mittelst ber Behauptung, sie wären eben nur so subjektiv wie die Anschauung der Aussenwelt.

## III.

# Aphorismen und Fragmente.



ę., t

.

# 1. Ueber Philosophie im Allgemeinen und ihr Verhältniß zur Theologie, Wissenschaft, Kunst und Geschichte.

Bielen Menfchen find bie Philosophen lästige Rachtschwärmer, bie fie im Schlafe ftoren.

Ein Dichter ift man nicht ohne einen gewiffen Hang zur Berftellung und Falscheit; hingegen ein Philosoph nicht ohne einen gerade entgegengesetzen Hang. Dies ift wohl eine Fundamentalbifferenz beiber Geiftesrichtungen, die den Philosophen höher stellt, wie er denn auch wirklich höher steht und seltener ift.

Wem nicht zu Zeiten die Menschen und alle Dinge wie blosse Phantome ober Schattenbilber vorkommen, der hat keine Anlage zur Philosophie: denn Jenes entsteht aus dem Kontrast der einzelnen Dinge mit der Idee, deren Erscheinung sie sind. Und die Idee ist nur für das höher gesteigerte Bewnstssehn zugänglich.

Die Narren, welche heut zu Tage philosophische Schriften abfassen, haben zur innersten festen lleberzeugung, die sie gar nicht einmal in Frage ziehn, diese, daß der letzte Zweck und das Ziel aller Spekulation sei — Erkenntniß Gottes; während er

nichts anderes ift, als Erkenntniß seines eigenen Selbst; wie sie schon hatten am Tempel zu Delphi lesen, oder wenigstens von Kant lernen können: aber ber hat eigentlich so wenig Einfluß auf sie, als ob er 100 Jahre nach ihnen lebte.

Bas bie Philosophaster unserer Tage "Bernunft" nennen, ift ein von ihnen bloß erträumter metaphhsischer Instinkt.

In diesem Jahrhundert ist der Glanz und daher die Präsponderanz der Raturwissenschaften, wie auch die Algemeinheit ihrer Berbreitung so mächtig, daß kein philosophisches Shstem zu einer dauernden Herrschaft gelangen kann, wenn es nicht sich an die Raturwissenschaften anschließt und in stätigem Zusammenhange mit ihnen steht. Sonst kann es sich nicht beshaupten.

Wer irgend ein philosophisches Problem erklären soll, ohne ein Spstem der gesammten Philosophie aufzustellen, giebt noth-wendig nur ein Fragment, indem er abbrechen muß, lange ehe er den größten Theil dessen, was zur Aufhellung desseben beistragen würde, hat sagen können.

Als beutsches Wort für Philosophie scheint mir passend Ueberzeugung slehre, im Gegensat von Glaubenslehre, welches die Religion ist. Diese hat nämlich mit der Philosophie dasselbe Thema, nämlich die letzte Rechenschaft zu geben von der Welt überhaupt. Das sie Unterscheidende ist bloß dieses, das die Philosophie Ueberzeugung zu wirken sucht, die Religion hingegen Glauben sordert, welche Forderung sie durch Androhung ewiger und disweilen auch zeitlicher Uebel zu unterstützen sucht dagegen das Aerzste was die Philosophie thut, wenn es ihr missingt zu überzeugen, ist, daß sie entserut zu verstehn giebt, es stände bei den zu Ueberzeugenden einige Dummheit im Wege. Daraus sieht man, daß die Philosophie sowohl in Hinsicht auf

Gutmuthigfeit als auf Chrlichfeit einen Bergleich mit ber Relisgion nicht zu scheuen hat.

Der Anfang ber Theologie ist die Furcht, wie Hume richtig zeigt. (Den berühmten Satz: Primus in orde Doos secit timor hat am gründlichsten Hume ausgeführt in seiner Nat. hist. of rolig. und in seinen Dialogues.) Daher es, wenn die Menschen glücklich wären, nie zur Theologie käme. Aber der Ansang der Philosophie ist ein ganz anderer, nämlich ein reines zweckloses Besinnen, und sogar in einer Welt ohne Leiden und ohne Tod würde es in einem genialen Kopf dazu kommen. Aber etwas dem Intellekt Natürliches ist sie darum keineswegs, sondern etwas, dazu es nur durch ein monstrum per excessum, gesnannt Genie, kommt.

Beim Philosophiren wird ber Intellekt angewandt auf etwas. bazu er gar nicht gemacht und berechnet ift, nämlich bas Dafenn überhaupt und an sich. Sein erster Bersuch ist nun natürlich. bie Gefete ber Erscheinung (bie ihm eigenthümlich find) anguwenden auf bas Dasehn überhaupt, also bas Dasehn an fich ju fonftruiren nach Gefeten ber bloffen Erscheinung, 3. B. Anfang, Enbe, Urfache, 3med bes Dafenns überhaupt zu fuchen. (Das ift aber fo unzulänglich, ale es mare, mit bloffen geometrischen Flächenmaagen ben Rubikinhalt zu erschöpfen.) Daher ist jebe Philosophie zuerft Dogmatismus. Rach beren Diflingen und nach bem Darthun biefes Miglingens, welches ber Stepticis= mus ift, tritt fpat ein die Erfenntnig, bag bie Formen ber Erscheinung gar nicht taugen, bas Dasehn selbst, beffen blosse Oberfläche gleichsam die Erscheinung ift, zu konftruiren: bies ift bie Kritik ber reinen Bernunft. Dann bleibt nichts übrig, als bie Nachweisung ber Erscheinung als solcher, mit sammt ihren Gefeten, sobann bie Rachweifung bes Dinges an fich an bem Bunkte, wo es in die Erscheinung tritt und also und in sofern erkennbar wird, und endlich bie Deutung ber gesammten Erscheinung in Beziehung auf biefen Punkt und baburch auf bas Ding an sich: bas ift die Darstellung ber Welt als Wille und Vorstelluna.

Das Enbe und Ziel alles Bissens ift, daß ber Intellekt alle Aeusserungen des Willens nicht nur in die anschauliche (benn bahin kommen sie von selbst), sondern auch in die abstrakte Erkenntniß aufgenommen habe; — also daß Alles, was im Willen ist, auch im Begriff sei. Dahin streben alle üchte, d. i. unbefangene Resserionen und alle Wissenschaften.

Das vollendete Shitem bes Kriticismus wird die wahre und leste Philosophie sehn.

Wenn ich mich besinne; — so ift es ber Beltgeift, ber zur Besinnung kommen will, die Natur, die sich selbst erkennen und ergründen will. Es sind nicht Gedanken eines andern Geisstes, benen ich auf die Spur kommen will: sondern das was ist will ich zu einem Erkannten, Gedachten umwandeln, was es angerdem nicht ist, noch wird.

Die Freude, bas Allgemeine und Wefentliche ber Welt, von irgend einer Seite, unmittelbar und anschaulich, richtig und scharf aufzufassen ist so groß, daß Der, bem sie wird, alle andern Zwecke vergißt, Alles stehn und liegen läßt, um burch Aufzeichnung bes Resultats solcher Erkenntniß in blossen abstrakten Begriffen, wenigstens eine trockene farblose Mumie von ihr, ober auch einen groben Abbruck berselben aufzubewahren, zunächst für sich und nach Gelegenheit für Andere, falls welche bergleichen zu schätzen wissen sollten.

Die Philosophie ist nicht das Werk eines vernünftigen Kopfes, der mit dem aufrichtigsten Borsatz sich hinsetzt, alle seine Hauptbegriffe vornimmt und aneinanderhält, um zu versuchen, wie und wo sie wohl am besten zusammenpassen; sondern das Werk eines hochbegabten Intellekts, den sein Wille (sein Herr) frei läßt, nach eigenem Gutdünken zu wandeln, wie man in einem verschossenen Garten ein Kind frei läßt, weil es weder Schaden

uehmen, . woch sich berirren kann. Nun faßt er auf was bas Objekt von Außen barbietet und die Stunde von Innen gestattet, strirt das Geschaute zum Gedachten und legt das Resultat in Worten nieder, unbekümmert, wie Jegliches zum Uebrigen paßt, wenn es nur wahr ist, weil eine Wahrheit die andere nie umstoßen kann und aus dem Berein aller die Hauptwahrheit erwachsen wird.

Alle Wiffenschaft ist nicht zufältig (b. h. ihrem bermaligen Stande nach), sondern wesentlich (b. h. immer und ewig) ungenügend. Denn wenn die Phhsik auch zur Vollendung gestiehen wäre, d. h. wenn ich auch jedes Phänomen aus einem andern zu erklären wüßte; so bliebe damit doch die ganze Reihe der Phänomene unerklärt, d. h. das Phänomen überhaupt bliebe ein Wäthsel.

Eine lette Ursache giebt es bloß für die Vernunft, nicht aber für den Berstand, d. h. eine lette Ursache ist die Vorstelsung einer selbst ummöglichen Vorstellung, d. h. ich kann den abstrakten Begriff einer letten Ursache haben, denn sonst spräche ich ihn nicht ans: nicht aber kann ich mir anschaulich vorstellen ein Obsekt, dei dem es mir gar nicht einfiele, seine Ableitung von einem andern zu suchen.

So arm und dürftig ist alle Wissenschaft, und ihr Weg ohne Ziel! — Aber die Philosophie verläßt ihn und tritt zu den Künsten siber. Da wird sie sehn, wie die Künste alle, reich und allgenugsam. — Seht den Musiker, wie er im Triumph seine Kunst übt, die ihre Allgenugsamkeit über ihn verbreitet. Bleiben da noch Zweisel und Strupel zu lösen? Sie spricht auf ihre Weise die Welt aus und löset alle Käthsel. Keine Bezieshung ohne Ende auf ein Anderes macht hier, wie in der Wissenschaft, Alles zum Bettel. Man begehrt nicht weiter, man hat Alles, man ist am Ziel; allgenugsam ist diese Kunst, und die Welt ist vollständig wiederholt und ausgesprochen in ihr. Auch ist sie die erste, die königlichste der Künste . . . . Doch sind die Künste alle in ihrer Art der Allgenugsamkeit theilhaft, die der Kunst wesenlich ist, wie ewig unabhelsbare Dürftigkeit der Wissenlich aft.

So soll also auch die Philosophie allgenugsam werben, berausgehoben aus dem raftlosen Strohm, der die Biffenschaften trägt, zur feststehenden ruhigen Kunft. Aussprechen soll sie was die Welt ist, nicht mehr nur das Material betrachten, auf dem sie abgebildet ist.

Sehn kann man nur Eines unter unendlich Bielen und einen begränzten Abschnitt einer unendlichen Zeit hindurch; also nur ein unendlich Geringes kann man sehn.

Erfennen aber fann man Alles. \*)

Jeber Geist, d. h. jedes Erkennende, ist nothwendig endlich, d. h. ist in der Zeit, hat Anfang und Ende: denn er ist nur als Eigenschaft eines thierischen, folglich vergänglichen Wesens denkbar. Fast er aber die Ideen der Welt vollständig auf, so ist in dieser Erkenntnis Alles enthalten, was eine unendliche Zeit hindurch sehn kann, und sein Dasehn erhält sonach ein Nequivalent eines unendlichen Dasehns. — Dieses Erkennende, dieser Geist, dessen Eristenz nur eine Spanne Zeit füllt, hat durch die Vollständigkeit seiner Erkenutnis der Ideen und des Wesens der Welt Alles erschöpft, was per secula soculorum je sehn kann und wird: denn alles Dieses ist virtualiter enthalten im klaren und ausgefüllten Bewustsehn dieses Geistes.

Alles was dem Willen zum Leben überhaupt werden kann, ist Dasehn in der Zeit: jener Geist ist die höchste Blüte der Erscheinung des Willens: er befast also, in den Gränzen eines endlichen Dasehns, die ganze Erfüllung, die der Wille eine endlose Zeit hindurch erhält.

Darum ist ein solcher Geist (bas Genie) bamonisch, ein übermenschliches Wesen, und als solches kündigen ihn die Denkmale seiner Erkenntniß an, die er zurückließ.

Man bente fich bas ganze menschliche Biffen als einen vielzweigichten Baum, boch fo, bag vom Stamm wenige Zweige

<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borstellung", I, §. 19 (S. 118 ber 2. Aufl.; S. 125 ber 3. Aufl.). Der Herausg.

ausgehn, von welchen aus, burch allmälige Beräftelung, sich unzählige, zuletzt ganz kleine Zweige verbreiten. — Der Bearbeiter einer speciellen Wissenschaft ist bemüht, zwei der letzten und kleinssten Zweige zusammenzubringen; was nicht schwer hält, da sie sehr nahe beisammen stehen. — Der Philosoph hingegen trachtet die unmittelbar vom Stamm ausgehenden Hauptäste in Berbindung zu setzen. Daher wird er nicht Experimente machen mit Laugensalzen und Sänren, oder mühsame Nachforschungen anstellen, um auszumachen, ob es wirklich nur sieden Könige in Rom gegeben, oder die Gleichung des Diameters gegen die Beripherie noch um einige Dezimalstellen weiter rechnen: sondern er wird das Leben im Ganzen und Großen betrachten, dessen Haupt- und Grundzüge, die sich eben auch in der alltäglichen Ersahrung hervorthun, richtig und vollständig aufzusassen suchen.

Eine Biffenschaft tann Jeber erlernen, wenn auch ber Eine mit mehr, ber Andere mit weniger Mube. Aber von ber Runft erhalt Jeber nur foviel, als er, nur unentwickelt, mitbringt. Was belfen einem Unmufifalifchen Mozart'iche Opern? Bas febn die Meiften an ber Rafael'schen Mabonna? Und wie Biele fchaten Gothe's Fauft nicht bloß auf Autoritat? - Denn bie Runft hat es nicht, wie bie Wiffenschaft, blog mit ber Bernunft zu thun, fonbern mit bem innerften Befen bes Menfchen, und ba gilt Jeber nur fo viel, als er wirklich ift. Gben bies nun wird ber Kall febn mit meiner Philosophie; benn fie wird eben Philosophie als Runft febn. \*\*) Jeber wird bavon genau nur fo viel versteben, als er selbst werth ift: im Gangen wird He baber Wenigen wirklich gefallen, und wird paucorum hominum febn, mas ein großer Lobspruch ift. Freilich wird ben Meisten biese Bhilosophie als Runft febr ungelegen febn. ich bachte, wir könnten schon bistorisch aus bem Miglingen aller Bbilofophie als Wiffenschaft, b. h. nach bem Sat vom Grunde,

<sup>\*)</sup> Bergl. "Welt als Wille und Borstellung", II, Kap. 12 (Seite 128 f. der 2. Ausl.; S. 141 der 3. Ausl.) und Parerga, II, §. 34. Der Herausg.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift 1814 ju Dresben geschrieben. Der herausg.

versucht seit 3000 Jahren, wohl abnehmen, daß auf diesem Wege sie nicht zu erreichen ist. Wer weiter nichts kann, als den Zusammenhang der Vorstellungen auffünden, d. h. Gründe und Kolzen verknüpfen, der mag ein großer Gelehrter werden, aber so wenig ein Philosoph, als ein Maler, oder ein Poet oder Musisker. Denn diese Alle müssen die Dinge an sich, die platonischen Iden, erkennen, der Gelehrte bloß die Erscheinung, d. h. eigentslich den Satz vom Grunde, denn die Erscheinung ist durch und durch nichts Anderes. Bollkommen bestätigen also wird sich Platon's Ausspruch: το πληδος φιλοσοφον ειναι αδυνατον.

Die Wissenschaften sind die Betrachtung der Dinge nach ihren Beziehungen, gemäß den vier Gestaltungen des Sates vom Grunde, deren ja in jeder Wissenschaft eine besonders vorherrscht: das Objekt der Wissenschaften ist also eben das Barum, Beswegen, Bann, Wo u. s. w. — Was aber nach Abzug dieses von den Dingen übrig bleibt, das ist die platonische Ivee, das ist der Gegenstand aller Kunst. So ist also jedes Objekt einem Theile nach Objekt der Wissenschaft, dem andern nach Objekt der Kunst, und beide thun sich niemals Eintrag. — Da ich erwiesen habe, daß die wahre Philosophie sich bloß mit den Ideen beschäftigt, so sinden wir auch hier den Beweis, daß sie Kunst sein und nicht Wissenschaft.

Wenn auch einst die Phitosophie zur höchsten Bollenbung gediehen sehn wird, so wird sie doch nie, bei der Erkenntnis des Wesens der Welt, die anderen Künste entbehrlich machen; vielmehr wird sie ihrer stets als eines nothwendigen Kommentars bedürsen. Umgekehrt ist auch sie der Kommentar der übrigen Künste, aber nur für die Vernunft, als abstrakter Ausbruck des Inhalts aller andern Künste, und sonach des Wesens der Welt.

Sofern die Philosophie nicht Erkenntniß nach dem Sat vom Grund ist, sondern Erkenntniß der Ideen, ist sie allerdings der Lunst beizugählen: allein sie stellt die Idee nicht, wie die ansbern Kinste, als Idee, d. h. intuitiv dar, sondern in abstracto. Da nun alles Niederlegen in Begriffen ein Wissen ist, so ist sie in sosern doch eine Wissenschaft: eigentlich-ist sie ein Mitteleres von Kunst und Wissenschaft, oder vielmehr Etwas, das beide vereinigt.

Wäre die Philosophie Erkenntniß nach dem Sat vom Grunde, d. h. Erkenntniß einer Nothwendigkeit der Folge aus dem Grunde, dann wäre sie, einmal gefunden, für Seden ohne Unterschied da und Jedenn erreichbar, der sich nur Mühe und Zeit nicht verschießen liesse. Wer könnte aber wohl je im Eruste glauben, daß die Erkenntniß, gegen welche jede andere von unendlich kleinem Werth ist, so ohne Unterschied der Person besitzbar wäre, während die Madonna Naphaels, der Don Juan Mozarts, der Hamlet Shakespears und der Faust Göthe's sür Jeden nur nach Maasgade seines eigenen Werthes da sind; sür die Meisten saft gar nicht, die solche Werke nur auf Autorität verehren.

Mit ber ächten Philosophie, wenn fie je gefunden würde, könnte es, eben weil fie nur aus der höchsten Steigerung menschlicher Fähigkeiten hervorgehen gekonnt haben müßte, nicht anders sehn.

Werben aus ber menschlichen Anschauung überhaupt, wie sie auch sei, Resultate und allgemeine Wahrheiten in abstrakte Begriffe abgezogen; so giebt dies eine Philosophie. Da die Begründung dieser allein in der Anschauung liegt, aus der sie sich gleichsam abgesetzt hat; so muß sie verschieden aussallen, je uachdem die Anschauung ist, auf die sie sich bezieht. — Hieraus folgt, daß es gar keine für alle Menschen vorhandene und allgemeins gültige Philosophie geben kann. Denn der Unterschied im Grade der Intelligenz ist viel zu groß. Die wahre Philosophie, wann sie erscheint, wird nur für Wenige, für. Köpfe erster Gatztung wirklich gültig sehn; gleichviel ob die Anderen ihr auf Auto-

rität hulbigen ober nicht, wozu fie aus Gefühl ihrer Unfähigkeit zu folder ftets bereit find. Neben ihr wird es immer noch anbere Philosophien für bie zweite, britte, vierte Raffe geben muffen, wovon die für die untern Rlaffen meiftens im Gewande absoluter Autorität, b. h. als Religionen, erscheinen. — In Inbien, bem Baterlande ber Metaphyfit, ift es auch nicht anders. Es tann nicht eine Bhilosophie für Alle geben, wie es eine Mathematik, eine Physik für Alle giebt. Denn bie Philosophie nimmt alle Kräfte bes Beiftes und ben bochften Schwung, the utmost stretch, berselben in Anspruch und ba thut sich benn bie diversitas captus hominum zu sehr hervor. Es ist bas Resultat ber Arbeit sämmtlicher Geisteskräfte, welches bie Bhilosophie ju Tage forbert, und bas fällt ju verschieben aus. Bur Mathematif, Physit u. bergl. hat auch Giner mehr Anlage als ber Anbere und tommt beshalb weiter; aber wenigstens bie Elemente und die gange Art ber Erkenntnig ift bier Jebem erreichbar. Richt fo in ber Philosophie: bier ift für verschiedene Rlassen von Menschen eine von Grund aus verschiedene Philosophie nothig, und bie höchfte ift natürlich für bie Wenigften. fich bavon überzeugen beim bloffen Anblid ber Bhpfiognomie mancher Menfchen, inbem man felbiger gegenüber an bie bochften Wahrheiten bentt. Offenbar find biefe nicht für bie große Dehrzahl, fonbern für biefe ift irgend ein recht fagliches, in guter Beziehung zur Moral ftehendes Dogma, fei es in Form ber Religion, sei es in ber ber Philosophie, bas einzig rechte, wie für ben Bapageno ber Weisheitstempel nicht ift. Daraus folgt bann ferner, bag bie achte Philosophie nicht geeignet ift, vom Katheber als für Alle gemacht gelehrt zu werben. Sonbern von außerorbentlichen Geiftern für außerorbentliche Geifter gemacht, muß sie, in Schriften aufbewahrt, Jebem, ber fie fucht und bebarf, zugänglich febn; ben llebrigen bleibt fie ein verschloffenes Buch. Doch können bie Religionen mehr ober minber ihr angepaßt febn, wie bie ber hindu und Buddhiften.

Daß diefelbe Philosophie für Narren und Beise taugen solle, ift eine unbillige Forberung, angesehen, daß die intellektuelle Ber-

schiedenheit der Menschen so groß ist, wie die moralische, und Das will viel sagen.\*)

Dem Philosophen so wenig als bem Dichter barf bie Moral über bie Babrheit geben.

Blaton bat in ber Geringschätzung und Berwerfung ber Boefie bem Irrthum ben Tribut gezahlt, ben jeber Sterbliche zollen muß. Er sagt (Rop. X, p. 608): Падага цен тіς біяpopa pilosogia te par nointing. Das ist aber nicht mahr. Sie vertragen fich beibe gang portrefflich. Sogar ift bie Boefie eine Stüte und Gulfe ber Philosophie, eine Funbquelle von Beispielen, ein Ervegungsmittel ber Meditation und ein Brobierstein moralischer und psychologischer Lehrfate. Die Boefie verhalt sich eigentlich zur Philosophie fo, wie bie Erfahrung fich zur Biffenfcaft verhalt. Daffelbe mahre und innere Wefen ber Welt, bas uns bie Boefie beispielsmeife, an ber Darftellung einzelner Fälle geigt, lehrt ung bie Philosophie im Gangen und Allgemeinen kennen. Folglich ift zwischen Boefie und Philosophie bie schänfte Gintracht, so wie awischen Erfahrung und Wiffenschaft. Ueberbanpt bleibt binsichtlich auf Boefie vollkommen wahr, mas Gathe im Tasso sagt:

> Und wer ber Dichtfunft Stimme nicht vernimmt, Ift ein Barbar, er sei auch, wer er fei.

Die Geschichte ist in gewissem Sinne ber Gegensat ber Philosophie. Denn biese trachtet nach einem höchst allgemeinen Wissen vom Wesen der Welt, in welchem, wenn es erlangt ist, alles Sinzelne und Besondere schon mitgebacht und mitbestimmt ist, es mag nun in der Erscheinung sich so oder anders gestalten:

<sup>\*)</sup> Dies sagt Schopenhauer am Schlusse seiner bekannten Kritik ber Ansicht bes großen hausens, daß die einzelnen Willensatte frei seien, trot ber entgegengesetzten Lehre der großen Denker aller Zeiten und auch der seinigen.

bie Philosophie ist ein geschlossenes Wissen, die Thatsacken konnen nichts hinzuthun. Hingegen ist die Geschichte burchans nie geschlossen noch vollständig: sie ist ein unaushörliches Anhäusen von Thatsacken, die alle einzeln und für sich betrachtet werden, so ibentisch auch das innere Wesen berselben sehn mag. Wegen dieses Gegensases zwischen Philosophie und Geschichte haben Philosophen und Historische Wissen, das er Archäologie nennt, und worln besonders die Sophisten sich hervorthaten. Inzwischen war Hume Historische Wesen ein Spisosphie sich hervorthaten. Inzwischen war Hume Historische Forschungen. Wenn ein Historische Seibnitz machte historische Forschungen. Wenn ein Historische Seibnitz machte historische Forschungen. Wenn ein Historische Seibnitz wahren Wesens der Dinge ausgeben wollte, so kunte man ihn fragen: "und wenn ich nun gelebt hätte, ehe alle diese Dinge sich zutrugen, hätte ich dann nothwendig weniger weise werden mitsen?"\*)

Der Geschichte bedärfte es zur Philosophie, also zum Berständniß des Wesens des Lebens?! Rur hineinzusehn braucht man in die Welt, gleichviel wo, aber mit klaren Angen, um das Wesen des Lebens zu erkennen. Roth, Tob und als Köber die Wolluft — diese die Sinde, das Leben die Busse: das ist's überall und in allen zehntausend kaleidostopisch wechselnden Gestalten. Am Durchschnitt erkenne ich den ganzen Marmor und brauche nicht dessen zu verfolgen: der Durchschnitt aber zeigt überall Dasselbe.

Contract to the contract of the same of

<sup>\*)</sup> Bergl. über den Werth der Geschichte "Welt als Wille und Borstellung", II, Kap. 38 und "Barerga", II, 2. Aust., §. 238 (1. Aust., §. 233)', auch meine Schrift: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn" u. s. w., S. 301 f.

## 2. Bur Geschichte der Philosophie.

### Fragment einer Ueberficht bes Entwidlungsganges ber Befchichte ber Philosophie. \*)

Rach Archelaos, bem Schüler bes Anaragoras, feben wir Die Bhilvsophie ben Weg ber Naturbetrachtung ploplich verlaffen, welches allein von der Individualität des Sofrates bereifert, ber eine einseitige Reigung für ethifche Betrachtungen batte, bie freibich an fich ein viel intereffanterer und würdigerer Gegenftand ber Betrachtung finb, als bie blindwirfenben Rrafte ber Ratur. Allein die Philosophie ist ein Ganzes, wie das Universum ein Sanzes ift, und fo wenig man bas Objekt gang verfteben und ergrunden wird, wenn man bas Subjekt überspringt, wie bie Jonier thaten, fo wenig wird man bas Subjett, bes Menfchen Bollen und bas Ertennen, welches bas Wollen leitet, gang unb gar verfteben, wenn man bas Objett, bas Gange ber Welt unb ihr inneres Befen, auffer Acht gelaffen bat. - Bir wiffen awar vom leben bes Sofrates ziemlich viel, von feinen Meinungen und Behren aber aufferst wenig. Aus ber Bortrefflichfeit feines Lebenstaufes, aus feinem großen Ansehen bei ben Ebelften feiner Beitgenoffen, aus ben ansgezeichneten Philosophen, bie aus feiner

<sup>\*)</sup> Dieses Fragment ist aus Schopenhauers Borlesungen genommen. Es lag in diesen der "Einleitung in das Studium der Philossophie" bei, die ich bereits in der Schrift: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn" u. s. w., S. 739—755 mitgetheilt habe. Es fängt mit den Jonischen Raturphilosophen an und bricht bei Spinoza ab. Das über die Jonischen Raturphilosophen Gesagte habe ich hier, als nur Albekanntes enthaltend, weggelassen.

Schule hervorgingen und, so höchst verschieben ihre Lehren waren, boch alle ihn als ihren Lehrer anerkannten, aus allem diesen schließen wir auf die Bortrefflickeit seiner Lehren, die wir eigentlich nicht kennen. Xenophon schilbert ihn so platt, wie er nicht gewesen sehn kann, sonst er auch nicht dem Aristophanes Stoff zu den Wolken gegeben hätte: Platon schilbert ihn zu phantastisch und braucht überhaupt nur seine Waske, unter welcher er selbst lehrt. So viel scheint indessen ganz gewiß, daß des Sokrates Philosophie hauptsächlich Ethik gewesen.

Emig beklagenswerth ift es, bag zwei fo groffe Manner, wie Priggeras und Gotrates, nie geschrieben haben. Es bleibt fogar fchwer zu begreifen, wie Beifter, bie bas gewöhnliche Menidenmaak soweit überstiegen, entweder zufrieden febn tonnten, blog auf ihre Zeitgenoffen ju wirten, ohne Ginfing auf bie Rachwelt zu fuchen, ober bag fie follten bie Fortpflanzung ibrer Lebre genug gefichert geglaubt haben burch ben Weg ber Schuler, bie fie burch mündlichen Unterricht gebildet. Bon Bythagorgs ift es nicht nur fast gang gewiß, daß er nicht geschrieben; sondern auch, bag feine esoterische Lebre wie ein Mosterium verschwiegen gebalten murbe, mittelft eines Gibes ber Beweihten. Deffentlic bielt er populare Bortrage ethischen Inhalts an bas Bolf: aber bie eigentlichen Schüler mußten fünf Jahre hindurch mannigfaltige Brufungen burchgebn. Rur höchst Wenige bestanden biefe fo, daß fie jum nachten, unverhüllten Unterricht bes Bothagoras gelangten (intra volum), die Anderen erhielten biefe Lehren nur in symbolischer Ginkleibung. - Phthagoras hatte mobl eingeseben, baß bie meiften Menfchen unfähig finb, biejenige Wahrheit ju faffen, welche ben tiefften Dentern bes menfchlichen Gefchlechts offenbar geworben, daß fie baber jene Lehren migverfteben und verdrehen, oder haffen und perfolgen, eben weil sie sie nicht verfteben und ihren Aberglauben baburch gefährbet halten. wollte er burch vielfältige Prüfungen, beren erfte physiognomisch war, die Fabiaften, die in feinen Bereich tamen, auslefen und biefen allein bas Befte mittbeilen, mas er mußte: biefe follten nach feinem Tobe auf gleiche Weise seine Lehre fortpflanzen an auf gleiche Beife Ausermählte, und fo follte fie ftete leben im Beifte ber Ebelften. Der Erfolg lehrte, bag bas nicht angieng: bie Lehre erlosch mit feinen nachften Schulern, von benen 2Beniges aufgeschrieben haben follen, um die Trümmer jener Beisheit zu bewahren. Bon solchen Bruchstücken sind einzelne dis auf und gekommen, aber Alles höchst unzusammenhängend und von unverbürgter Aechtheit. Besser wäre es gewesen, wenn Pythagoras es gemacht hätte, wie Herakleitos, der sein Buch im Tempel der Diana zu Ephesos niederlegte, daß es dort auf würdig es verstehende Leser im Laufe der Jahrhunderte warten solkte. \*)

Moge Ihnen je bie Muffe werben, fich mit bem, was von biefen Dentern ber Borgeit fibrig ift, befannt gu machen. ift ein febr icones Studium, außerordentlich einflugreich auf bie ächte Bilbung bes Geiftes, ba man in ben Shitemen ber alten Philosophie gewiffermaaffen lauter natürliche Entwicklungen bes menfclichen Dentens findet, einfeitige Richtungen, Die einmal tonfequent burchgeführt werben mußten, bamit man fabe, mas babei beraustame, fo bie Bebonit, ber Stoicismus, ber Chnismus, fpater ber Stepticismus. Auf bem theoretifchen Bege aber treten zwei gewaltige Geifter einander gegenüber, bie man als Repräsentanten zweier groffer und burchgreifenber entgegengefetter Geiftesrichtungen im Spekulativen anfeben muß, Platon und Ariftoteles. Erft aus meinem fpatern Bortrage fann Ihnen verftunblich werben, was ben Gegenfat berfelben am fcarfften bezeichnet. Ramlich Ariftoteles gebt ber Erfenntnik einzig am Leitfuben bes Sates vom Grunde nach, Platon bingegen verläßt biefe', um bie gang entgegengefette ber Ibee gu ergreifen. Berfanblicher wird es Ihnen febn, wenn ich fage: Blaton folgte mehr ber Erkenntnikweise, aus welcher bie Werke ber ichonen Runfte jeder Art berborgebn; Ariftoteles bingegen war ber eigent= liche Bater ber Wiffenschaften, er ftellte fie auf, sonberte ihre Gebiete und wies jeber ihren Weg. - In ben meiften Wiffenfcaften, namentlich in allen, die ber Erfahrung bebürfen, ift man feitbem viel weiter gefommen; bingegen bie Logif brachte fcon Ariftoteles ju folder Bollenbung, bag feitbem im Wefentlichen berfelben teine groffen Berbefferungen gu machen waren.

<sup>\*)</sup> Hierauf folgt im Manuscript eine turze, nur Bekanntes entshaltende Darstellung ber Lehre bes Phthagoras, Empedotles und ber Cleaten, alsbann bas Obige. Der Herausgeber.

Ariftoteles liebt bas Scharfe, Beftimmte, Subtile, und hielt fich, fo viel möglich, auf bem Felbe ber Erfahrung. Blaton bingegen, ber eigentlich in die Natur ber Dinge viel tiefer einbrang, tounte gerabe in ben Sauptfachen feinen scientififeben, fonbenn nur einen muthifchen Bortrag feiner Gebanten finden. Gerube biefer Bortrag aber scheint bem Ariftoteles unzugänglich gewosen zu febn; bei aller Scharfe gieng ihm bie Tiefe ab, und es ift verbrieflich ju febn, wie er bas hauptbogma feines groffen Lebrers, bie Ibeenlehre, mit trivialen Grünben angreift und eben zeigt, bag er ben Sinn bavon nicht faffen tonnte. Gerabe biefe Ibeenlebre bes Blaton blieb zu allen Zeiten, bis auf ben bentigen Tag, ein Gegenstand bes Rachbentens, bes Forschens, Zweifelns, ber Berehrung, bes Spottes, fo vieler und fo verschieden gefinnter Riofe im Laufe ber Jahrhunderte, ein Beweis, daß fie wichtigen Inbalt und zugleich groffe Dunkelheit batte. Sie ift bie Sandtfache in ber gangen Platonischen Philosophie. Wir werben fie grundlich untersuchen, an ihrem Ort, im weitern Fortgange unferer Betrachtung, und ba werbe ich nachweisen, bag ber eigent= liche Sinn berfelben gang übereinstimmt mit ber Samtlebre Rants. ber Lehre von ber Ibealität bes Raumes und ber Reit: allein bei aller Ibentität bes Inhalts biefer beiben groffen hanvtlebren ber zwei größten Philosophen, Die es mabricheinlich je gegeben bat. ift ber Gebankengang, ber Bortrag, bie indibibuelle Sinnesart beiber fo grundverschieben, bag vor mir Riemand bie 3bentitat bes innern Sinnes beiber Lebren eingeseben bat. Bielmehr fuchte man auf ganz anbern Wegen Beziehungen, Ginbeitspuntte awischen Platon und Rant, hielt fich aber an bie Worte, ftatt in ben Sinn und Geift zu bringen. Die Erkenntnif biefer Ibentität aber ift von ber gröften Bichtigkeit, weil eben, ba beibe Bbitofopben auf fo gang verschiebenen Wegen jum felben Riel gelangten, auf fo grundverschiedene Beife biefelbe Babrbeit einfeben und mittheilen, bie Philosophie bes einen ber beste Rommentar jur Philosophie bes anbern ift. Den Gegenfat aber, ber fich fo entschieben und beutlich zwischen Blaton und Arifioteles aussprach. febn wir nachher im buftern Mittelalter wieber auftreten im fon= berbaren Streit zwischen Realisten und Nominalisten.

In ben Dialogen, wo er in ber Person bes Sokrates spricht, hat Platon die Methode seines Lehrers barin beibehalten, bag er

an keimem entschiebenen Meinltate geraben Leiben will, fombern nachdem existe Brobleme lange bin und ber newendet, fie von allen Seiten betrachtet, alle Data in ihrer möglichen Auflösung Dangeführt hat, unm bie Mufflöfnug, bie Guticheibung bem Lefer felbft überläft; feiner eigenen Sinnesart gemäß. Bom Blaton silt. was man nach Kants Bornang fälfchlich auf alle Philosophen überträgt, daß man von ihm nicht sowohl bie Bhilosophie, als bas Bullofovbiten lernen tann. Er ift bie mahre Schule bes Bheigiorben, an ihm entwideln fich philosophische Rrafte, mo fie vorhanden find, am allerbeften. Daber hat jeder gewesene und wird jeben timftige Philosoph bem Blaton unenblich viel zu hanten haben: feine Schriften find die mahre Deutschule, jede phis issophische Saite bes Gemitths wird angeregt und boch nicht burch anfgebrungene Dogmen wieber in Rubeftand verfett, fonbern ibr Thangfeit und Steiheit gegeben und gelaffen. Wer baber von Ihnen philosophilebe Reigung in sich fpurt, ber lefe anhaltenb ben Blaton: er wird nicht etwan gleich aus ihm fertige Beisbeit jum Aufspeichern nach Hause tragen, aber er wird benfen lernen und zugleich bisputiren lernen (Diglettit), er wird bie Nachwirtung eines aufmertfamen Stubiums bes Platon in feinem gangen Grifte fpüren.

Von den übrigen Selten, die ans Gokrates' Schule entsprangen, zu reden, würde zu weit sühren. Die Ethik der Stoiker werden wir im Zusammenhang unserer eigenen Betrachtungen auseinandersehen. Nach diesen vom Sokrates ausgegangenen Philosophen sinden sich keine originellen, ursprünglichen Deuker mehr: an den von ihm ausgegangenen Lehren, Ansichten, Wethoden muste die ganze Nachwelt saft zwei Iahrtausende hindurch zehren, nach Abierungen immer wieder auf dieselben Wege zurücklommen, in der Kömerweit das von jenen Griechen Wege zurücklommen, in der Kömerweit das von jenen Griechen Gelernte mannigsaltig hin- und herwenden u. s. w. So ungkaublich groß, so weitreichend, so kräftig ist die Wirkung einzelner Köpfe auf die ganze Menschheit nud so selben sind wirkliche ursprüngliche Denker, so selben auch die Umstände, die sie zur Reise, zur Ausbildung, zur Wirklamseit gelangen lasson.

Mit bem Eintritt bes Christenthums mußte, wie bie Welts gefchichte, so auch bis Philosophie eine ganz andere Geftalt annehmen: lettere gewiß eine sehr traurige, ba ein festes, vom Staat sanktionistes, mit der Regierung jedes Staates ganz eng verknüpftes Dogma eben das Feld einnahm, auf welchem die Philosophie sich allein bewegt. Alles freie Forschen muste nothwendig ganz aushören. Die Kirchendiker benutzten inzwischen aus der Philosophie der Alten, was eben zu ihren Lehren brauchbar war und paste: das Uedrige verdammten sie und sahen mit Absichen auf das blimde Peidenthum.

3m eigentlichen Mittelalter, wo bie Rirche ben bochften Gis pfel erreichte, und die Geiftlichfeit die Belt beberrichte, machte biefem entsprechend die Bhilosophie am tiefften finden, ja in gewiffen Sinne, nämlich als freies Forfchen betrachtet, untergeben und ftatt ihrer ein Berrbild ihrer felbft, ein Gefpenft, bas blog Morm obne Substang war, unter ihrem Ramen baftebn: bie Scholaftit. Diefe gab nie vor, etwas Anberes ju wollen, als vie Dienerin ber Theologie an sein (ancilla theologiae), num= lich ihre Dogmen zu erklären, erläutern, beweisen n. f. f. Der Rirchenglande berrichte nicht nur in ber Aussenwelt mit phyfischer Macht, so bag bie leifeste Abweichung von ihm ein todeswürdis ges Berbrechen war; sondern er hatte fich, baburch, bag alles Denken und Thun fich nur um ihn brehte, auch wirklich ber Beifter, bie icon mit bem allererften Bewußtfebn fogleich ihn aufnehmen mußten, bergeftalt bemachtigt, bag er bie Fühigfeit bes Denfeus ganglich labmte, und Jeber, felbft ber Gelehrte, bie hpperphhiifchen Dinge, bie ber Glaube lehrte, für wenigftens fo real hielt, als die Auffenwelt, die er fah, und wirklich nie bahim tam, nur zu merten, bag bie Welt ein ungelöftes Ratbiel ift, fondern bie früh aufgebrungenen Dogmen ihm galten wie faktische Wahrheit, an ber zu zweifeln Wahnfinn wäre. tonnte vor bem lauten, von allen Geiten tonenben Ruf bes Glaubens gar Reiner nur ju fo viel Befinnung tommen, bag er fic einmal ernstlich und ehrlich fragte: wer sbin ich? was ift biese Welt? die auf mich gekommen ift, wie ein Tranm, beffen Unfang ich mir nicht bewuft bin. Wie foll aber wer noch nicht einmal bas Rathset vernehmen tann, bie Bofang finben? Erforschung ber Natur war auch nicht zu benten: bergleichen brachte in ben Berbacht ber Banberei. Die Gefchichte fcwieg: bie Alten waren meift unzugänglich; ihr Stubium brachte Gefahr. Ariftoteles, in gang ichlechten und verbrehten faracenischen lieberI

febangen wurde gelefen und als übermenfthich verebrt, eben weil man ion gar nicht verftanb. Und boch lebten auch bamale eben unter ben Scholnfillein Leute von Geift und groffer Denttraft. The Loos ift burch ein Gleichniß verstindlich ju machen! man bente fich einen lebbatten Menfchen von Rindbeit auf in eineint Thurme gefangen, ohne Beschriftigung und Gefellschaft. Er wirb aus ben wenigen Gegenftanben, die ihn umgeben, fich eine Belt tonftrniren und fie mit feinen Phantaffen bevöllern. Scholaftiter, in ihren Rlofteen eingesperet, ohne bentliche Runde von bes Welt, von ber Ratur, vom Miterthum; allein mit ihrem Glauben jund ihrem Aviftoteles, touftrnirten fle eine chriftliche ariftotelifche Metaphpfit. Ihr einziges Bauzeug waren bochft abftratte Begriffe, Die weit von aller möglichen Anfchanlichteit lagen: ens, substantia, forma, materia, essentia, existentia, forma substantialis und forma accidentalis, causa formalis, materialis, efficiens uno finalis, haccecitas, quidditas, quantitas, otc. Dagegen an Realtemninif fehlte es gang: ber Rirchenglanbe vertrat bie Stelle ber wirkichen Belt, ber Erfahrungewelt. Unb fo, wie bie Alten und beute wir über biefe wirfliche, in ber Erfahrung baliegenbe Belt philosophiren, fo philosophirten bie Scholafiller nur aber ben Birchenglauben. Diefen erflarten fie, nicht bie Welt. Wie febr ihnen alle Ennbe von biefer abgieng, fpricht fich hochft naiv barin aus, bag fie alle ihre Beifptele gleich von hoperphosischen Dingen nahmen, z. B. fo: sit nliqua substantia, e. c. Dous, Angelus; benn bergleichen flegt ihnen immer viel näher, als die Erfahrungswelt.

Am Leitseben ber unverständenen und in ihrer gänzlichen Berstämmelung unverständlichen Aristotelischen Metaphysis wurde nun ans soschen abstratten Begriffen und ihrer Entwickelung eine Philosophie gemacht, die aber in allen Stücken mit dem bestehenden und wunderlich zusammengekommenen Kirchenglauben harmoniren muste. Der rege, thätige Geist, bei unanszefüllter Musse, nahm vor was er allein hatte, seue Abstratta, ordnete, spaltete, verzeinigte Begriffe, warf sie hin und her und entsattete selbst bei diesem unsruchtbaren Geschäft oft bewundernswärdige Kräfte, Scharssim, Kombinationsgade, Gründlichkeit, die eines besserr Stosses würdig gewesen wären. Selbst manche wahre und vorztressiche Gedanken, auch in Hinsicht auf den menschlichen Geist

als Spinoza, waren erfällt und burchtrungen von bem Gevanken, buß, so mannigsaltig anch die Erscheinungen von dem Gevanken, buß, so mannigsaltig anch die Erscheinungen von der Welt seien, es duch ein Wesen sein, welches in ihnen allen erscheine, welches dwich sich alsein da wäre, sich ungehindert äusserte und aufser welchem es nichts gäbe; daher in ihrer Philosophie Gott als Schöpfer keinen Raum sindet, sondern die Welt selbst, weil sie durch sich selbst ist, von ihnen Gott genamnt wird. Bruno unterscheide sehr deutlich das innere Wesen der Welt (die Weltseele) von dessen Erscheinung, die er den Schatten und das Abbild (vmdra, simulacro) jenes nennt; er sagt, daß was die Velcheit in den Oingen macht, nicht jenem innern Wesen der Welt zuskomme, sondern nur dessen Erscheinung; daß jenes innere Wesen in jedem Dinge der Natur ganz sei, denn es sei untheilbar; envlich daß im Wesen au sich der Welt Wöglichkeit und Wirtstickseit dasseite basselbe seien.

Spinoza lehrt im Gangen baffelbe, er lebte gleich nach bem Ormo; ob er ihn gekannt, ist ungewiß, boch bochst mahrscheinfich. Er hatte weniger Gelehrsamteit, befonbers weniger Renntnif ber alten Litteratur, als Bruno, welches febr zu bebauern ift; benn er bleibt, mas ben Bortrag, bie Form ber Darftellung betrifft, gang befangen in bem, was bie Zeit bot, in ben Begriffen ber Scholafelt, in ber Demonstrirmethobe, bie er mathematifc nennt, im Bange und in ben Beweifen bes' Cartefius, an beffen Philosophie er bie feinige unmittelbar fnlipft. Er bewegt fich baber mit groffer Mube in biefem Apparat von Begeiffen und Worten, bie gemacht waren, gang anbere Dinge ausgubruden, ale er gu fagen hatte, und mit benen er ftete fampfen maß. Bruno hatte auch Renntnig ber Natur, bie bem Spinoga ju fehlen scheint. Bruno ftellt Alles mit italiänischer Bebhaftigteit bar, in Dialogen, bie groffes bramatifches Berbienft haben; Spinoza, ber Hollander, bewegt fich fchwer und bedächtig in Propositionen, Demonfrationen, Rorollarien und Scholien. Indeffen lehren Beibe gang baffelbe, find von berfelben Bahrbeit, bemfelben Geift ergriffen, und es ift nicht zu fagen, wer thefer eingebrungen sei, obwohl Spinoza gründlicher, methobis fcher, ausführlicher zu Werte geht. Er lehrt befonbers, bag bas Eine bestehende Wefen zwei Formen seiner Erscheinung habe. Ausbehnung und Benten, worunter er Borftellen verftebt, fab

aber nicht ein, bag bie Ausbehrung felbst gur Bonftallung gehört, baber nicht ber Gegenfat febn tann.

Mit der Ethik steht es bei beiden sehr schlecht: Brund giebt, so viel ich gefunden, gar keine. Spinoza giebt eine, gut gemeinte, aber sehr schlechte, de durch die gröbsten, plumpsten Sophismen aus egeistischen Principien reine. Moral abgeteidet wird. Wie in der Mustk sallsche Täue viel mehr beleidigen, als eine schlechte Stimme; so in der Philosophie Inkonsquenzen, salsche Bolgerungen mehr, als falsche Principien: Spinoza's Moral vereinigt aber Beides; seine einzelnen Sähe über Recht und andere Gegenstände beleidigen das Gesühl jedes denkenden Wenschen auf's Heftigste. Sonderbar, daß er seine Philosophie Ethik instribirt: man pikirt sich immer dessen am meisten, wogn man am wepigsten Anlage hat.

Die Philosophie hat zwei Perioden: die erfte war die, wo sie, Wissenschaft sehn wollend, am San vom Grunde sortschuitt und immer fehlte, weil sie am Leitsaben des Zusammenhanges der Erscheinungen Das suchte, was nicht Erscheinung ist, dem gleich, der eine Grösse beständig halbirend und wieder halbirend zuletzt keinen Rest zu behalten hofft; wovon die Unmöglichkeit doch schon im leitenden Princip liegt, hier wie dort.

Dis zweite Beriode der Philosophie mird die sein, wo fie, als Kunft auftretend, nicht den Zusammenhang der Erscheinungen; sondern die Erscheinung selbst betrachtet, die Platonische Idee, und diese im Material der Bernunft, in den Begriffen, niederslegt und sessifikät.

Nach dem Princip, welches durchaus die erste Beriobe karallterifirt, schien die Geschichte der Philosophie ohne Ende zu sehn, Mit der zweiten Beriode machte aber wohl auch das Ende basehn.

Die philosophischen Spfteme, die nicht vom Subjekt, sons bern vom Objekt ausgiengen, lassen sich theilen nach den drei Klassen von Objekten (benn die vierte Klasse fällt mit dem Subjekt zusammen). Bon der ersten Klasse der Objekte gingen aus 3. B. Thales und alle Jonier, Jordano Bruno und Schelling;

von ber zweiten Klaffe bie Eleaten und Spinoza; von ber britten Klaffe bie Buthagoräer. \*)

Dag alle Shitome wahr feien und nur besonbere Gofichtepunite ber Wahrheit, fann juborberft nur unter ftarten Ginfdränkungen gelten; weil sonft in ber Bhilosophie gar tein totalus Broon möglich wire. Die Einscheanfungen aber beben gewiffermangen ben Sat auf, inbem beraustoment, bag nur bie gewelfermaagen wahren Chiteme gewilfermaagen wiebe feien. -Sobaun aber, wenn wir auch zugeben, bag fobr verschiebene Sufteme, ja entgegengefette, jugleich mahr finb, inbem fie verfchiebene Gofichtspunite bes Befens ber Welt find; fo find biefe . Gefichtspunkte boch einander untergeordnet und übergeordnet: ber höhere Gesichtspunkt bebt bie Wahrheit bes niedrigern auf, Die alfo nur relativ war; und ein Gefichtspunkt, von bem aus man bie relative Babrheit aller anbern in absolute Falfebbeit auflöft und fie alle überfieht, muß ber höchfte febn: er ift bas mabre Spfiem. Der niedrigfte Gefichtspunkt ift wohl ber bes Ari= ftipp, und boch relativ wahr.

Bielleicht ließe sich der Hamptgegensatz der Shsteme der Bhilosophen darauf zurücksihren, daß die Einen, deven Repräsenstamt Plato, mehr die Form, die Andern, deven Repräsentamt Aristoteles, mehr die Materie als das Reale betrachten; da jede dieser beiden auf eine ganz andere Weise das Beharrende in den Dingen ist. Den Letztern ist die Form sast Wichts, ein vorsibergehendes Accidenz der Materie: den Erstern ist die Materie sast dichte, ein völlig Eigenschaftsloses, die blosse Wahrnehmbarskit der Form, aber sich gar nicht wahrnehmbar, sondern blos benkbar, ein ens rationis.

Da nun aber alle Dinge aus Form und Materie bestehen, so afsicht die eine und die andere Betrachtungsweise Alles und Isbes, was betrachtet wird.

<sup>\*)</sup> lkeber vie vier Klaffen von Objekten vergl. die "vierfache Bur: sei", Rap. 4---7. Der Herausgeber.

Die Schriften bes Philo Judäns sind widerliche stibische Kapucinaben: sie bestehen fast durchweg aus höchst gewaltsamen und abgeschmacken allegorischen Erkärungen der Bücher des Alten Testaments, zumal des Moses; ein Beispiel in Vol. I, p. 342: άζει παγος επι της γης! Auf den Inhalt dieser Schriften ist sein ganzer Gesichtstreis und alle seine Gedanken beschränkt. Bom Ausbruck λογος, δειος λογος, macht er an einzelnen Stellen (zumal de Allegoriis) einen wunderlichen Gebrauch, dessen Ginn dunkel bleibt. Daraus hat man den Logos des Iohannes absleiten wollen. Λογος δε εστιν εικών δεου, δι ού συμπας δ κοσμος εδημιουργειτο. (Philo de Monarchia, ed. Mangold, II, 225.)

Ans den Scholaftikern strahlt bisweifen theilweise bie völlige Wahrheit hervor, nur immer wieder verunftaltet und verbunkelt durch die christlich theistischen Dogmen, benen sie durchaus angepaßt werden sollte. So kämpfte in den Scholaftikern philossophisches Genie mit tiefgewurzeltem Borurtheil.

Zum Künstler, also auch jum Philosophen, machen zwei Eigenschaften: 1) bas Genie, b. i. die Erkenntniß ohne Sat vom Grunde; b. i. Erkenntniß der Ideen; 2) bie durch Krast, Lehre und Llebung gegebene Fertigkeit der Wiederholung jener Ideen in irgend einem Stoff, und dieser Stoff sind dem Philosophen vie Begriffe. Spinoza hatte Ersteres und zwar so modiscirt, wie es den Philosophen macht, im höchsten Grabe: aber das Zweite sehlte ihm, nämlich gleichsam die Technik des Philosophen, die Fähigkeit, das Wesen der Welt, das er intuitiv erkannte, in abstracto zu wiederholen: er war vielmehr immer besangen und verwirrt durch die Begriffe der Scholastik und des Cartesius, von benen er sich nie entledigen konnte.

Dem Spinoza war seine Zeit ungünstig, nicht nur in seinem Wirken, sondern auch in seiner Bilbung. Spinoza kannte weder die Kunst, noch die Natur (wie wir durch die heutige Physik u. s. w.), noch die Beda's, noch den Platon, noch Kant: sein Geskaftsfreis und seine Bilbung waren höchst beschränkt: wie ganz anders würde er heute sehn! — Bei jedem Menschen ist

zu unterscheiben was seine Natur zu sehn streht und es sehn könnte, und was er unter verkümmernden Umständen ist: so ist die Species einer Pflanze zu unterscheiben von ihrem könnmerslichen Exemplar nahe am Pole mit dem widrigsten Boden. So weit geht auch bei der Erscheinung des Genie's die Macht des Zusalls.\*)

Wenn Spinoza seine alleinige Substanz, die Welt, Gott nennt; so ist es gerade so, wie wenn Rousseau, im Contrat social, das Volk le prince nennt. \*\*) Beide gebrauchen den Namen eigentlich, indem sie ihn dem beilegen, welches bei ihnen an die Stelle dessen tritt, was sie aufgehoben haben. Der Rame haftet bei ihnen also an der Stelle, wo ihn Das, was solche zuerst inne hatte, ausscheidend siesen ließ und das dafür Eintretende ihn vorsindet. Es scheint, sie wollten dadurch genau die Stelle bezeichnen, an welche sie das neu Eingeführte setzen, pour qu'on ne s'y trompe pas. Ueberhaupt ist der Pantheis= mus nur ein hössicher Atheismus.

Spinoza, indem er für seine Substanz das Wort Deus braucht, und in der Art, wie er meistens davon redet, ist offens dar absichtlich bemüht, ein durchgängiges Mésentendu in seinem Wert zu unterhalten. Zum Belege diene beispielsweise Eth. P. I, prop. 33, Schol. 2. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. über Spinoza "Belt als Wille und Borstellung", I, S. 87 der 2. Ausl.; S. 91 der 3. Ausl., und "Parerga", I, S. 75 ff. der 2. Ausl. Der Herausg.

Boeftellung", II, S. 851 der 2. Aufl.; S. 899 der 3. Mufl. vor; aber das Folgende fehlt daselbst. Der Herwag.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. über den Dons Spinoza's "Paresga", I, S. 77 der 2. Aufl. Der Henausg.

#### Lode's Hauptfehler finb:

- 1) Daß er nach bem Gesetz ber Kausalität auf Gegenstände der Einwirkung auf uns schließt, ohne vorher den Ursprung
  unserer Kenntniß jenes Gesetzes nachzuweisen; diesen zwar nachher in die Erfahrung setzt; aber eben dadurch die Erfahrung aus
  der Kausalität und diese aus jener erklärt.
- 2) Daß er sekundäre und primäre Eigenschaften unterscheibet, ohne den Grund dieser Unterscheidung anzugeben (die primären sind die transscendentalen Eigenschaften der Scholastiser), dann die sekundären erklärt für abgeleitet aus den primären, jene dem Dinge an sich abspricht, diese aber ihm zuschreibt (welches am besten zu sehn Buch 2, Chap. 31, §. 2), ohne irgend hiezu eine Berechtigung zu zeigen, noch anzugeben, warum nicht etwan umgekehrt jene die primären und diese die sekundären Eigenschaften wären, oder wodurch denn eigenklich die primären berechtigen, sie für objektiv zu halten.
- 3) Seine Theorie des Erkennens, welches bestehen soll im Gewahren des Zusammenpassens zweier Ideen; und des Besweisens, welches geschieht, indem zwei Ideen nicht unmittelbar verglichen werden können, ob sie zusammenpassen; dann andere Zwischen Ideen, die an einander passen und deren Extremitäten mit jenen beiden zusammenpassen, gesunden werden zeigt, daß er durchaus nichts sich anders als durch mechanisches Wirken und Berühren benken kann, und daher auf dieses hier das Erkennen, wie dort die sekundären Qualitäten zurücksühren will.

Gegen Kant gehalten ift Locke seicht, nüchtern und unbe-fonnen. \*)

<sup>\*)</sup> Auf einem andern Blatte steht über Lode's Unterscheidung der primaren und sekundaren Qualitäten: Seine Eintheilung in primary und socondary qualities, von deren ersteren allein wir adäquate Joeen haben, da sie das Seyn, hingegen die anderen nur das Wirken der Dinge enthalten, obwohl diese Eintheilung salsch und schlecht gemacht ist, entspricht doch gewissermaaßen der Eintheilung Kants in reine und empirische Erkenntniß.

Bu Lode's Lib. 4, c. 3, §. 6 mertt Schopenhauer an: Das hier Gefagte scheint Rants Antinomien veranlaßt zu haben: wenigstens enthalt es bas Wesentliche berselben.

Bu Lib. 4, c. 4, §. 4 mertt er an: Dies fcheint mir bie Stelle, Schopenhauer, Rachlas.

Leibnit hat eine gewisse Art von Oberstächlichkeit, welche bas Resultat eines auf die Erscheinungen, statt auf die Ideen, auf die Erkenntniß nach dem Sat vom Grunde, statt auf die Kontemplation gerichteten Geistes ist, mit Aristoteles gemein. Bei Beiden meint man, so oft ein wichtiger Punkt berührt und gefunden ist, sie werden tief darauf eingehen, ihn ergründen, erschöpfen; aber dann gehn sie geschwind weiter: daher ist sehr wenig aus beiden zu lernen.

Das französische Wort Métaphysique bebeutet schlechthin nur

Bu bem, was Kant Bernünfteln nennt, geben ben schönsten und höchft intereffanten Beleg Boltairess philosophische Schriften.

Den beutlichsten Begriff von dem Zustande, in welchem Rant die Philosophie vorsand, geben Euler's Briefe an eine Prinzessin, Bb. 2.

wo Hume's Stepticism sich an Lode's empirischen Dogmatism anknüpft: benn hier wird die Realität der Aussenwelt nach dem Sat vom Grunde bewiesen. — Cap. 4, on universal propositions mag Kant veranlaßt haben zu seiner Untersuchung über analytische und spn: thetische Urtheile. Ebeufalls Cap. 8.

Bu Lib. 4, cap. 20, §. 18: Bortreffliche wahre Stelle über die Jämmerlickleit der Bersechter von Lehren und Meinungen: daß diese nämlich meistens nie ernstlich an die Frage gedacht haben, über die sie Zeit Lebens streiten, geschweige wirklich die Meinung haben, die sie vertheidigen; sondern bloß Interesse und Gewöhnung macht, daß sie dieser oder jener Bartei angehören und schreien.

Man vergleiche mit biesen Anmerkungen "Parerga", I, in der "Stizze einer Geschichte der Lehre vom Joealen und Realen" das über Lode Gesagte. Der Herausgeber.

Wenn man fich zu einem febr universellen Standpunkt erhebt, fo wird man finden, bag ber Sauptfarafter ber Rantiichen Bhilosophie ein negativer ift, gerichtet gegen die Funbamental=Irrlehren europäischer Bölker, welche weggeräumt werben mußten, bamit für bie Wahrheit nur vorerst Raum ba fei. Daber z. B., in ber Rritit ber Urtheilfsfraft, zeigt er nicht, wie er gekonnt batte, baf bie 3weckmässigfeit ber Dinge, b. b. bie Angemeffenheit ihrer Theile jum Gangen und jedes Dinges ju anderen noch viele andere und beffere Erklärungen gestatte, als bie, baf ein Deus creator fie nach vorbergegangenen Begriffen hervorgebracht babe; sondern er begnügt sich zu beweisen, daß jene Zwedmäffigfeit nicht berechtigt, ju foliegen, bag bie Dinge auf iene Weise bervorgebracht sehn muffen. Ueberhaupt ware baber ber achte Titel für die Rritif ber reinen Bernunft und bie ber Urtheilsfraft zusammen "Kritif bes occidentalischen Theismus". - Die Lehren biefes fah felbft Rant für Irrthumer an, auf welche die Vernunft nothwendig gerath; mahrend fie bloß jebem Europäer vor ber Zeit bes Dentens eingeimpfte fire Borurtheile find.

In Indien wäre Kant nie auf den Einfall gekommen, eine solche Bernunftkritik zu schreiben. Er hätte die positiven Lehren derselben in ganz anderer Gestalt vorgebracht. Die Kritiken der Bernunft und der Urtheilskraft in ihrer jetzigen Gestalt haben also eine lokale Beziehung und einen bedingten Zweck. \*)

Chr. Jak. Kraus' Abhandlung de paradoxo: edi interdum ab homine actiones voluntarias, ipso non invito solum, verum adeo reluctante, 1781, befindlich im 5. Bande seiner vermischten Schriften, Königsberg 1812, zeigt, zumal in der ersten Sektion, p. 513—520, daß man vor mir \*\*) durchaus

<sup>\*)</sup> Bergl. über Kants Berbältniß zur Lehre der Beda's "Belt als Wille und Borstellung", I, Anhang, S. 472 der 2. Aufl.; S. 496 der 3. Aufl.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Ich bemerte bei biefer Gelegenheit, daß man aus der Abwesenheit einer Erkenntnis bei einem gelehrten und gescheuten Schriftsteller vom Fach ziemlich sicher schließen kann, daß sie überhaupt noch

nicht beutlich zu unterscheiben und gesondert aufzustellen wußte Empfindung der Sinne, Anschauung im Berstande, Begriff der Bernunft, Repräsentant des Begriffs in der Phantasie, Affekt und Leidenschaft im Willen. Kraus wird auf alle diese geleitet, versehlt aber die richtigen Unterscheidungen und kommt auf ganz absurde Sätze, wie p. 514: "intelligimus voces, nec tamen ideae iis significatae animo obversantur", und p. 515 "illud intelligere absque idea."

In sofern ist biese Abhandlung für mich interessant.

Im selben Banbe p. 253—283 steht eine recht leberne und flache Darstellung ber Stoischen Ethik: brauchbar zu zeigen, welche Borstellung man noch kurz vor mir barüber hatte, und wie wenig man eingebrungen war.

Bie verkehrt das Beginnen sei, bei der Philosophie von sertigen Begriffen auszugehen (nach der Kant'schen Erklärung: Philosophie ist Bernunstwissenschaft aus reinen Begriffen),
davon ist ein excellentes Beispiel neuerer Zeit Herbarts "Hauptpunkte der Metaphhist", 1808. Gleich im Ansang steht als
Borfrage: "Bie können Gründe und Folgen zusammenhängen?"
— Statt nun sich umzusehn, das Berhältniß von Grund und
Folge, wie es im einzelnen Falle gegeben ist, zu untersuchen, die Art des Zusammenhanges zwischen Grund und Folge darans
kennen zu lernen, so die Gattungen und dann die Art kennen
zu lernen (welches eben wäre ein Ausgehen von der Ansichauung), wird aus dem allgemeinen Begriff von Grund
und Folge räsonnirt. Da kann denn nichts weiter herauskommen, als was im allgemeinen Begriffe liegt, und man lockt
keinen Hund damit aus dem Ofen.

Darauf wird weiterhin ganz eben fo mit dem empirischen Begriff Beränderung und Rraft verfahren.

§. 7 und 8 werben gar Raum und Zeit aus Begriffen ab-

eine unausgesprochene sei: denn das Wahre findet doch sogleich viel Anklang, daß wer es einmal vernommen, nicht umbin kann, es, bei vorkommender Gelegenheit, wenigstens als Hopvothese, zu erwähnen. Anmerkung Schopenhauers.

geleitet; wobei natürlich die ganze Ableitung fie in der Stille schon voraussetz, da die Begriffe derselben sonst gar keinen Sinn haben könnten.\*)

Das Operiren mit febr weiten, febr abstraften Begriffen, burch bie febr vielerlei gebacht werben tann, in benen aber febr wenig zu benten liegt, bies ift es, was bie Schriften Schellings und noch mehr bie ber Schellingianer fo ungeniekbar und langweilig macht. Das Materiale ihrer Darftellungen find lauter höchft abgezogene Begriffe, wie z. B. Enbliches, Unenbliches, Sebn, Nichtfebn, Sofebn, Andersfebn, Beftimmen, Beftimmtwerben, Beftimmtheit, Grange, Begrangtfebn, Ginbeit, Mannigfaltigfeit, Ibentität, Diverfitat, Indifferenz u. bergl. m. - Durch folde weite, bodichwebende Abstratta tann febr Bieles, b. h. febr gebacht werden, aber gerade beshalb wird in ihnen fehr Weniges gebacht, fobag ber Stoff bes ganzen Philosophirens febr geringe ist, wodurch es so febr langweilig wird und groffe Aehnlichkeit mit ber Scholaftit hat. Den Scholaftis fern fehlte es an aller Realfenntniß; weber Geschichte noch Alterthum, noch Ratur, noch Runft war ihnen hinlänglich befannt: fie faffen zwischen ben vier Banben ihrer Rlofterzellen und beschäftigten fich bamit, abstratte Begriffe bin und ber zu wenben und mannigfaltig zu kombiniren, wie Ens, Entitas, ens corporeum, incorporeum, ens creatum, increatum, substantia, accidons, modus u. bergl. Brauchen fie ein Beispiel zu einem Sat, fo nehmen fie es nicht aus ber Wirklichkeit und Natur, benn bie kennen sie nicht; sonbern es heißt gleich v. g. Angelus, Deus, anima, benn barauf find alle ihre Gebanten gerichtet. Bu ben Gigenthumlichkeiten ber Scholaftit gebort auch biefes, bak ihr Bortrag wesentlich polemisch ift. Jebe Untersuchung wird fogleich in Kontroverse verwandelt, beren pro und contra stets

<sup>\*)</sup> Diese Stelle über Herbart citirt Schopenhauer auch in einem seiner Briese an mich (f. "Arthur Schopenhauer, Bon ihm, über ihn" u. s. w., ben 7. Bries), fügt aber bort noch Mehreres zur Kritik herbarts hinzu, das hier sehlt. Der Herausgeber.

neues pro und contra erzeugt und ihr baburch ben Stoff giebt, ber ihr aufferbem mangelt.

Aber feit ber Scholaftit hat man nicht ein folches Gewebe und Gewirre bochft abstrafter Begriffe, bei unbestimmtem und aweifelhaftem Inhalt, gefeben, als beut au Tage bei ben Schellingianern; gang, wie bamals, ift die Philosophie ein Wortfram geworben. Mit folden Beiden fehr weiter Begriffe wirb nun bin und ber geworfen, wie mit ben Zeichen ber Algebra. Aber bie Algebra kann wenigstens hinterber eine bestimmte Groffe aufweisen, bie fie unter ben Zeichen verftanb: beim Schel= lingianer, wie beim alten Scholaftitus, bleibt es zweifelhaft, ob irgend etwas babei gebacht worben. Man fann zwar verführt werben, ju glauben, es ftede etwas gang Beftimmtes babinter, wenn man bie Buberficht fiebt, mit welcher Schriftfteller biefer Schule ihre monftrofen Phrafen hinwerfen, es bem Lefer überlaffend, fie aufzunehmen. Während nämlich Schriftsteller, bie wirklich benten, mit groffer Anstrengung und Beforglichkeit bemuht find, boch ja im Lefer gerabe ben Gebanken, ben fie felbit haben, ju erregen und ihn faglich ju machen; fo fagt bagegen ber Schellingianer enormes Zeug, so frifc und leicht weg, als müßte Das burchaus Jeber leicht versteben und gleich wiffen, was er ba mehne. Im Grunde aber tommt biefe Unbeforglichkeit um bas Berftanbnig bes Lefers baber, bag ibm gar nichts baran liegt, bag ber Lefer febe, wie viele ober wie wenige Bebanten hinter jenen Formeln und Phrasen steden. Die Zubersicht und Unbeforglichkeit, mit ber er fie vorbringt, foll eben glauben machen, es würde recht Bieles und Deutliches babei gebacht, ber Lefer allein trage bie Sould bes Nichtverstehens. Die Scholaftiker hatten boch mehr bonne-foi. \*)

Des Grafen Rebern Kritit ber Philosophie Fichte's, Schelling's und Hegel's, bie sehr treffend ift, steht in ben Heibelberger Jahrbüchern, 1840, Oktober, Doppelheft.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift aus Schopenhauers Borlesungen genommen. Der Herausgeber.

Michelet, in dem Auffat über mich, in Fichte's philosophischem Journal (1855, 3. oder 4. Heft) bringt p. 44 Kants berühmte Frage: "Bie sind shuthetische Urtheile a priori mögslich?" zur Sprache und fährt dann fort: "die affirmative Beantwortung dieser Frage" u. s. w.; wodurch er beweist, daß er nicht die entsernteste Ahndung vom Sinn der Frage hat, als welche weder zum Affirmiren, noch zum Negiren irgend wie Anlas bietet, sondern besagt: "wie geht es zu, daß wir vor aller Ersahrung, über Alles, was Zeit, Raum und Kausalität als solche betrifft, apodistisch zu urtheilen steht sind?"

Den Kommentar zu biefer schändlichen Ignoranz bes Michelet giebt eine Stelle in ben letten Jahrgängen ber Hegelzeitung, als wo er sagt, daß seitbem Kant jene Frage aufgeworsfen hat, alle Philosophen nach synthetischen Urtheilen a priorisuchten! — Eine solche Ignoranz im ABE ber Philosophie verbient Kassation.

<sup>\*)</sup> In ähnlicher Beise äussert sich Schopenhauer in einem Briese an mich. (S. "Arthur Schopenhauer, Bon ihm, über ihn" u. s. w., ben 61. Brief, S. 659.) Der Herausgeber.

## 3. Bur Erkenntnißlehre.

Das Broblem vom Ibealen und Realen\*) wird nie jo gelöst werben, bag man bas Objektive gang rein vom Subjektiven abgelöft und Jebes für fich allein hatte. Sonbern bas Objektive, nachbem es Anfangs fast als ein blosses Accidens bes Subiette aufgetreten war, wird immer noch mit bem Subjektiven behaftet bleiben. Dies beruht barauf, bag, in letter Inftang, es wirklich nicht zwei von Grund aus verschiedene Wefen giebt, fonbern nur Gines, welches, wenn als Wille jum Leben auftretend, fich in ber Bielbeit erblict, baber jebe feiner Erfcheinungen ein von sich Berschiebenes ausser sich fieht; welches aber im Grunde boch nicht ein Solches ift, vielmehr eben Das, was in ihnen allen ein Subjekt, ein Erkennenbes, geworben ift. Wir find nämlich bon ben Wefen auffer uns nur fofern wir erten = nen verschieben; hingegen sofern wir wollen find wir eigentlich mit ihnen Eine und bas Selbe. Aber biefe Ginewerbung mit ihnen ift, als aufferhalb ber Borftellungswelt liegenb, gang transscenbent, ober gleichsam eine unterirbische.

<sup>\*)</sup> Betreffend das Wort real, schreibt Schopenhauer an einer andern Stelle: "Das Wort Wirklichkeit und wirklich find in der Philosophie ungleich beffer und treffender, als die gleichbedeutenden Realität und real: jene sind der teutschen Sprache ausschließlich eigen, und sie hat Ursache darauf stolz zu seyn."

Geht man vom Realismus aus, also von der Boraussetzung, daß wir die Dinge so erkennen, wie sie an sich sind, so erstehn alsbald Spiritualismus und Materialismus, um einander zu bekämpsen; wobei aber zuletzt der Materialismus im Bortheil bleibt, weil er viel solidere empirische Data hat, als sein Gegner. — Hingegen kommen Beide nicht zum Wort unter der Boraussetzung des Idealismus, und zwar des transscendentalen: denn da giebt es weder Geist, noch Materie, an sich selbst; sondern jeder Erscheinung, der intellektuellen, wie der mechanischen, liegt ein von ihr toto genere verschiedenes Ding an sich selbst zum Grunde.

Und auch die Geistererscheinungen find von biesem Gesichtspunkt aus, nicht aber vom spiritualistischen, zu erklären.

In der Mathematik schlägt der Kopf sich mit seinen eigenen Erkenntnifformen, Zeit und Raum, herum, — gleicht baber ber Rate, die mit ihrem eigenen Schwanze spielt.

Se hören nicht auf, die Zuverlässigkeit und Gewißheit der Mathenatik zu rühmen. Aber was hilft es mir, noch so gewiß und zuverlässig etwas zu wissen, daran mir gar nichts geslegen ist — das ποσον.

Der Rum, im Gegensatz bes Körpers, ber ihn füllt, ift offenbar unköperlich, folglich geistig, etwas nur im Geist, b. h. in unserem Itellekt vorhandenes.

Wenn ich sir beim Anblick einer weiten Aussicht vergegenwärtige, daß sie intsteht, indem die Funktionen meines Gehirns, also Zeit und Ram und Kausalität, angewandt werden auf gewisse Flecke, die af meiner Netina entstanden sind; so fühle ich, daß ich die Aussitt in mir trage und mir wird die Identität meines Wesens mitzem der ganzen Aussenwelt ungemein fühlbar. Sieh boch bas groffe, massive, schwere Zeughaus an: — ich sage bir, biese harte, lastenbe, weitläuftige Masse existirt boch nur im weichen Brei ber Gehirne, nur bort hat sie ihr Dasehn und ist ausser benfelben gar nicht zu finden. Dies mußt bu zu allererst begreifen.

Es ift falsch, von brei Dimenfionen ber Zeit zu reben, wie Hegel thut, Enchklop. §. 259. Sie hat nur eine, aber biese hat brei Theile, Abschnitte, ober zwei Richtungen mit einem Indifferenzpunkt.

Oft ist ein Sat apriorisch in Hinsicht auf die speciell darin ausgesprochene Wahrheit; jedoch aposteriorisch in Hinsicht auf die jener zum Grunde liegende allgemeine: z. B. wenn Einer, ohne hinzusehn, sagt: "Das Wasser auf dem Heerde muß jetzt kochen"; — weil er weiß, daß die Temperatur das selbst über 80° ist.

Der wahre und ganze Inhalt bes Begriffes Sonn (mit bem bie heutigen Philosophaster so viel Aushebens machen und ihm gern einen nicht-empirischen Ursprung andickten; ist "das Ausfüllen der Gegenwart": da nun diese, wie ich längst gesagt, der Berührungspunkt des Objekts mit dem Subjekt it, so kommt Beiden das Sehn zu, d. h. was ist, erkennt entweker oder wird erkannt, versteht sich in der ersten Klasse der Borsellungen. \*)

Daher muß ich zu mir sagen: "ehe ich gebren war, war ich nicht", b. h. ich füllte keine Gegenwart as. — Ebenso: "Sokrates ist nicht mehr." —

Offenbar also ift bieser Begriff empirischer Urfprungs, ob= wohl ber allgemeinste, welchen man aus ber Erfahrung abstras

<sup>\*)</sup> Ueber die erste Klasse der Borstellungen b. h. die Klasse der anschaulichen, vollständigen, empirischen, vergl. "die vierfache Burzel des Sapes vom zureichenden Grunde", ! Aufl., §. 17.
Der Gerausgeber.

hirt hat. — Die wirklich a priori vorhandenen Erkenntnisse bes burfen seiner auch nicht, ja kennen ihn nicht: benn sie betreffen blosse Formen, b. h. daszenige, was zu aller Zeit ist und nicht von der Gegenwart abhängt.

Das Wort absolut ist an und für sich etwas ganz Unssinniges. Denn es ist Abjektiv, b. h. Bezeichnung eines Prädistats; dies muß doch irgend einem Objekt zusommen. Run aber sagt der Sat vom Grunde, der unbestreitbare, aus, daß jedes Objekt mit einem andern in nothwendiger Verknüpfung steht: das Prädikat absolut bezeichnet aber nichts weiter, als das An-Richtssgeknüpftssehn: dies widerspricht jedem Objekt, folglich kann jenes Prädikat von keinem Objekt prädicirt werden; denn dieses würde eben dadurch aufgehoben.

Dem Subjekt kommen, weil es nicht Objekt, b. h. weil es unerkennbar ift, gar keine Prabikate zu, folglich auch nicht bas Prabikat abfolut.

Wohin nun mit bem Absoluten? In bie Fichte'sche und Schelling'sche Philosophie.

Man ift viel mehr geneigt, lateinische Worte, ohne etwas dabei zu denken, zu gebrauchen, als teutsche. Wenn man nun den Philosophen auflegte, statt zu sagen das Absolute, immer das Losgebundene, kürzer das Lose zu sagen; so würden sie weniger faseln von "der in der Bernunft liegenden Idee des Absoluten."\*)

Die nothwendige Uebereinstimmung Aller im Logischen und Mathematischen rührt nicht von etwas Aeusserem her, sondern von der gleichen Beschaffenheit der subjektiven Erkenntniksformen in allen Individuen. Da aber doch diese im Gehirn gegründet sehn müssen, welches, wie alles Organische, Abnormitäten untersworsen ist, so ist es höchst auffallend, daß hinsichtlich der logischen und mathematischen Wahrheiten keine solche Abnormität sich

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift aus Schopenhauers Erftlingsmanuscripten, Dresben 1814, genommen. Der Herausgeber.

kundgiebt, selbst nicht bei Bahnsinnigen; benn diese werden entweder, besonders die Blödsinnigen, die auf solche Bahrheiten sich beziehende Rede gar nicht verstehen, oder aber sie ebenfalls einsehen; während z. B. die Farben von einigen, sonst gesunden Leuten falsch, ja von manchen gar nicht gesehn werden. Dies spricht für die Meinung einiger Philosophen, daß die Bernunst vom Gehirn unabhängig, etwas rein Geistiges, Hoperphysisches, der sogenannten Seele Angehöriges wäre.

Sonderbar bleibt es, daß das wirklich ausser uns Borhanbene, das physisch Erkennbare, Berschiedenheit der Urtheile zuläßt,
nicht aber das ganz und gar Subjektive, das Logische und Mathematische. (Man bemerke aber den Unterschied zwischen Subjektiv und Individuell.) Bei jenem ersteren beruht die Möglichkeit individueller Berschiedenheit der Urtheile darauf, daß subjektive Erkenntnißsormen hier einen rein objektiven Stoff zu verarbeiten, zu afsimiliren haben; noch mehr darauf, daß der Berstand die komplicirten, oft unvollständig gegebenen Kausalverhältnisse unmittelbar zu fassen, und die Bernunft wieder seine Erkenntniß in abstrakte Gedanken umzuwandeln hat: eine perakasic sic addo yevoc. — Beim Logischen und Mathematischen ist der
Stoff ganz und gar im Kopf eines Ieden: und dieser Kopf ist entweder so, daß er die Funktionen gar nicht (der Blödsinnige), oder so, daß er sie richtig vollzieht. —

Mancher soll einen arithmetischen Satz unrichtig vollzogen haben und darüber wahnsinuig geworden sehn; wahrscheinlich aber war es nur das erste Shmptom.

Bebanten aber, Bortframer, Raifonneurs und Buchftaben-

Wie die Sichtbarkeit der Gegenstände nur wichtig ist, indem sie die Fühlbarkeit derselben verkündet, so liegt der ganze Werth der Begriffe doch zulet in den vollständigen Vorstellungen, auf die sie sich beziehn. Der natürliche Mensch legt daher einen viel grössern Werth auf die Erkenntniß durch Verstand, Sinnlichkeit, reine Sinnlichkeit und Erkenntniß des Subjekts des Wollens (welche alle er mit dem Namen Gefühl roh bezeichnet), als auf die durch Begriffe und Vernunst; er zieht die empirische und metaphhsische Wahrheit der logischen vor.

menschen schätzen allein die Erkenntniß der Bernunft und die logissche Wahrheit. Daher haben diese in der Mathematik nur da Erkenntniß zugeben wollen, wo man ihnen den (der Mathematik eigentlich fremden) logischen Grund angab, den Sehnsgrund aber, welcher als metaphhsisch die wahre Evidenz hat, gar nicht beachtet, oder ihn unter dem Namen des Gefühls verachtet. Daher haben sie serner, namentlich Fichte (leider auch Kant) in der Moral den reinen, unmittelbar dei Erkennung der Motive ansprechenden tugendhaften Willen als Gefühl und Auswallung für werths und verdienstlos erklärt und eine Handlung nur dann für tugendhaft gelten lassen wollen, wenn sie aus einer abstrakten, in den Bespriffen der Bernunft niedergelegten Maxime entsprungen ist. Sie gleichen Denen, welchen die Fackel besser gefällt, als die Antike, welche zu beleuchten die Fackel da ist.\*)

Worte und Begriffe werden immer troden sehn: denn Das ist ihre Natur. Das wäre thörichte Hoffnung, wenn wir erwarten wollten, die Worte und der abstrakte Gedanke sollten Das werden und leisten, was die lebendige Anschauung war und leistete, die den Gedanken hervorries: er selbst ist nur ihre Musmie, und die Worte der Deckel des Mumiensarges. Hier ist die Gränze der geistigen Mittheilung; das Beste schließt sie aus. — Aber Worte und Begriffe, so trocken auch ihre Mittheilung war, dienen, wenn wir sie einmal gesaßt haben, zu verstehn was wir nachher anschauen, zusammenzubringen was zusammengehört, — so wie das blecherne Pflanzensuteral des Botanisirenden zwar selbst lebloses Metall ist, aber dient die Blume, die er sindet, zu Hause zu tragen und auszubehalten.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten, zu Weimar 1814 geschrieben, bilbet die ursprüngliche Fassung des in der "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 16 (S. 96 der 2. Aust.; S. 100 der 3. Aust.) hierüber Gesagten. Der Herausg.

# 4. Ueber Metaphysik und den Willen als Ding an sich.

Wenn auch, wie viele Leute mit groffem Behagen ihrer Trägheit und Anmaaßlichkeit behaupten, die Gegenstände der Metaphhsik solche wären, von denen Keiner etwas wissen kann, wo denn "wissen" im strengsten Sinne zu nehmen ist, so folgt daraus nicht, daß jede Meinung darüber so fern von der Wahrbeit wäre, als die andere, und daß Plato, Kant und Spinoza nicht mehr davon gewußt hätten, als jeder Karrenschieber. Eigentlich ist nur so viel wahr, daß eine erschöpsende und jeder Frage genügende Kenntniß darüber wahrscheinlich nicht erreicht werden wird.

Dazu kommt, daß man des Forschens nach jenen Gegenständen sich nicht entschlagen kann, wie obige Behauptung emspfehlen zu wollen scheint: denn sie drängen sich dem Nachdenken jedes Menschen, auch des rohesten, so unwiderstehlich auf, daß Ieder eine Meinung darüber haben muß, sei sie auch noch so absurd: — wie Ieder am Horizont einen Bunkt haben muß, wo der Himmel die Erde abschließt. — Also läßt sich jene Behaupstung nicht gebrauchen als Argument gegen das Studium der Metaphhsik. Besonders aber ist ihr entgegenzustellen, daß dieses Studium dem Betruge über die Gegenstände desselben, d. h. den positiven Religionen, sich als Schutzwehr entgegenstellt. Dieser negative Ruten des Philosophirens wäre hinreichend es zu rechtsertigen.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. hiemit das in der "Belt als Bille und Borstellung", II, Cap. 17 (2. Aufl. S. 188; 3. Aufl. S. 207) und "Parerga", II,

Die Dunkelheit\*), welche über unfer Dasehn verbreitet ift, in beren Gefühl Lukrez ausruft

Qualibus in tenebris vitae, quantisque periclis Degitur hocc' aevi quodcumque est!

Dunkelbeit, die eben bas Bedurfnig ber Philosophie berbeiführt und beren fich philosophische Beifter in einzelnen Mugenbliden mit einer folden Lebhaftigfeit bewufit werben, bak fie ben Andern als beinabe mabnfinnig erscheinen konnen, - biefe Dunkelbeit bes Lebens also muß man nicht baraus zu erklaren fuchen, bag wir von irgend einem ursprünglichen Licht abgeschnitten maren, ober unfer Gefichtefreis burch irgent ein aufferes Sinbernig beschränkt mare, ober bie Rraft unferes Geiftes ber Gröffe bes Objekts nicht angemeffen ware, burch welche Erklarungen alle jene Dunkelbeit nur relativ mare, nur in Begiebung auf une und unfere Ertenntnigweife vorhanden. Rein, fie ift absolut und ursprünglich: fie ift baraus erklärlich, bag bas innere und ursprüngliche Befen ber Welt nicht Erkenntnig ift, fonbern allein Bille, ein Erfenntniflofes. Die Erfenntnig überhaupt ift fekundaren Ursprunge, ift ein Accidentelles und Aeusseres. Darum ift nicht jene Finfterniß ein zufällig beschatteter Fled mitten in ber Region bes Lichtes; fonbern bie Erkenntnig ift ein Licht mitten in ber grenzenlofen ursprünglichen Finfterniß, in welche fie fich verliert. Daber wird biefe Finfternig besto fühlbarer, je gröffer bas Licht ift, weil es an besto mehr Punkten bie Granze ber Finfterniß berührt; ich will fagen, je intelligenter ein Mensch ift, besto mehr empfindet er, welche Dunkelheit ibn umfängt und wird eben baburch philosophisch angeregt. Singegen ber Stumpfe und gang Gewöhnliche weiß gar nicht, von welcher Dunkelheit eigentlich die Rebe ift: er findet Alles gang natürlich:

<sup>§. 14,</sup> gegen den Borwurf der geringen Fortschritte der Metaphysik Gesagte. Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle, die einen in der "Spiphilosophie" (Kap. 50 des 2. Bandes der "Welt als Wille und Norstellung") ausgesprochenen Gedanken näher aussührt, bildet den Schluß der Schopenhauer'schen Borlesungen. Der Herausgeber.

daher ist sein Bedürfniß nicht Philosophie, sondern nur historische Notiz davon, Geschichte der Philosophie.

Wie sollte boch das Individuum, als bessen Eigenschaft die Erkenntnis überhaupt auftritt, Kenntnis erhalten vom Wesen an sich einer Welt, die bloß als Borstellung in seinem Kopf ihm gegeben ist, wenn es nicht geschieht durch die Betrachtung, daß der Matrokosmos, von dem es selbst ein unendlich kleiner Theil ist, von gleicher Beschaffenheit mit diesem Theil sei, der ihm als Mitrokosmos näher befannt ist. Sein eigenes Immeres giebt ihm den Schlässel zur Welt. Trads sautor.

Man sollte nie vergessen, daß die Dinge zwar einerseits ganz begreislich und ihr Zusammenhang völlig saßlich ist (Seite der Erscheinung), daß sie aber andererseits durchweg geheinnißsvoll, räthselhaft, schlechthin unbegreislich sind (Seite des Dinges an sich). Dann wird man nicht gewisse Annahmen, weil sie auf jener ersten Seite keine Statt haben können, schlechthin verwersen, wie da sind Borsehung und Leitung der zusälligen Besgebenheiten, Geistererscheinungen, Magie, Prophezeiungen, Shmpathie u. dergl. Denn man würde im höchsten Grade einsseitig urtheilen.

Die Begreiflichkeiten liegen alle im Gebiete ber Borstellung: sie sind die Verknüpfung einer Vorstellung mit der anderen: die Unbegreiflichkeiten treten ein, sobald man an das Gebiet des Billens stößt, d. h. sobald der Wille unmittels bar in die Vorstellung eintritt: uns zunächst liegend ist der Fall, sobald wir ein Glied rühren: das bleibt unbegreiflich: sodann Organismus, Vegetation, Arhstallisation, jede Naturskraft: sie bleiben unbegreiflich, weil der Wille sich hier unmittels bar kund macht.

Ber dem Theon der Metaphyfit ist jede Entdeckung der Physit, und wäre sie die allengrößte, doch nichts weiter, als ein einzelner Fall zu einer Regel, die, weil sie a priori gewiß ist, gar keiner Bestätigung bedarf, nämlich zum Goseh der Kaussalität. Sie zeigt immer nur, daß zenes geheimnissoolle und unsergründliche Berhältniß von Ursache und Wirkung seine Anwendung sindet, wie in tausend bekannten Fällen, so auch in einem, wo wir es disher noch nicht kannten. Kann sie nun diesen neuen Fall nicht nachweisen als Neusserung einer schon bekannten Naturskraft, so stellt sie eine neue auf, die, so gut als alle schon bestannten, ihr nicht serner ergründlich, sondern qualitas occulta ist. — Das Gesagte gilt von Newtons Entdeckung, von der Entdeckung der Schwere der Luft, der Elektricität und des ElektrosMagnetismus, kurz von Allem, was Physit je sand und sinden wird.

Der Borwurf, daß die Metaphysik ver Physik nie geholfen habe, noch helfen könne, ließe noch manche Gegenrede zu. Aber viel gewisser ist es, daß alle möglichen Fortschritte der Physik die Metaphysik nicht fördern können. Denn daß Naturkunde der Metaphysik Stoff zu Anwendungen und Beispielen giebt, ist kein direktes Berdienst der Physik um die Metaphysik. Diese umst ihre Säte schon zuvor haben, aus eigenen Mitteln.\*)

Das Natürliche im Gegensatz bes Uebernatürlichen bes beutet das dem gesetzmässigen Zusammenhange der Ersahrung überhaupt gemäß Sintretende; da aber die Ersahrung blosse Ersscheinung ist, d. h. ihre Gesetze bedingt sind durch die Form der Borstellung, in der sie sich darstellt, so ist das Uebernatüpliche, d. h. jenen Gesetzen zuwider dennoch Ersolgende Aeusserung des Dinges an sich, welche in den Zusammenhang der Ersahrung

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiemit das in der "Welt als Wille und Borsftellung", II, Cap. 17 (S. 179 der 2. Aufl.; S. 197 f. der 3. Aufl.) über das Berhältniß der Physik zur Metaphysik Gefagte.

Der Berausgeber.

gesetwibrig einbricht. Die Entgegensetzung eines Natürlichen und Uebernatürlichen spricht schon die dunkele Erkenntuiß aus, daß die Ersahrung mit ihrer Gesetzmässigkeit blosse Erscheinung sei, hinter welcher ein Ding an sich stedt. \*)

Philosophie ist eigentlich bas Bestreben, burch die Borstels lung hindurch Das zu erkennen, was nicht Borstellung ist und doch auch in uns selbst zu finden sehn muß, sonst wir blosse Borstellung wären.

Ich habe das Ding an sich, das innere Wesen der Welt, benaunt nach dem aus ihr, was uns am genauesten bekannt ist: Wille. Freilich ist dies ein subjektiv, nämlich aus Rücksicht auf das Subjekt des Erkennens gewählter Ausdruck: aber diese Rücksicht ist, da wir Erkenntniß mittheilen, wesentlich. Also ist es unendlich besser, als hätt' ich es genannt etwan Brahm oder Weltsele oder was sonst.

Beltfeele ift ber Bille, Beltgeift bas reine Subjett bes Erfennens.

Das Primäre und Ursprüngliche ift allein ber Wille, das Iedma, nicht boudysis. Die Berweckslung dieser beiden, für welche nur Ein deutsches Wort vorhanden, ist Quelle des Mißsverstehens meiner Lehre. Iedma ist der eigentliche Wille, der Wille überhaupt, wie er im Thier und Mensch erkannt wird; boudy aber ist der überlegte Wille, consilium, der Wille nach erfolgter Wahlbestimmung: den Thieren legt man keine boudy, wohl aber Iedma bei. Weil in den neuern Sprachen nur Ein Wort für beide ist, so sind die Philosophen uneins, ob sie den

<sup>\*)</sup> Bergleiche über ben Gegensat bes Natürlichen und Uebernatürlichen "Barerga", I, 284 f. der 2. Aufl. Der Herausgeber.

4. Ueber Metaphysik und ben Willen als Ding an sich. 389. Thieren Willen beilegen sollen, ober nicht: die es zugestehn, ben-ken Jeduna. die es lemanen, haudn.

Vimmt man etwas Anderes zum Ausgangspunkt, welcher ber Erklärungsgrund alles Uebrigen werden soll, als den Wilsen zum Leben, so hat man diesen blinden Hang zum Leben daraus abzuleiten: und das wird nie gehn. Zum Ausgangspunkt muß man Das nehmen, was schlechterdings nicht weiter zu ersklären, aber ebenso wenig zu bezweiseln ist, das seinem Dasepn nach Gewisse, aber Unerklärliche. Dies ist der Wille zum Leben.

Intelligenz und Vorstellung ist ein viel zu schwaches, sekundäres, oberstächliches Phänomen, als daß das Wesen alles Borhandenen auf ihm beruhen könnte: die Welt stellt sich zwar im Intellekt dar; aber sie ist nicht von ihm ausgegangen, wie nach Fichte.

Ich sage: Der Wille zum Leben als das Ding an sich ist nicht getheilt, sondern ganz in jeglichem individuellen Wesen. Also kann dasselbe Ding an mehrern Orten zugleich sehn? — Ia, das Ding an sich kann es, weil es gar nicht im Raum begriffen ist, als welcher ihm völlig fremd und bloß die Form seiner Erscheinung ist. Man denke sich eine Substanz, welche die in der Erscheinungswelt unmögliche Eigenschaft hätte, einen neuen Ort einnehmen zu können, ohne den, welchen sie die dahin einsnahm, zu verlassen. Diese Substanz (hier bildlicher Ausbruck) ist das Ding an sich, der Wille zum Leben an sich, der vermöge seiner absoluten Unerschöpssichteit, in jeder Erscheinung ganz und ungetheilt ist, den ihre Bermehrung nicht vergrößert, und ihre Berminderung nicht mindert.

Meine Lehre erklärt das Daseyn der Welt, welche man für ein Werk Gottes hielt, aus der Allmacht des Willens. Nun kommt die Erfahrung mit dem animalischen Magnetismus und was sich daran knüpft, und zeigt, daß die magnetischen Wirstungen, welche man für ein Werk des Teufels hielt, vom sesten Willen vollbracht werden. Letteres erziedt sich empirisch und wird dienen, ersteres weniger paradox, ja begreislich zu maschen. Nämlich so: vermag des Menschen Wille, was man für Werk des Teuseis hielt; so kann er auch wohl vermögen, was man für Werk eines Gottes hielt. Sie res accendunt lumina vodus.

Im Mittelalter und bis zum Anfang bes 18. Jahrhunderts hielt man den Glauben an Gott für unzertrennlich von dem an den Teufel, und wer an letztern nicht glaubte, wurde schon des halb Atheist genannt: wir sehn, daß das so absurd nicht war.

Die Magie wurde beswegen als bem bosen Princip verswandt und aller Tugend und Heiligkeit entgegengesetzt betrachtet, weil sie gerade, wie die Tugend und reine Liebe, auf der metasphhischen Sinheit des Willens beruht, aber statt, wie jene, das Wesen des eigenen Individuums im fremden wiederzuerkennen, diese Sinheit benutzt, um den eigenen individuellen Willen weit über seine natürlichen Schranken hinaus wirksam zu machen.

So sehr auch das Bewußtsehn befangen ist durch die Form ber Erscheinung und daher Jeder acquieseirt auf dem Schicksal der eigenen Person, unbekümmert um die Leiden Anderer; so liegt dennoch im Bewußtsehn eines Jeden eine dunkse Ahndung von der blossen Scheinbarkeit dieser gaugen Ordnung der Dinge. Diese Ahndung tritt hervor im Gewissen.

Als ein anderes Phanomen dieser dunkeln Ahndung sehe ich an das Grausen, die Scheu bor bem Richt Ratürlichen. Diesem Grausen, dieser Scheu ist durchaus jeder Mensch unterworfen, ja selbst die klügern Thiere. Es entsteht jedesmal beim Schein einer Unterbrechung der formellen Gesetzmässigkeit der Natur. Ihm liegt eben die Ahndung zum Grunde, daß die

Scheibewand zwifchen unferem Selbst und allen anberen Wefen, welche Die Stupe unferes Egoismus und feiner Rube ift, boch teine absolute febn möchte, bag uns bie übrigen Wefen boch wohl eigentlich nicht fo fremb febn möchten, als bie Erscheinung ausfagt, sonbern einen Zusammenhang mit uns haben könnten, vor bem bas principium individuationis nicht schütt. Denn bas Graufen zeigt fich, fobalb wir burch irgent einen Zufall einmal irre werben am principio individuationis und ben übrigen Formen ber Erfcheinung, inbem nämlich einmal ber Sat bom Grund in irgend einer feiner Geftalten eine Ausnahme zu leiben fcheint, also z. B. wenn etwan irgend eine Beränderung ohne Ursache vor sich zu geben scheint, ein lebloser Rörper sich von felbst bewegt; ober eine offenbare Urfache ohne Wirkung bliebe, 2. B. inbem Giner in ber Sonne feinen Schatten würfe, ober fein Bilb im Spiegel nicht erblickte; ober wenn bas felbe Inbivibuum an zwei Orten zugleich mare; Jemand fich felbft wiederfahe; ober wenn bas Bergangene wieber gegenwärtig wurde, indem bie Zeit zurückgienge, ein Berftorbener wieder ba wäre u. bergl. m. ungeheuere Entfeten, bas jeber Menfc bei fo etwas empfindet. gründet sich zulett benn boch wohl barauf, bag wir bann plötlich irre werben am principio individuationis, an ben Erfenntnißformen ber Erscheinung, welche allein unser eigenes Individuum gesondert halten von der übrigen Welt. So auch erregen die Erscheinungen bes magnetischen Somnambulismus Grausen, wenn bie Somnambule bem Magnetiseur etwas fagt, bas er allein mif= fen tann. 3. B. Berr v. Strombed, ein Magnetiseur, batte gewiffe Berordnungen feiner Somnambulen fich aufgeschrieben. In einer spätern Rrife befrägt et fie um bie nämlichen Berordnungen; fie fagt: Sie haben fie ja icon aufgeschrieben, bas Papier liegt oben auf Ihrer Stube. Er fragt: wo ba? — In Ihrem Bult. - Er fragt, wie viele Zeilen bie Schrift hat; fie fagt: 16 Zeilen. — Wie er nachher auf sein Zimmer kommt, öffnet er bas Bult, gablt bie Zeilen und wie er gerabe 16 finbet, ergreift ibn jenes besondere Graufen, eben weil er irre wird am principio individuationis. \*)

<sup>\*)</sup> Ueber bas Grausen beim Jrrewerben am principio individuationis vergt. "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 63. — Die

Der Unglaube an Magie beruht auf bem Mangel ber Kansalverbindung bei ihren Hergängen. Die Schwierigkeit ber Magie
ist eben, daß ein bereits individualisirter und dadurch auf eine
bestimmte Materie beschränkter Wille auf eine andere wirken
soll, als wäre er nicht individualisirt. \*)

Die Einheit in letter Instanz zwischen bem Grundwesen unseres eigenen Ich und bem ber Aussenwelt erläutert nichts so unmittelbar, wie ber Traum: benn auch in diesem stehen Ansbere als völlig von uns verschieden da, in vollkommenster Objektivität, und mit einer uns von Grund aus fremden, oft räthselshaften Beschaffenheit, die uns oft in Erstaunen versett, uns überrascht, uns ängstigt u. s. w. — und doch sind wir dies Alles selbst. Eben so nun ist der Wille, welcher die ganze Aussenwelt trägt und belebt, eben der in uns selbst, wo allein wir ihn unsmittelbar kennen. Wohl aber ist es der Intelsekt in uns und in Andern, welcher alle diese Wunder möglich macht, indem er überall und durchgängig das selbsteigene Wesen in Subjekt und Objekt trennt, eine phantasmagorische Anstalt von unaussprechslicher Bewunderungswürdigkeit, ein Zauberer ohne Gleichen.

Wenn wir aus einem uns lebhaft afficirenden Traum erwachen, so ist was uns von seiner Richtigkeit überzeugt nicht sowohl sein Berschwinden, als das Ansbeden einer zweiten Wirtlichkeit, die unter jener uns so sehr bewegenden verborgen lag und nun hervortritt. Wir haben eigentlich alle eine bleibende Ahndung oder Borgefühl, daß auch unter dieser Wirklichkeit, in

obige ausssübrlichere Stelle über biefes Grausen ift aus Schopenbauers Borlesungen genommen. Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Schrift: "Arthur Schopenhauer, Bon ihm, über ihn" u. s. w., S. 456 ff. Der herausgeber.

ber wir leben und find, eine zweite ganz andere verborgen liegt: biese ist das Ding an sich, das baap zu biesem ovap.

Gott, Freiheit und Unsterblichkeit werden meistens als Hauptzwecke der Wetaphhsik angegeben: das erstere würde aber die zwei letzteren unmöglich machen. Auch könnte man sagen: das erstere wäre, im ontologischen Beweise, eine essentia ohne existentia, das zweite eine existentia ohne essentia.

Beim Schachspiel ift ber Zwed (ben Gegner matt zu machen) willführlich angenommen, bie Mittel bagu find in breiter Möglichkeit gegeben, die Schwierigkeit ift offenbar, und je nachbem wir bie Mittel flüglich benuten, werben wir jum 3wed tommen. Man entrirt bas Spiel beliebig. Bang ebenso ift es mit bem Menschenleben, nur bag man nicht beliebig, fonbern gezwungen entrirt, und ber Zwed (Leben und Dafebn) uns zwar zu Zeiten als ein willkührlich angenommener erscheint, ben man auch allenfalls aufgeben konnte, aber boch eigentlich ein natürlicher ift, b. h. ben man nicht aufgeben kann, ohne seine eigene Natur aufzugeben. Denken wir unfer Dafebn als bas Werk frember Willführ, fo muffen wir bie ichlaue Schalfheit bes schaffenben Beiftes bewundern, ber es gelang, uns einen momentanen und nothwendig fehr balb bei Seite zu legenden Zweck, bessen Nichtigkeit sogar nothwendig ber Reflexion beutlich wird, Leben und Dafebn, fo angelegen ju machen, bag wir, mit größtem Ernst barauf hinarbeitent, alle Kräfte in's Spiel seten, obwohl wir wiffen, daß sobald die Partie zu Ende ift, ber 3med für uns nicht mehr eriftirt und wir im Bangen nicht angeben können, was uns ben Zweck so angelegen macht, sonbern bies fo beliebig angenommen scheint, ale ber 3med, bem fremben Rönig Schach zu bieten, wir jeboch immer nur auf bie Mittel bebacht, über ben Zweck nicht weiter finnen und brüten: bies ift offenbar baburch erreicht, bag unfere Erfenntnig blog fähig ift,

nach Aussen und durchaus nicht nach Innen zu sehen, worein wir uns, weil es einmal nicht anders ist, ein für alle Mal gefunden haben. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist von Schopenhauer zur Erläuterung seines bekannten Sabes geschrieben, daß zwar jeder einzelne Willensatt eines erkennenden Individuums ein Motiv habe, keineswegs aber, daß jenes Wesen überhaupt will und auf diese Weise will, motivirt sei (f. "Belt als Wille und Vorstellung", I, §. 29). Der Herausgeber.

## 5. Bur Philosophie und Wissenschaft der Natur.

Uns die Welt im Raume, d. h. den großen mühltadsförmigen Sternhaufen, begränzt zu benken, sind wir durchans geneigt. Der einzige damit verbundene Uebelstand ist, daß sie gegen den unendlichen Raum, der sie umgtebt, unendlich klein wird. \*) Dieses läßt sich nun durch eine Erläuterung beseitigen, die jedoch zmachst mythisch auftritt.

Nach der Bedalehre ist nur ½ des Brahm in der Belt inkunirt, und ¾ bleiben frei von ihr, als seeliges Brahm. Der anschausiche Repräsentant dieser letzeren, oder eigentlicher zu reden der Berneinung des Billens zum Leben gegen die Besjahung ist der unendliche Raum gegen die begränzte und bei aller ihrer schwindesinden Grösse unendlich kleine Welt, in der die Besjahung sich objektivirt.

Wenn im absoluten Raum (b. h. abgesehen von aller Umgebung) zwei Körper sich in geraber Linie einander nähern; so ist es phoronomisch das Selbe und kein Unterschied, ob ich sage, A geht auf B zu, oder umgekehrt: aber dynamisch besteht der Unterschied, ob die bewegende Ursache auf A oder auf Beinwirkt, oder eingewirkt hat; welchem gemäß dann auch, je nachem ich A oder B hemme, die Bewegung ausbört.

Ebenfo ift es bei ber Rreisbewegung: phoronomifch ift

<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Wille und Borstellung", I, S. 557 ber 2. Aufl.; S. 588 ber 3. Aufl. Der Herausgeber.

es einerlei, ob (im absoluten Raume) die Sonne um die Erbe läuft, oder diese um sich selbst rotirt: aber dynamisch besteht der odige Unterschied und dazu noch dieser, daß, auf dem rotisenden Körper, die Tangentialkraft mit seiner Kohäfion in Konslikt tritt, und, vermöge eben dieser Kraft, der cirkulirende davonsliegen würde, wenn nicht eine andere Kraft ihn an das Centrum seiner Bewegung bände.

Sinfichtlich ber Rant'schen Repulsions - und Attraktions fraft, bemerke ich, bag lettere nicht, wie erstere, in ihrem Brobutt, ber Materie, aufgeht und erlifcht. Denn bie Repulfionetraft, beren Funktion bie Unburchbringlichkeit ift, kann erft ba wirken, wo ein frember Körper in ben Umfang bes gegebenen einzubringen versucht; also nicht über biefen hinaus. gegen liegt es in ber Ratur ber Attraftionsfraft, nicht burch bie Granze eines Rörpers aufgehoben ju werben, mithin auch über ben Umfang bes gegebenen Rörpers binaus zu wirten: fonft nämlich würbe jeder Theil des Körpers, sobald er abgetrennt worben, sofort auch ihrer Wirfung entzogen: fie attrabirt aber alle Materie, auch aus ber Ferne, indem fie alle als zu Ginem Rörper geborig betrachtet, junachft als jum Erblorper, und bann weiter. Bon biefem Gefichtspunkt aus tann man allerbings auch bie Schwere als ju ben a priori erkennbaren Eigenschaften ber Materie gehörig betrachten. Jeboch bloß in ber allerengsten Berührung ihrer Theile, welche wir Robafion nennen, ift bie Gewalt biefer Attraktion genugfam koncentrirt, um ber Anziehung bes Millionenmal gröfferen Rorpers ber Erbe fo weit zu wiberftehn, daß nicht die Theile des gegebenen Separatförpers in geraber Linie jenem zufallen. Ift aber die Robafion zu ichwach; fo geschieht dies: er zerbröckelt und zerfällt, burch bloffe Schwere seiner Theile. Jene Lohäfion selbst aber ift ein geheimnigvoller Buftanb, ben wir nur burch Sufion und Erftarrung, ober Auflöfung und Abbampfung, alfo nur burch ben Uebergang vom fulffigen zum feften Suftanbe zu Wege bringen fonnen.

Bei den Aftronomen ist es unbestritten, daß die Schwerkraft nicht, wie das Licht u. s. w., irgend einer Zeit bedarf, um ihre Wirkung fortzupflanzen; sondern diese ist momentan, in jede Ferne: — also eigentlich actio in distans, höherer Art, als alle jene phhisschen Kräfte.

Wer keinen Willen in ben Dingen annimmt, muß freitich, wie Cartesius und Lesage, die Schwere durch Stoß von Aufsen erklären. Denn wirklich steht die Alternative fest, entweder den Ursprung jeder Bewegung ganz in die äussere Ursache zu verlogen, wo dann jede Bewegung auf Stoß erfolgt, oder aber im Bewegten selbst einen inneren Drang anzunehmen, in Folge dessen sich bewegt, und den wir Schwere nennen. Sinen solchen inneren Drang können wir uns aber gar nicht and dere erklären, ja nur denken, denn als eben Das, was in uns der Wille ist; bloß daß hier seine Richtung nicht so einseitig und (auf der Erde) stets senkrecht abwärts gehend ausställt, wie dort; sondern sehr mannigsaltig wechselnd, je nach Maaßgabe der Bilder, die sein Intellekt, die zu welchem er hier seine Emspfänglichkeit gesteigert hat, ihm vorhält; dennoch aber stets mit derselben Nothwendigkeit, wie dort.

Daß bas Wesen ber Kräfte in ber unorganischen Ratur ibentisch mit bem Willen in uns ist, stellt sich Jebem, ber ernstlich nachbenkt, mit völliger Gewißheit und als erwiesene Wahrsheit bar. Daß sie paradox erscheint, beutet bloß auf die Wichtigsteit ber Entbeckung.

Statt zu fagen: "In ber Birkung kann nicht mehr liegen, als in ber Urfache", — welches falsch ift, ba bie kleinste Ursache oft die größte Birkung hervorruft, — foll man sagen: Die Einwirkung eines Körpers auf einen andern kann aus diesem nur die Aeusserungen der in bemselben als seine Qua- litäten liegenden Kräfte hervorrufen, und diese Aeusserungen treten jest als Wirkung auf: diese kann reich und maunigsaltig

sehn, während ber als Urfache auftretenbe Körper nur einer einfeitigen und ärmlichen Aeusserung fähig ift.

So oft, burch groffe Naturrevolutionen, die Oberfläche unsferes Planeten untergeht und mit ihr alle Geschlechter der Lebensben, so daß neue zu entstehn haben; so ist dies ein changement de décoration auf dem Welttheater.

Die generatio aequivoca ist gewissermaaßen a priori gewiß, aus bem Grunde, daß Thiere aller Art wirklich dasind. Woher in aller Welt sollen sie dem sonst gekommen sehn, nur irgend denkbarer Weise? — Bas mehnen denn die Herren? etwan vom Himmel gefallen? — Daß aus dem Unorganischen die untersten Pslanzen, aus dem sanlenden Reste dieser die untersten Thiere, und aus diesen stusenweise die oberen entstanden sind, ist der einzige mögliche Gedanke.

Die Insekten und andere untere Thiere in ihrem Gehn und Thun, Treiben und Beabsichtigen sind anzusehn als die ABC. Schützen ber Schöpfung: sie liefern die Rudimente unseres Thuns und Treibens.

Wenn die Natur ben letten Schritt bis zum Mensichen, statt vom Affen aus, vom Hunde ober Elephanten ans genommen hätte; wie ganz anders wäre da der Mensch. Er wäre ein vernünstiger Elephant, ober vernünstiger Hund, statt daß er jett ein vernünstiger Affe ist. Sie nahm ihn vom Affen aus, weil es der kürzeste war; aber durch eine kleine Aenderung ihres früheren Ganges wäre er von einer andern Stelle aus kürzer geworden.

Memder Boolog ift boch im Grunde nichts weiter, als ein --- Affen=Registrator.

Das Thun und Treiben ber Menfchen, in jeber, ber wichtigsten, wie ber unwichtigsten, ihrer Beschäftigungen, ja in jeber ihrer Bewegungen, trägt ben eigenthümlichen Charakter bes Absichtlichen und Borsätlichen und baburch gewährt es einen von ben Bewegungen ber Thiere so grundverschiebenen Anblick, daß, wenn wir uns einen, vom ferusten Planeten gekommenen, ganz unkundigen Beobachter benken, ihm augenscheinlich sehn müßte, daß die Menschen von einer Gattung Motiven bewegt werden, welche für die Thiere gar nicht vorhanden ist. Das sind die Begriffe, die nichtanschaulichen, abstrakten Borstellungen.

In der Revue de deux Mondes vom 15. März 1857 steht ein Aufsat: Les Anglais et l'Inde, von einem Major Fridolin, der in Indien gewesen ist, zum Theil sogar nach dem speciellen und persönlichen Bericht eines englischen Offiziers, ein höchst merkwürdiges Phänomen, nämlich daß im Königreich Oude, in den Wäldern unweit Auchow, es oft vorgesommen sei, daß ein Wolf Kinder, selbst schon dreisährige geraubt und mit seinen Imgen ausgesüttert habe; wonach dann das Menschenkind ganz thierisch geworden und geblieden sei. Eingesangen, selbst erst 9 Jahr alt, hat man ein solches nie mehr zur Menschlichkeit, Sprache und Bernunft erziehen können. Einen Solchen hat man sogar, neben anderen Thieren, im Käsig einer Menagerie gehalten.

ŝ

١

Í

X

Danach wäre die Geschichte des Romulus und Remus nicht fabelhaft. — Man muß bebenken, daß der Wolfshunger das Kind fressen möchte und erst überwunden werden muß, von etwas Stärkerem, also von dem Wunsch, dies Kind seiner Brut beizugesetten.

Ist es ba nicht höchst bebeutsam, daß, wie der Mensch, burch Zähmung und Humanistrung einer Wolfsart, sich seinen treuesten Freund, den Hund, erworben hat, welches Cuvier als seine kostbarste Eroberung bezeichnet, — gerade der Wolf Men-

schmpathie, einer geheimen Wahlverwandtschaft zwischen beiden generibus? welche dann auch zur Erklärung der oft gränzenlosen Liebe zwischen Herr und Hund dienen kann. Auch könnte man als erläuterndes Analogon berselben den entgegengesetzten Fall betrachten, nämlich die starke Antipathie, ja den entsetzlichen Abschen, welchen viele Menschen gegen Kröten haben, und der nicht auf einem physischen, noch ästhetischen, sondern auf einem geheimen metaphysischen Grunde beruhen muß; — wobei noch zu erwägen, daß von jeher zu magischen Künsten Kröten gebraucht worden sind, — nicht etwan gistige Schlangen.

Gine Anthropologie mußte brei Theile haben:

- 1) Beschreibung bes äufseren ober objektiven Menschen, b. h. bes Organismus.
- 2) Beschreibung bes inneren ober subjektiven Menschen, b. h. bes Bewußtsehns, bas biesen Organismus begleitet.
- 3) Rachweisung bestimmter Berhältniffe zwischen bem Bewußtsehn und bem Organismus, also zwischen bem äuffern und innern Menschen. (Lepteres nach Cabanis zu bearbeiten.)

Psychologie als selbstständige Wissenschaft kann kann bestehen; denn die Phänomene des Denkens und Wollens lassen sich nicht gründlich betrachten, wenn man sie nicht zugleich anssieht als Wirkung physischer Ursachen im Organismus: daher setzt sie Physiologie voraus, und diese Anatomie: sonst bleibt sie höchst oberstächlich. Daher ist nicht Psychologie, sondern Ansthropologie zu lehren: diese begreift aber jene zwei soust mes dizinischen Wissenschaften und erhält dadurch ein unverhältnißs mässig grosses Gebiet.

Daß die Korporisation nur der Ausbruck des Willens sei, drücken die Puranas recht schön aus in der Episode des Mahabarata Sundas und Upasundas, 3. Gesang (Bopp, Arbschuna's Reise zu Indra's Himmel, nebst andern Episoden des Mahabarata, 1824). Da hat Brahma die Tilstama, das schönste aller Weiber, geschaffen, und sie umgeht die VersammLung der Götter. Schiwa hat solche Begier, sie anzuschauen, daß wie sie successive den Kreis umwandelt, ihm vier Gesichter nach Maaßgade ihres Standpunktes, also nach den vier Bestigegenden hin entstehn: darum hat Schima vier Gesichter: eben so entstehen dem Indra bei derselben Gelegenheit unzählige Augen auf dem ganzen Leibe.

Die Henrung hung, anima vogetativa, ist der Wille, als Ding an sich: die hung ausInzung und diaungeung, anima sensitiva et rationalis, sind Brodukte jeuer und folglich sekundär: daher alles Lebende jene erste hat, die zweite erst die Thiere, die dritte bloß der Mensch.

In ben Werken bes Agrippa von Nettesheim, Bb. I steht ein Commentarius in Plin. hist. nat. lib. XXX, c. 2, incerti auctoris, barin es heißt: quatuor enim gradibus naturam humanam constare eruditiores testantur, quos vocant esse, vivere, sentire, intelligere. (Man müßte es beutsch geben: basehn, leben, erkennen, benken: — wo es richtiger wäre.) —

Das ist eine sehr gute und treffende Bezeichnung der vier Stufen des Dasehns oder der Objektität des Willens. Esse, vivere, intelligere giebt als Eintheilung schon Augustinus de libero arbitr. II. 3.

Daß bas Kind im Mutterleibe fein Bewußtsehn hat, geht schon baraus hervor, daß es nicht respirirt. Thätigkeit des Gehirns ist zur Respiration nothwendig; und wahrscheinlich verhält es sich auch umgekehrt so.

Die richtige Bestimmung der vier Temperamente nach dem Grad und der Leichtigkeit der Erregbarkeit steht schon in Blumenbach's Physiologie, §. 79.

To antInμητικον (pars animi concupiscibilis) und το Τυμοείδες (pars animi irascibilis) des Plato sind die Quelle aller Affekte und Leidenschaften. Richtige Aequivalents jener Aussbritde giebt es im Deutschen nicht.

Unser cerebraler Intellekt könnte vielleicht als eine blosse Schranke und Hemmung betrachtet werben, welche die Gesbanken der geschiedenen Individuen, wie auch das Zukinstige und Abwesende vom Bewußtsehn ausschließt. Denn die Kennteniß von diesem Allen würde für uns so unnüg und bloß zur Duaal sehn, wie der Pflanze, die keine Irritabilität und Lokomostivität hat, die Sensibilität und Verception sehn würde.

Die Einstellung ber animalischen Funktionen ift ber Schlaf; bie ber organischen ber Tob.

Das Genie und die hellsehende Somnambule sind die zwei abnormen Erhöhungen der beiden entgegengesetzten Centra des Nervenshstems in ihren Funktionen. Ersteres ist nur beim männlichen, Letteres nur beim weiblichen Geschlecht möglich, allenfalls bei Knaben vor der Pubertät.

Dag ber so unermeßliche Unterschied zwischen Menschen böherer und niederer Art nicht hingereicht hat, zwei Species zu konstituiren, könnte Einen wundern, wohl gar betrüben.

Ob wohl je ein Mensch von großem Geiste geschielt hat?
— Ich glaube es nicht, obwohl mir die zwei phhsischen Ursachen bes Schielens, Schwäche des einen Auges, oder abnormale Kürze eines Augenmussels, bekannt sind. Schielen die Thiere?

Himly hat bemerkt, daß das Hervorrusen des physiologischen Farbenspektrums die Augen angreift. Wirklich ist dasselbe für die Augen, was Onanie für die Genitalien: hingegen ist das wirksliche Erblicken der geforderten Farbe für die Augen, was die natürliche Geschlechtsbefriedigung für die Genitalien. Beide letzern Fälle sind das Zusammentressen und Neutralisiren der entgegengesetzten Pole: in den beiden erstern hingegen muß der eine wirklich gegebene Pol den andern aus sich selbst ersetzen.

Bei Läufen auf ber Flöte, bie in schneller und starter Abwechslung von der untern zu den beiden obern Oktaven heraufsund herabspringen, scheinen dem Zuhörer unverkennbar die tiefen Töne von einem andern Ort, als die hohen, auszugehen. Sollte hierin nicht ein Schlüssel zum Bentriloquismus liegen?

## 6. Bur Aefthetik.

Der Unterschied des Grades der Geisteskräfte, welcher eine so weite Klust offen hält zwischen dem Genie und dem gewöhnlichen Erdensohn, beruht zwar auf nichts weiterem, als einer größern oder geringern Entwicklung und Bollendung des Cerebralsystems: dieser Unterschied ist aber dennoch so wichtig, weil diese ganze reale Welt, in der wir leben und sind, ihr Dassehn bloß in Bezug auf ein solches Cerebralsystem hat, jener Unterschied demnach eine andere Welt und ein anderes Dasehn setzt. Zudem beruht der Unterschied zwischen Mensch und Thier auf demselben Umstand.

Das Wesen des Genies ist ein Maaß der Erkenntnißkrast, welches das zum Dienst eines individuellen Willens erforderliche weit übersteigt. Aber dies ist eine bloß relative Bestimmung: sie wird erreicht sowohl durch Herabstimmung des Willens, als durch Erhöhung der Erkenntniß. Es giebt Menschen, bei denen das Erkennen über das Wollen überwiegend ist, ohne eigentliches Genie: ihre Erkenntnißkrast ist zwar grösser, als die gewöhnliche, jedoch nicht in hohem Grade: ihr Wille aber ist schwach; sie wollen nicht hestig; daher beschäftigt sie das Erkennen an und sur sich mehr, als ihre Zwecke: sie sind Leute von Talent, verständig und dabei sehr genügsam und heiter: ein solcher war Fernow.

Klarheit, Heiterkeit, Vernünftigkeit und durch dies Alles Glück hängen ab von dem Berhältniß, welches in jedem Menschen der Intellekt zum Willen hat, von dem Maaße, in welchem ersterer überwiegend ist: aber das Genie, die Größe des Geistes hängt ab von dem Berhältniß, welches der Intellekt eines Menschen zu dem aller andern hat, von dem Grade, in welchem er ihn übertrifft, wobei sein Wille verhältnißmässig eben so viel stärker sehn kann: daher beide Vorzüge gar nicht nothwendig beissammen dasind.

Der Normalmensch ist gänzlich auf bas Sehn verwiesen; bas Genie hingegen lebt und webt im Erkennen. Daraus folgt, ba alle Dinge herrlich zu sehn, aber schrecklich zu sehn, baß auf dem Leben der gewöhnlichen Leute ein dumpfer, trüber, einsförmiger Ernst liegt, während auf der Stirn des Genies eine Heitiger sind, als die der Gewöhnlichen, obsichon seine Schmerzen heftiger sind, als die der Gewöhnlichen, doch immer noch durchsbricht, wie die Sonne durch Regenwolken; welches am sichtbarssten wird, wenn man das Genie mit den Andern in gleicher Bedrängniß erblickt: da erkennt man, daß es zu diesen sich vershält, wie der Mensch, dem allein das Lachen zusteht, zu dem in dumpfem Ernst dahinlebenden Thiere. \*)

Der gewöhnliche Mensch wird, wenn ihm hundert Wünsche sehlschlagen, den 101. aufrichten, unermüblich im Hoffen und auf tausendfältige Art zu befriedigen. Dem Genie giebt sein beisgesellter heftiger, gewaltiger Wille den Anlaß zur Entzweiung mit der Welt, welche dem interesselosen Kontempliren derselben vorhergehn muß.

Wenn nun der gewöhnliche Mensch, dessen Erkenntniß eigentlich immer nur zum Behuf seines Wollens thätig ist und nur durch das Interesse seillens in Bewegung gesetzt wird,

<sup>\*)</sup> Bergl. "Welt als Wille und Borstellung", II, Cap. 31 (S. 380 sf. der 2. Aufl.; S. 433 sf. der 3. Ausl.).

eben zu biesem Behuf, nämlich um irgend einen individuellen Zweck zu erreichen, ein Kunstwerk ober eine Philosophie zu versertigen beschließt, so treibt ihn sein Wille, die Welt willenslos anzuschauen; aus Interesse will er die Welt ohne Interesse bestrachten: er geräth also in benselben Widerspruch mit sich, wie ber vergnügte Erbe, der weinen soll und will. Aus dem Widersprechenden seines Borhabens geht hervor, wie unmöglich es sei, daß es ihm Ernst damit werde, und hieraus, wie nothwendig er stümpern muß.

Wie die schönften Tonstücke am schwersten zu fassen sind und nur für Geübte, weil sie aus langen Sätzen bestehn und erst nach langen Irrgängen den Grundton wiederfinden, so kommen grosse Geister erst nach großem Zwiespalt, schweren Zweisseln, großen Irrthümern, langem Besinnen und Schwanken in's Gleichgewicht; wie lange Perpendikel große Halbkreise beschreisben. Rleine Geister sind bald mit sich und der Welt im Reinen und versteinern: Jene aber grünen, leben, bewegen sich ewig.

Wie offenbar die Thiere manche Berstandesverrichtungen, wie z. B. das Zurücksinden eines Weges, das Erkennen einer Person u. dergl., weit besser als der Mensch vollziehn, — eben so ist zu vielen Angelegenheiten des wirklichen Lebens das Genie ungleich weniger sähig und tauglich, als der gemeine Kopf. Und wie ferner die Thiere eigentlich nie auf Narrheiten gerathen; eben so ist diesen der gewöhnliche Mensch nicht in dem Grade unterworsen, wie das Genie.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. "Welt als Wille und Borstellung", II, Cap. 31 (S. 387 ff. der 2. Ausl.; S. 441 ff. der 3. Ausl.) und "Parerga", II, S. 75 f. der 2. Ausl. . Der Herausgeber.

Zwischen dem Genie und dem Wahnsinn ist die Achnlichkeit, daß sie in einer andern Welt leben, als die für Alle vorhandene.

Das Genie thut basselbe (mehr ben Zwecken ber Gattung, als bes Individuums zu dienen, sich für jene aufzuopfern) auf ber Seite ber Borstellung, also auf erhabenere Art, was die leidenschaftlich Liebenden auf der Seite des Willens. In beiden Arten fällt für die der Gattung also dienenden Individuen eigensthümlicher Genuß und eigenthümliche Quaal ab: sie leben in erhöhter Potenz.

Das Genie, welches auf seine Weise schon einmal für die Gattung lebt, ist weder geeignet, noch berusen, es auch auf die andere Art zu thun. — Sonderbar genug, daß die Perpetuirung bes Namens sich an beide Arten knüpft.

Wenn das Individuum Sorgen ober Schmerzen quälen, ober heftige Wünsche es martern; so liegt der Genius in Ketzten, er kann sich nicht rühren: nur wenn Sorge und Wünsche schweigen, ist die Lust der Freiheit da, in der er leben kann, dann sind die Bande der Materie abgeworsen, der reine Geist bleibt übrig, das reine Subjekt des Erkennens. Daher, wen der Genius heimsucht, der bewahre sich vor Schmerzen, halte die Sorgen ferne, beschränke seine Wünsche; aber die, welche er nicht unterdrücken kann, befriedige er völlig: nur so wird er sein seltenes Dasehn zum größtmöglichsten Vortheil benutzen, zu seiner eigenen Freude und der Welt Gewinn.

Zu kämpfen mit Noth, Sorgen und versagten ober verpönten Wünschen ist ein gutes Tagewerk für Die, welche, wenn sie bavon frei wären, mit der Langenweile zu kämpfen hätten und badurch auf schlechte Streiche verfielen, nicht aber für Den, dessen wohlbenutzte Stunde Jahrhunderten Früchte bringt. Er ist (wie Diderot sagt) kein bloß moralisches Wesen.\*)

<sup>\*)</sup> Die hier erwähnte Aeufferung Diberots führt Schopenhauer noch an einer andern Manuscriptstelle an, wo er fagt: "Der Mensch von

Die Gesetze bes Mechanismus gelten nicht mehr, wo ber Chemismus wirkt, und die Gesetze dieses nicht mehr, wo organisches Leben angesacht worden; so gelten die Regeln für die gewöhnlichen Menschen nicht für die Ausnahmen, so wenig als beren Genüsse diesen genießbar sind.

Die Störungen, welche bem reinen Intellekt ber Wille stets bereitet, lassen sich in zwei Klassen bringen: Sorgen und Leidenschaften. Jene sind das Fliehen vor meistens wirklichen Uebeln: diese das heftige Berfolgen eingebildeter Genüsse. — Beide heben die freie Thätigkeit des Intellekts auf. Meistens ist es das eine von beiden, welches uns vor dem andern bewahrt. Will das Schicksal ein Genie Früchte tragen lassen; so sührt es solches die schmale Strasse zwischen beiden durch, welches jedoch wohl nie in so gerader Linie gelingen wird, daß jenes nicht ausnahmsweise, dann und wann, bald der einen, bald der andern anheimstele; woraus ein merklicher Rabatt seiner Kräfte und Leistungen sich ergiebt.

Die mittelbaren und sekundären Bortheile vom Genie (Theilnahme, Anerkennung, Ruhm, Ansehn, Shre und durch biese herbeigeführte persönliche Wohlsahrt) hat wohl nie Einer mehr, als Göthe genossen. Aber wer wird glauben, daß sein Glück im Genuß dieser und nicht in dem seines eigenen Geistes bestanden hat, und daß er nicht gern vom schallenden Lobe seiner Berehrer in die Einsamkeit, zu seinen eigenen Gedanken, gestosben ist? —

Zu jenen mittelbaren Bortheilen gelangt man burch ein Talent viel leichter und bequemer; hingegen bringt bas Genie so viele mittelbare Nachtheile mit sich, ba ein damit begabter

Genie ist nicht, gleich den Uebrigen, ein bloß moralisches Wesen; sondern er ist der Träger des Intellekts einer Welt und mehrerer Jahrbunderte. (Die Bemerkung steht in der Vorrede des Neveu de Rameau in Oeuvres inédites de Diderot.) Er lebt daher mehr der Anderen als seiner selbst wegen." Der Herausgeber.

Mensch heterogen, abnorm, isolirt, einsam, zum täglichen, gewöhnlichen Thun und Treiben bes Menschenlebens untauglich, überdies durch das Abnorme seiner Organisation, sosern das Nervenspstem unverhältnismässig überwiegt, auch leicht reizbar, melancholisch und hhpochondrisch ist, — daß nur die Größe der unmittelbaren Bortheile (der Genuß des eigenen Geistes) darüber trösten und es trozdem Allen noch wünschenswerth maschen kann.

Dies ist der Fluch des Menschen von Genie, daß in demsselben Maaße, als er den Andern groß und bewundernswürdig erscheint, sie ihm klein und erbärmlich vorkommen. Diese Meisnung muß er sein Leben lang unterdrücken, und mit der ihrigen halten sie es meistens eben so. Inzwischen ist er verdammt, in einer öden Welt zu leben, wo er nicht auf seines Gleichen trifft, wie auf einer Insel, die keine andern Bewohner hat, als Affen und Papageien. Und dabei neckt ihn ewig die Täuschung, daß er von Weitem einen Affen für einen Menschen ansleht.

Die Toleranz, welche man oft an grossen Männern bemerkt und preiset, ist wohl immer bas Kind der größten Menschenderachtung: denn erst wenn ein grosser Geist von dieser
ganz durchdrungen ist, hört er auf, die Menschen für seines
Gleichen zu halten und diesem entsprechende Forderungen an sie
zu machen. Dann freilich ist er gegen sie so tolerant, wie wir Alle gegen die Thiere, denen wir ihre Unvernunst und Bestialität weiter nicht vorwersen. Bis dahin aber ist sein Zustand ähnlich dem eines Menschen, den man, ihm zum Possen, in ein
Zimmer, dessen Wenschen, den man, ihm zum Possen, in ein
Zimmer, dessen Genschen mit lauter sphärisch und uneben geschlifsenen Spiegeln bedeckt sind, gesperrt hätte, so daß, wo er hinsieht, ihm sein mannigsaltig verzerrtes Ebenbild entgegenkommt.

Wenn man das llebermenschliche und Göttliche des Genie's erwägt und doch andererseits gestehen muß, daß nicht das Genie, sondern nur der reine Wille, das Nicht-Wollen des Lebens, es sei, das aus dieser jammervollen Welt erlöst; so ist dies beängstigend und es erscheint sast als ein Unrecht, das die ewige

Gerechtigkeit begienge. Allein aus folgenber Betrachtung geht bervor, wie bas Benie jum Beil und jur Erlösung führt. ift immer bas Leiben, bas angeschaute ober bas felbstempfundene, was ben Willen zum Leben bricht und baburch von biefer Welt. bie feine Sichtbarteit ift, erlöft: nur beim volltommen Beiligen reicht hiezu bas bloß angeschaute Leiben bin, bas empfundene muß bei jebem Menschen binzukommen. Nun ift bas Leiben, welches bem Genie als solchem eigen ift, und bem biefes nie entgeht, die Debe und Ginsamkeit in einer Welt, in ber es fast nie auf feines Gleichen trifft, fonbern unter ihm icheinbar abnlichen, aber in ber Sauptfache fremben Wefen fich berumftößt; was Diogenes burch seine Laterne ausbrückte. Dieses Leiben reicht icon bin, bem Genie ben Willen jum leben ju brechen und ihn abzuwenden von biefer öben freubenleeren Belt, in ber er wie ein vornehmer ebler Staatsgefangener im felben Rerter mit gemeinen Berbrechern fich befindet. Dies Leiben ift aber von einer eblen Art, es wird burch bas Bewußtsehn, bag es eben nur Folge seiner eblern Natur ift, zwar nicht aufgehoben, aber ftets gemilbert: und boch tritt es bei ihm an bie Stelle ber gewöhnlichen wilbern Schmerzen, beren es bebarf, um ben gewöhnlichen Menfchen vom Willen zum Leben zu beilen. \*)

Ob nicht alles Genie seine Burzel hat in der Bollkommenheit und Lebhaftigkeit der Rückerinnerung des eigenen Lebenslaufs? Denn nur vermöge dieser, die eigentlich unser Leben zu einem grossen Ganzen verbindet, erlangen wir ein umfassenderes und tieseres Verständniß desselben, als die Uebrigen haben. \*\*)

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten, zu Dresden 1816 geschrieben. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diese Stelle ist aus Schopenhauers "Senilia".

Jüng ling sich önheit verhält sich zu Madchenschönheit, wie Delmalerei zu Pastell.

Einen Einbruck bes Erhabenen in niedrigem Grabe\*) geben schon die einsamen Schatten hoher Eichen, z. B. die "heiligen Hallen" bei Tharand. Ja die eintretende Stille jedes schönen Abends, wo das Gewirre und Getreibe des Tages schweigt, die Gestirne allmälig hervortreten, der Mond aufgeht, — alles dies stimmt schon erhaben, weil es uns ablenkt von der Thätigkeit, die unserm Willen dient und zur Einsamkeit und Betrachtung einladet. Die Nacht ist an sich erhaben.

Ueberaus stark habe ich ein Mal ben Einbruck bes Erhabenen von einem Gegenstande erhalten, ben ich bloß hörte, ohne ihn zu sehen: dieser Gegenstand ist aber wohl auch einzig in der Welt. Sie wissen, daß der grosse Canal du Languedoc\*\*) das Mittelländische Meer mit der Garonne und dadurch mit dem Ocean verdindet. Um den Kanal mit Wasser zu versehen, ist solgende Anstalt gemacht. Einige Meisen von Toulouse liegt Casdelnandary und etwan eine Meise von hier St. Feriol: auf einem Berge bei diesem Städtchen ist ein See oder grosses Wasserbassen, seten Quellen diesen See süllen. Nun ist unter dem See, im Berge eine Wasserleitung, welche das Wasser aus dem See, so oft es nöttig ist, in den Kanal läßt: ein gewaltiger Krahn hält diese Wasserleitung geschlossen, sperrt den See und wird nur geöffnet, wenn das Wasser ausströmen soll. Man sührte mich einen lan-

<sup>\*)</sup> Bergl. über das Erhabene im niedrigen Grabe die "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 39, S. 231 der 2. Ausl.; S. 240 der 3. Ausl. — Obiges Beispiel des Erhabenen, so wie die in den beiden solgenden Stellen angeführten Beispiele sind aus Schopenhauers Borslesungen genommen.

<sup>\*\*)</sup> Ganz kurz und in einem andern Zusammenhange erwähnt Schopenhauer den Languedoker Kanal in den "Parergis", 2. Aufl., II, §. 76 (1. Aufl. §. 75). Der Herausgeber.

gen Gang burch ben Berg; bicht neben biefem Gang, aber burch eine Wand von ihm getrennt, ift ber gemanerte Weg bes Waffere, am Enbe bee Banges aber ber groffe Rrahn: nachbem mir ber Führer bie febr nöthige Erinnerung gegeben hatte, nicht ju erschrecken, öffnete er ben Krahn und nun erhob fich bas lautefte Gebrüll, mas man wohl auf ber Welt hören tann, ursacht von ber groffen Waffermaffe, bie nun, in biefem eingeschlossenen Raum, im Gange nebenan, burch ben ganzen Berg in ben Ranal ftromt. Bon biefem entfetlichen Lerm ift es nicht möglich, fich eine Borftellung ju machen, es ift viel lauter als ber Rheinfall, weil es im eingeschlossenen Raum ist: hier burch irgend etwas einen noch borbaren Laut zu verursachen, ware ganz unmöglich: man fühlt sich burch bas ungeheuere Getofe gang und gar wie vernichtet: weil man aber bennoch völlig ficher und unverlett fteht, und bie gange Sache in ber Berception por fich geht; so stellt sich bann bas Gefühl bes Erhabenen im boch= ften Grabe ein; biefes Mal burch einen bloß hörbaren Gegen= ftand, ohne alles Sichtbare veranlagt. Uebrigens geht man nachber auch in ben anbern Gang und fieht bas Baffer aus bem Rrahn ftromen: bier wird man aber nicht fo febr babon erfcbuttert, theils weil ber erfte Einbruck vorüber ift, theils weil man bie Urfache bes Getofes por Augen bat. Wer je in's fübliche Franfreich fommt, verfäume es ja nicht.

Alle Die, welche Aeghptische Phramiben gesehn, berichten einstimmig, daß dieser Anblick mit einer Rührung erfüllt, welche durch die Beschreibung gar nicht mitgetheilt werden kann. Ohne Zweisel gehört auch diese Rührung dem Gefühl des Ershabenen an, welches hier einen gemischten Ursprung haben mag. Schon die Grösse der Phramide läßt das Individuum die Kleinsheit seines eigenen Leibes fühlen; sodann fällt es in die Augen, daß dies ein Werk von Menschenhand ist und schnell dringt sich der Gedanke auf, wie viele Tausende von Individuen ihr Leben lang an diesem Kolosse arbeiteten; wodurch abermals das betrachtende Individuum sich als sehr klein empfindet: endlich kommt hinzu die Ueberzeugung von dem hohen Alter dieser Werke, man gedenkt der unzähligen Individuen, die seitdem ihr kurzes

Leben vollendet, während jene Werke der Bernichtung troten: so fühlt man bei diesem Anblick sich auf mannigsache Weise als Individuum unendlich klein gemacht; aber über diese dem Willen ungünftige Verhältnisse erhebt man sich zum Justand des reinen Erkennens in der Betrachtung dieser einfachen und edlen Massen, die im Sonnenlicht so rein und beutlich dastehn, und so entsteht das Gefühl des Erhabenen.

Die verschiedenen Ginbrude, welche bier vereint wirfen, erhalten wir einzeln von minder fernen Gegenständen, und auch so erregen fie bas Gefühl bes Erhabenen. Sehr hohe Berge febn wir mit großem Benug an und werben erhaben geftimmt: Die bloffe Gröffe ber Maffen macht unfere Person unendlich flein; aber fie find ber Gegenftand unferer reinen Beschauung, wir find bas Subjekt bes Erkennens, ber Trager ber ganzen Objekten-Es ift bas Mathematisch-Erhabene. - Die noch bastebenben Ruinen bes Alterthums ruhren uns unbeschreiblich, bie Tempel zu Baftum, bas Rolifeum, bas Pantheon, Macenas Saus mit bem Wafferfall im Saal; benn wir empfinden bie Rurge bes menschlichen Lebens gegen bie Dauer biefer Werke, bie Hinfälligkeit menfolicher Groffe und Pracht: bas Individuum fcrumpft ein, fieht fich als fehr flein, aber bie reine Erkenntniß bebt uns barüber hinaus, wir find bas ewige Weltauge, mas biefes Alles fieht, bas reine Subjekt bes Erkennens. Es ift bas Gefühl bes Erhabenen.

Alle großen Dichter haben bie Gabe ber Anschaulichkeit, weil sie von Anschauungen ihrer Phantasie ausgehen, nicht von Begriffen, wie die Nachahmer. (Das ist ein tolles Wagstück, in Andern lebhaste Anschauung erregen zu wollen, während man selbst blosse Begriffe hat, Wärme mittheilen zu wollen, während man selbst kalt ist.) Aber am wunderbarsten wird jene Gabe da, wo sie uns Dinge anschauen läßt, die wir nicht aus der Wirkslichkeit kennen, weil sie in der Natur nicht vorkommen, und also auch der Dichter selbst sie nicht in der Wirklichkeit gesehen hat, er sie aber dennoch so schildert, daß wir sühlen, wenn Dergleischen möglich wäre, so müßte es so und nicht anders aussehn.

Hierin ist einzig Dante. Er schilbert die Hölle: lauter Zusammenstellungen, die in der wirklichen Welt nicht sehn können,
und dennoch so wahr, daß wir Alles sehen, die Stadt der Reter,
beren Wohnungen glühende Särge sind, darin sie liegen; den
Sumpf von siedendem Bech, daraus die Verdammten die Köpse
heraussteden, wie die Frösche aus dem Sumps. — Daher sage
ich, die Grösse des Dante besteht darin, daß, während andene
Dichter die Wahrheit der wirklichen Welt haben, er die Wahrheit des Traumes hat. Er läßt uns unerhörte Dinge gerade
so sehen, wie wir dergleichen im Traume sehen, und sie täusschen
uns eben so. Es ist, als ob er jeden Gesang die Nacht über
geträumt und am Morgen ausgeschrieben hätte. So sehr hat
Alles die Wahrheit des Traumes.\*)

Der Dichter soll seine Personen so schaffen, wie die Natur selbst, sie denken und reden lassen, jedes seinem Karakter so gemäß, wie wirkliche Menschen dies thun. Hiebei ist jedoch eine Erklärung nöthig, um dem Mißverständniß vorzubeugen, daß die strengste Natürlichkeit aller Aeusserungen zu suchen sei. Das ist nicht; denn sonst wird die Natürlichkeit leicht platt. Bei aller Wahrheit in der Darstellung der Karaktere, sollen diese doch idealisch gehalten sehn. Wir wollen uns beutlich machen, was dies eigentlich heißt.

Wirkliche Menschen haben Jeder seinen Karakter, Manche haben einen sehr bestimmten, eigenthümlichen Karakter: allein sie bleiben diesem nicht immer auf gleiche Weise getreu, sie handeln und reden nicht immer ihrer Individualität gemäß. Ich mehne hier nicht die Möglichkeit der Verstellung, die setze ich bei Seite. Sondern die stets, besonders nach dem physischen Besinden wechselnde Laune macht, daß Ieder seinen Karakter nicht allezeit gleich energisch äussert; irgend ein besonderer Eindruck, den er erhalten, giebt für eine Periode seinem Karakter eine ihm fremde Stimmung; gewisse Begriffe und allgemeine Wahrheiten, die ihn zu einer Zeit frappirt haben, modisiziren dann eine Weile sein Re-

<sup>\*)</sup> Diese und die nachstfolgende langere Stelle ift aus Schopenhauers "Borlesungen" genommen. Der Herausgeber.

ben und Thun, bis er zulett boch wieder zu seiner Natur guruckfehrt: baber also zeigt in ber Wirklichkeit jeder Karakter mancherlei Anomalien, die fein Bilb für ben Augenblick undeutlich machen. Daher also wird bas Thun und Reben eines Jeben nicht allezeit feiner Individualität gemäß ausfallen und Rochefoucaulb hat gang Recht zu sagen: "Wir find bisweilen uns felber fo unähnlich, als wir Anbern unähnlich sind. (On est quelquesois aussi différent de soi-même, que des autres.) Daher wird in einzelnen Fällen ber Weise sich thöricht zeigen, ber Rluge dumm, der Tapfere feige, der Eigensinnige nachgiebig, der Harte und Rauhe sanft und milbe, auch alles umgekehrt. Also in der Wirklichkeit fällt, burch vorübergebende Stimmungen ober Ginfluffe, Jeber bisweilen aus feinem Karafter: aber fin ber Boefie barf bies nie febn; benn unfere Befanntichaft mit ber poetischen Berson ift von kurzer Dauer und immer nur einsettig: baber muffen von ihr alle jene Anomalien bes Rarafters ausgeschloffen bleiben, fie muß in ihrem Thun und Reben ihren Karafter beutlich, rein und ftreng tonfequent offenbaren. Dies eben beifit, ber Rarafter muß ibealisch bargeftellt werben, nur bas Wefentliche beffelben und biefes gang muß bargeftellt werben, alles 3ufällige und Störende muß ausgeschlossen bleiben. Wir felbft, inbem wir von unfern Bekonnten ein Bilb ihres Rarattere in unferer Erinnerung aufnehmen, ibealifiren baffelbe, laffen bas ihnen eigentlich Frembe, was fie zufällig gezeigt haben mögen, baraus weg und faffen nur bas ihnen Befentliche und Eigenthumliche barin auf. In biefer Art muß ber Dichter feine Raraftere aufgefaßt haben und barftellen.

Aus dieser Forderung des Idealischen bei der Darstellung der Karaktere folgt, daß die poetische Darstellung nicht schlechthin natürlich sehn, sondern die Natur auch im Karakteristischen übertreffen soll, gerade so, wie ich zeigte, daß bei der Darstellung des Schönen in den bildenden Künsten der Künstler die Natur übertreffen soll. Eben durch das Ideale der Karaktere werden wir von den poetischen Darstellungen so sehr viel lebhafter ergriffen, als von der Wirklichkeit im gewöhnlichen Leben, indem wir die Individualität des Menschen viel lebendiger und deutlicher auffassen. Hieher gehört nun noch dieses, daß in der Wirklichkeit die Personen gerade ihren lebhaftesten Empsin-

bungen meistens keine Worte zu geben wissen; ihr heftigster Schmerz ist stumm, ihre größte Freude unaussprechlich, b. h. stumm, ihr Jorn und Haß spricht sich wild und unangemessen aus. Wolke nun der Dichter auch hierin bloß der Natur folgen, so würden wir keine tiesen Blicke in das menschliche Gemüththun können: also idealissist er auch hierin die Natur, macht alle Menschen so beredt in ihren Affekten, als es eigentlich nur poetische Gemüther sind: er leiht Jedem die Fähigkeit, die Göthe's Tasso sich selber beilegt:

Und wenn ber Mensch in seiner Quaal verstummt, Mir gab ein Gott, zu sagen, was ich leibe.

Darum ist jede Empfindung der poetischen Personen so beredt, zumal bei Shakespeare, und wir haben sehr Unrecht, dies als unnatürlich zu tadeln, denn es gehört zum Idealischen der Person. Die Franzosen sind darin der Natur getreuer: "Dieu! — Ciel! — Seigneur!" und so viel schlechter. Schiller ist auch hierin dem Shakespeare gefolgt. Als die wirkliche Thekla den Tod ihres Geliebten vernahm, wird ihr Schmerz sich wohl bloß in einzelnen abgebrochenen Ausrufungen und übel gewählten Worten geäußert haben: aber die poetische Thekla ergießt ihren Schmerz in jene schöne Strophen, wodurch eben auch wir ihre Empfindung kennen sernen und mitempfinden.

Wie ich früher bei den bildenden Künsten gezeigt habe, daß der geniale Künstler nicht der Natur die Schönheit ablernt, sondern eine Art von Erkenntniß a priori davon hat, eine Anticipation dessen, was die Natur hervordringen will, vermöge deren er sie auf halbem Worte versteht und vollkommen darstellt, was ihr meistens mißlingt: eben so ist auch die Kenntniß des Dichters von den Karakteren der Menschheit und ihrem daraus hervorgehenden Benehmen keineswegs rein empirisch, sondern auch anticipirend und gewissermaassen a priori. Der Dichter ist selbst ein ganzer und vollständiger Mensch, er trägt die ganze Menschheit in sich und hat die Besonnenheit, sich dessen klar bewust zu werden. Dadurch hat er eine Kenntniß des Menschen übershaupt gilt, zu sondern von Dem, was nur seiner eigenen Individualität angehört. Daher kann er in seiner Phantasie sein eigenes Wesen,

sofern es bas Wesen ber Menschheit überhaupt ist, mobistziren zu ben verschiedensten Individualitäten, diese also auf solche Weise a priori konstruiren und sie bann ben Umständen gemäß handeln lassen, in die er sie versetzt. Daher also geht er in seinem Dickten aus von der Erkenntniß des Menschen überhaupt, die er hat, von der Erkenntniß des Wesens der Menscheit, die er aus seinem Innern schöpft, nicht von der Kenntniß der Menschen, d. h. einzelner Individuen, die er beobachtet hat: deshalb nun kann er darstellen was er nie gesehen hat.

Und was ber Dichter im Darstellen thut, bas thun wir im Anerkennen und Beurtheilen. Denn auch jeber von uns trägt bie ganze Menschheit in fich, b. h. Reime, Anlagen zu allen Reigungen und Leibenschaften, beren ber Menfch fabig ift; nur bag wir uns beffen nicht mit ber Rlarbeit und Besonnenheit bewußt find, bie jur Darftellung fähig macht; wohl aber find wir baburch im Stande, bas Richtige ber Darftellung anzuerkennen, felbst wenn in unserer Erfahrung tein Original liegt, womit wir es vergleichen konnen. Dem zufolge, wenn ber Dichter einen König auf die Buhne bringt und ihn mit feiner Familie und feinen Ministern handeln läßt, braucht er nicht in's Innere ber Balafte gebrungen zu febn und bort beobachtet zu haben, sonbern aus seiner Renntnig bes Menschen überhaupt weiß er zu tonftruiren, wie ein bestimmter Rarafter, ben er in biese Lage bringt, unter folden Berhaltniffen, bei folder Dacht und Sobeit fich äuffern muß. Und auch wir wiffen bas Richtige ober Unrichtige ber Darftellung zu beurtheilen, ohne eigene Erfahrung babon zu Schiller konnte in Wallenftein's Lager bas Leben und Beben ber Solbaten fo treffend barftellen, ohne wohl je bergleichen in ber Nahe gefehen zu haben, und fo erkennen auch wir bas Treffende und Richtige ber Darftellung an, ohne eigene Er-Walter Scott, in seinen Tales of my Landfahrung bavon. lord, schilbert Scenen, die zwischen ben verworfensten und scheußlichften Straffenraubern in ihren Schlupfwinkeln vorgeben, mit einer Wahrheit und Lebendigkeit, die uns beim Lesen bis zur Angst bewegt, indem wir bas Richtige und Treffende davon empfinben; und boch hat weber er, noch wir je bergleichen geseben.

Alfo die Schöpfungen des Dichters geben aus von der klaren Erkenntniß seines eigenen Wesens und badurch des Wesens ber Menschheit: er blickt babei mehr in sich, als um sich; und so thun auch wir, bei ber Beurtheilung seiner Werke. Wir versgleichen bas Thun ber poetischen Personen weniger mit dem, was uns in der Welt vorgekommen ist, als mit unserem eigenen Wesen.

So Bieles also auch bei ber Sache von ber Erfahrung unabbangig und in biesem Sinne a priori ift; so tragt bennoch eigene reiche Erfahrung viel bei jur Bilbung bes Dichters und Sie wirft wenigstens als Anregung ber innern fenntniß und liefert Schemata zu bestimmten Rarafterzeichnungen. Wenn ber Dichter viele einzelne Menschen von verschiedenem Rarafter, Alter, Stand, Bermögen, Schicksal beobachtet und fie in mannigfaltigen und entscheibenben Lagen gesehen bat; so bat feine Renntnig ber menschlichen Ratur baburch überhaupt an Leben, an Beftimmtheit, an Umfang gewonnen, ift jum beutlicheren Bewußtsehn gebracht und jum hervortreten angeregt worden; baburch wird er um so beffer seine bestimmten ibealischen Bersonen barftellen können. Und baffelbe gilt auch bom Renner und Beurtheiler: auch feine Renntnig ber menschlichen Ratur wird burch Erfahrung reifer und richtiger, obgleich sie nicht, ber Sauptsache nach, auf Erfahrung beruht.

Umgekehrt gewinnen wir durch das Studium der Dichter auch an Menschenkenntniß für das wirkliche Leben, oder richtiger, wir werden dadurch fähiger zur Erwerbung von Menschenskenntniß im wirklichen Leben; denn es ist nicht so, daß wir auf Personen stießen, die das Original uns bekannter poetischer Kasraktere wären und deren Thun wir dadurch beurtheilen könnten, sondern nur so, daß wir durch das Studium poetischer Karaktere sähiger werden, die uns vorkommenden Individualitäten schnell und sicher aufzusassen, die uns vorkommenden Individualitäten schnell und sicher aufzusassen. Unser Blick für die Auffassung des Karakteristische in ihrem Betragen vom Zufälligen zu unterscheiden. Unser Blick für die Auffassung des Karakteristischen der Menschen wird dadurch eben so geschärft, wie durch Zeichnen der Blick für die Auffassung der räumlichen Berhältnisse geschärft wird.

Es ift übrigens sehr merkwürdig, daß wir alle im Traume vollkommene Dichter find.

Ueberhaupt, um sich von dem Wirken bes Genies im ächten Dichter, von der Unabhängigkeit dieses Wirkens von aller Re-

flexion, einen Begriff zu machen, betrachte man sein eigenes poetisches Wirken im Traum: wie richtig und anschaulich steht Jebes da! durch wie seine und karakteristische Züge spricht es sich aus: die Personen, unsere eigenen Geschöpfe, reden zu uns wie völlig fremde, nicht nach unserem Sinn, sondern nach ihrem, wersen Fragen an uns auf, die uns in Berlegenheit setzen, bringen Argumente vor, die uns schlagen, erwähnen was wir gern verhehlen möchten u. s. w. Wir veranstalten im Traume Begebenheiten, über die wir als unerwartete selbst erschrecken: wie weit überssteigen solche Bilder Alles was wir mit Absicht und Reslexion vermöchten: wenn Sie einmal aus einem recht lebhaften und aussichrlichen bramatischen Traume erwachen, so gehen Sie ihn durch und bewundern Ihr eigenes poetisches Genie.

Daher also kann man sagen: ein groffer Dichter, &. B. Shakespeare ift ein Mensch, ber wachend thun kann, was wir Alle im Traum.\*)

Sobald man vom Begriff ausgeht und räsonnirt, und von ihm geleitet etwa Antithesen und Contraste sucht, ist man unredlich und unwahr (kokett statt begeistert), weil der Begriff
seine Bewegung allein unmittelbar vom Willen erhält. Aber
ganz allein, wenn man stets von der Anschauung ausgeht, ist
man durchzängig wahr und redlich und darum unsterdlich: denn
nur dann ist man reines willenloses Subjekt des Erkennens.
So machte es Shakespeare. Die Beispiele von der ersteren
Sorte heißen Legio.

Es ist merkwürdig, daß bas poetische Anschaulichmachen ber Dinge burch Spitheta, indem es erreicht wird burch bas Herab-

<sup>\*)</sup> An einer andern Stelle steht: Man kann sagen, der ganze Shakespeare ist weiter nichts, als ein Mensch, der sogar wachend thun kann, was wir Alle träumend können —: Menschen nach ihrem Karakter reden lassen. So konnte Phidias mit Besinnung was wir Alle ohne Besinnung — Menschen bilden.

Schopenhauer, Rachlaß.

gehen zum ganz Bestimmten und Individuellen, eine ganz eigene Schwierigkeit hat darin, daß das Uneble des Ausbrucks versmieden werden muß. Nämlich alle Ausdrücke, die sehr enge Besgriffe bezeichnen, haben etwas Unebles, Gemeines, hingegen ist der allgemeinere Ausdruck allemal der eblere: z. B. "er stand an der Thilr" hat etwas Gemeines; nicht so "er stand am Einsgang". "Er legte sein Gewand ab" ist ebler, als "er zog seisnen Rock aus"; "er verwahrte es in einem Behältniß" ist ebler, als "er legte es in eine Schachtel". Also die Anschaulichkeit muß nicht erreicht werden durch die Enge der Begriffe; sondern daburch, daß sie sich schneiden, wie gezeigt worden. \*)

Die Rhetorik unterscheibet sich von der Poesie dadurch, daß sie im Gebiete der Bernunft bleibt, sich an die zweite Klasse der Borstellungen \*\*) hält, durch Worte und Begriffe, ja durch den Klang und Sylbenfall der Worte Wirkung thut: die Poesie hinsgegen geht aus und führt zurück auf die erste Klasse der Borstellungen; nicht Begriffe und Worte, sondern wirkliche Dinge, die Natur selbst, müssen dem Dichter, wie nachher dem Leser, durch die Phantasie gegenwärtig sehn. In aller Poesie ist immer einiges Rhetorische: in Göthens aber am wenigsten, in Schiller viel. Ie weniger rhetorisch die Poesie ist, desto besser, Metrum und Reim sind halb rhetorisch und verknüpfen die Poesie mit der Rhetoris. In die Philosophie gehört so wenig Rhetoris, als Poesie: beide sind hier ganz und gar falsche Münze. Durch Poesie verunreinigt Schelling seine Philosophie, durch Rhetoris vorzüglich Iakobi.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist aus Schopenhauers Vorlesungen genommen. Sie erganzt das in der "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 51, über die poetischen Spitheta Gesagte. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die vier Klaffen der Borstellungen, wovon die zweite die Begriffe bilden, vergl. die viersache Wurzel des Sapes vom zureichenden Grunde. Der Herausgeber.

Ein Philosoph muß fehr ehrlich sehn, um sich keiner poetisichen ober rhetorischen Gulfsmittel zu bedienen.

Jeber Roman ist ein blosses Kapitel aus ber Pathologie bes Geistes.

Ich habe gezeigt, wie die Tendenz des Trauerspiels ift, hinzubenten auf die Berneinung, das Aufgeben des Willens zum Leben. Dagegen das Lustspiel fordert eben auf zur Fortsetzung der Bejahung jenes Willens. Leiden muß es zu Markte bringen, wie jede Darstellung des Menschenlebens. Aber es zeigt theils, daß das Leiden vorübergehend ist und in Freude sich auflöst, theils daß es mit Freuden, Gelingen, Siegen, Hoffen vermischt ist, und diese doch überwiegen, theils endlich daß das Ganze des Lebens, ja das Leiden selbst, gar vielen Spaaß und Stoff zum Lachen enthält, wodurch wir, wenn wir es nur heraussinden, unter allen Umständen bei guter Laune zu bleiben Ursache haben: also es besagt, daß das Leben im Ganzen recht gut und durchweg amusant ist. \*)

Weil biese Ansicht in einer Welt, welche eben bie Erscheisnung bes Willens zum Leben ist, ben Meisten völlig angemessen sehn muß, so erklärt es sich, daß sich mehr Liebhaber zum Lustspiel, als zum Trauerspiel sinden mussen und man leichter zu jenem als zu diesem gestimmt ist.

Das Leben eines jeben Menschen ist, wenn man es im Ganzen übersieht, ein Trauerspiel; im Einzelnen betrachtet aber ein Luftspiel. \*\*)

<sup>\*)</sup> So weit kommt viese Stelle, mit etwas verändertem Ausdruck, auch in der "Welt als Wille und Borstellung", II, Cap. 37 vor. Aber das Folgende sehlt daselbst. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> S. "Welt als Wille und Vorstellung", I, §. 58 (S. 363 ber 2. Aufl.; S. 380 ber 3. Aufl.). Das Folgende sehlt baselbst.

Der Herausgeber.

Daher kommt es, daß zum Trauerspiel nur solche Hand lungen taugen, die das Leben im Ganzen und Grossen betreffen und nicht in's Einzelne gehen: daher saft nur Fürsten und Heer sührer darin auftreten können, d. h. Menschen, die für Biele stehen und beren Thun in's Grosse wirkt. Das bürgerliche Trauerspiel gelingt beswegen nicht leicht: denn das Leben en détail ist immer Lustspiel, wenn es auch noch so verdrießlich ist. Ein Lustspiel von Fürsten würde deshalb nicht leicht gelingen: denn ihr Thun geht in's Grosse: es sei denn, daß man sie nicht als Kürsten im Stück ansieht, sondern nur als Glieder ihrer Famille.\*)

Bu ben vielen Bebingungen, unter welchen Shakespeares Berke zu Stande kommen konnten, gehört auch, daß er eine intelligentere Nation vor sich hatte, sowohl zum Modellstehn, als zum Auffassen, als irgend ein anderes Land in Europa ihm hätte gewähren können.

Ein ganz vortreffliches Sujet zu einem Trauerspiel, aus der Pekinger Zeitung von 1788, steht im Journal asiatique, Bb. 11, pp. 241 seqq.

Ein frappanter Borwurf für einen Maler wäre, nach einem hindostanischen Grundgedanken, folgender: ein Jäger, der eben einem zum Stehn ermatteten hirsch mit dem Fangmeffer den Gnadenstoß giebt, und in dem Augenblick stürzte sich von hin-

<sup>\*)</sup> Einen andern Grund, weshalb die Unglücksfälle der Groffen und Mächtigen sich besser für das Trauerspiel eignen, als die der bürgerlichen Personen, giebt Schopenhauer in der "Welt als Wille und Vorsstellung", II, Kap. 37 (S. 437 der 2. Aust.; S. 498 der 3. Aust.) an. Der Herausgeber.

ten ein Wolf auf ihn, die Zähne in feinen Nacken schlagend. Das Räsomiren und Moralisiren darüber bliebe jedem Beschaner anheimgestellt: für die malerische, wie für die poetische Wahrsheit ist es vollsommen hinreichend, daß es eine mögliche Thatssache sei.

Nach ber langen Betrachtung über bas Wesen ber Musik empfehle ich Ihnen \*) ben Genug biefer Runft vor allen andern. Reine Runft wirft auf ben Menschen so unmittelbar, so tief ein, als biefe, eben weil feine uns bas mabre Wefen ber Welt fo tief und unmitttelbar erkennen läßt, als biefe. Das Anhören einer groffen, vollstimmigen und iconen Mufit ift gleichsam ein Bab bes Geiftes: es spült alles Unreine, alles Rleinliche, alles Schlechte weg, stimmt Jeben hinauf auf die höchste geistige Stufe, bie feine Ratur guläßt, und mahrend bes Unborens einer groffen Mufit fühlt Jeber beutlich, mas er im Ganzen werth ift, ober vielmehr, was er werth febn konnte. — Freilich verlangt jede Runft, baß man bie Empfänglichkeit für fie burch Bilbung ftarte. forbert auch die Musik febr viel Bilbung, eben weil nur allmälig und burch Uebung ber Geift so viele und mannigfaltige Tone qugleich und schnell nacheinander faffen und fombiniren lernt. Wenn baber Giner mehnt, mit all ber bunten Mufit mare es für ibn nichts, er könne blog Tanzmusik ober ein Lied zur Chitarre genieffen; so ift bies eben Mangel an Bildung. Sie haben bier (in Berlin) zu biefer Bilbung und biefem Genug bie schönfte Gelegenheit. Leiber fehlt Rirchenmufit, bie jur Grunblage ber Einsicht in bas Wefen ber Musik und zur Grundlage ber musifalischen Bilbung bas Befte ift. — Auch eigenes Muficiren trägt viel bei jum Berftandnig ber Musit. Boren und Spielen fei Ihnen auf jede Weise empfohlen, als Theilnahme an diefer beilfamen Runft. Wer fich ber Wiffenschaft ergiebt, muß feinen Beift im Bangen verebeln; Das flieft auf Alles ein. Gin Mufen-

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist aus Schopenhauers Borlesungen genommen, wo sie auf die ausführliche Darstellung des Wesens der Musik folgt. Der Herausgeber.

sohn, aus dem das Salz der Erde werden soll, muß auch in seinen Bergnügungen der Muse angehören und nur eble geistigt Belustigungen suchen. Spielen, Trinken u. dergl. überlassen Sie den Philistern. Wenden Sie lieber Geld und Zeit daran, in die Oper und in das Koncert zu gehen. Es ist doch ungleich ebler und geziemender, wenn Bier sich setzen zu einem Quartett, als zu einer Parthie Whist.

## 7. Bur Rechtslehre, Politik, Geschichte und Völkerkarakteristik.

Bu Kants grundfalschen Behauptungen (in der Rechts-lehre) gehört auch die, daß es außer dem Staate kein vollkommenes Eigenthums - Recht gebe. Ich habe Ihnen ) abgeleitet, wie es auch im Naturzustand vollkommenes Eigenthums - Recht giebt, d. h. solches, welches mit vollkommenem natürlichen, d. h. ethischen Rechte besessen wird, daher ohne Unrecht nicht verletzt, aber ohne Unrecht auf's Aeusserste vertheibigt werden kann. Hinsegen Strafrecht giebt es ausser dem Staate eigentlich gar nicht: denn der Begriff der Strafe ist: Auslegung eines Uebels in Folge einer That, für welche ein Gesetz jenes Uebel androhte. Strafe setz also Gesetz voraus.

Doch ift Letteres vielleicht zu limitiren. \*\*) Im Naturzustande kann ich Dem, ber mir einmal bas Obst im Garten aufgegessen hat, androhen, daß wenn er es nochmals thut, ich ihn prügeln werbe, und bies bann vollziehen ohne Unrecht. So

<sup>\*)</sup> Dieses und bas folgende Stück sind aus Schopenhauer's Borlesungen. Sie enthalten Einiges, was in der "Welt als Wille und Borstellung" an den Stellen, wo Schopenhauer über benselben Gegenstand spricht, fehlt.

<sup>\*\*)</sup> Diese Limitation sehlt in der "Belt als Wille und Borstelslung", I, §. 62 (S. 410 der 3. Aust.; S. 393 der 2. Aust.), wo Schopenhauer davon spricht, daß es außer dem Staat kein Strafrecht giebt. Der Herausgeber.

ein besonderer Fall ist aber doch nur eine Ausnahme, welche es besser ist als solche aufzustellen, als ihrethalben die Regel nicht sestzusetzen. Also alles Recht zu strafen ist allein durch das positive Gesetz begründet. Das gilt auch bei der angesührten Aussnahme, die bloß deshalb als solche eintritt, weil in jenem Fall ein positives Gesetz von einer Seite aufgestellt wird, ohne daß es von der andern angenommen worden, d. h. ohne daß man sich zum Staat vereinigt hat: doch liegt schon hier gewissermaassen der Ansang des Staates: denn der Oroher wird in solchem Fall bereit sehn, auch von dem Andern eine gleiche Orohung anzusnehmen.

Bwifden ben Strafen und ben Bergeben muß offenbar ein gewisses Berhältnig febn. Der Maagstab biefes Berhältnisses ift aber nicht ber Grab ber Immoralität bes Bergebens: benn ber Staat bat feinen ethischen 3med, geht nicht aus auf Begründung ber Moralität, fonbern ber Sicherheit. Der Maagstab jenes Verhaltniffes ift bie Groffe bes Schabene, ben bas Bergeben bem Benachtheiligten bringt. \*) Benn, um einen fleinen Schaben zu verhüten, eine fcwere Strafe angebrobt wird, etwa ber Tob für Störung ber nächtlichen Rube; fo sichert der Staat unsern Schlaf durch die Lebensgefahr Unberer: bann ift er eine unmoralische Anstalt, ein fanktionirtes Unrecht. Dies ift freilich eine ethische Ruckficht; aber eine nega-Der Staat ift fein Mittel zur Moralität; aber er barf nicht felbst ein ethisches Unrecht febn, wenn er aus rechtlichen Leuten bestehen will. Also ber Maafftab ift bie Große bes zu verhütenben Schabens. Darum fteht mit Recht Tobesstrafe auf Mord, weil wir rechtlicher Beife, zur Sicherheit für unfer Leben, bas Leben Anberer jum Pfande verlangen können. bloffen Diebstahl fann mit Recht, eben beshalb, ber Tob nicht stehen. Aber nun ift auch wieder die Leichtigkeit bes Bergebens und bie Schwierigkeit feiner Entbedung zu berlichtigen: je

<sup>\*)</sup> Bergl. "Welt als Wille und Barstellung", II, Cap. 47 (S. 595 ber 2. Ausl.; S. 684 f. ber 3. Ausl.). Der Herausgeber.

7. Bur Rechtslehre, Politit, Gefchichte und Bollerfarafteriftit. 377

gröffer beibe, befto icharfer bie Strafe: benn wenn ber Berbrecher hoffen barf, unentbedt zu bleiben, fo muß er Urfache haben, für ben Fall ber Entbeckung fich befto mehr zu fürchten. Darum fann vielleicht mit Recht ber Tob auf Berfertigung falfcher Munge, ober Zettel, ober Wechsel fteben. Darum fteht schwere Strafe auf Berletung ber Baume, weil ber Thater fo fcwer entbedt Auf bas bloffe Rauchen im Walbe bei Potsbam fteht Karrenftrafe, mit Recht, nicht wegen ber Immoralität, - biefe ift nicht ber Maafftab -; fonbern wegen ber Groffe bee Schabens beim Balbbrand. Auf Berletung ber Quarantaine-Bflicht ftehn mit Recht febr ichwere Strafen, wegen ber ungeheuren Gröffe bes Schabens und ber Leichtigfeit bes Bergebens. Die geringfte Berlepung wird mit mehrjähriger Galeerenftrafe belegt, an Fremben wie an Einheimischen, offenbarer Bruch ber Quarantaine meistens mit Tobesstrafe (was mir zu Marseille auf ber Quarantaine erzählt worben).

Quaeritur: Wenn ein Delinquent nach ber Untersuchung wahnfinnig wird, ist er bann für ben Mord, ben er im vernünftigen Zustanbe begangen hat, hinzurichten? — Gewiß nicht.

Als eine besondere Rubrit des Unrechts könnte man die Berlezung der aus den Sexualverhältnissen hervorgehenden Berbindlichkeiten ansehen.\*) Die Natur hat durchweg eine groffe Borliebe für das männliche Geschlecht gezeigt: sie gab ihm Bor-

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Rach Aufzählung von fünf Rubriken bes Unrechts: Rannibalismus, Mord, absichtliche Berktümmelung ober nur Berletzung bes fremben Leibes, Zwang zur Stlaverei, endlich Angriff bes fremben Eigenthums, sagt Schopenhauer in seinen Borlesungen: "Unter eine bieser fünf Rubriken wird sich wohl jedes Unrecht bringen lassen: boch kann es oft gemischter Art seyn und unter mehrere Rubriken zugleich gehören. Die zuletzt genannte Rubrik, Angriff des Eigenthums, begreift die mannigsaltigsten Fälle: jeder Betrug, jeder gebrochene Bertrag u. s. w. gehört hieber." Alsbann folgt das Obige über das auf das Sexualverhältniß sich beziehende Unrecht.

zug der Geisteskraft, der Körperkraft, der Grösse, auch der Schönheit, längere Dauer der Schönheit und Kraft. (Bei den Thieren eben so.) Endlich zeigte die Natur ihre Borliebe für das männliche Geschlecht auch darin, daß sie dei der Geschlechtsbefriedigung auf die Seite des Mannes bloß den Genuß, auf die Seite des Weibes aber alle Last und allen Nachtheil der Sache legte: Schwangerschaft, Geburtsschmerzen, Säugung des Kindes, das dadurch der Mutter verbunden bleibt und ihr zur Last fällt, während der Mann davon gehen kann.

Wenn nun ber Mann von biefer Barteilichkeit ber Natur Bortheil ziehen will, fo ift bas Beib bas ungludlichfte Befen von ber Belt: ihm ift fie bas Wertzeug eines vorübergebenben Genuffes, bann hat fie Laft, Schmerz ber Schwangerschaft und Geburt, Sorge für bas Rind, bei ichmachen Rraften, und febr turze Dauer ihrer Blüthe. Ihre natürliche Herrschaft über bas mannliche Geschlecht burch ben Reig ber Befriedigung bauert etwa 16 Jahre. Nachher bliebe fie, bei geringen Geiftes = und Rörperfraften, hülflos und hatte noch bie Sorge für bie Rinber, bie fie geboren. Alfo ift offenbar, bag, wenn ber Mann bie Borguge, welche bie Ratur so parteiisch auf seine Seite warf, geltenb machen und nicht freiwillig folche tompenfiren wollte ba= burch, bag er für bas Weib und bie Kinder bie Sorge auf fich nimmt, er in ber Befriedigung feines Gefchlechtstriebes feinen Willen jum Leben bejahte (und zwar eigentlich über fein indivibuelles Dasehn hinaus) und babei zugleich ben Willen, ber als bas weibliche Individuum erscheint, verneinte, also Unrecht ausübte. Hier ift also eine besondere und sechste Rubrit des Unrechts.

Will ber Mann bei seiner Geschlechtsbefriedigung nicht Unrecht begehen, so muß er bem Beibe, welches während ber so kurzen Periode ihres Reizes sich seiner Befriedigung hingiebt, basür versprechen sie nie zu verlassen und für ihren Unterhalt, so lange sie lebt, die Sorge mit ihr zu theilen, daß sie nicht hülflos bleibe, wenn es ihr an Reiz gebricht, Männer anzuziehen: er muß ferner die Sorge für die Kinder, nachdem die Periode der Säugung vorüber, auf sich nehmen, weil er die grössere Kraft hat. Jede Geschlechtsbefriedigung ohne Uebernahme dieser Berbindlichkeit ist Unrecht, d. h. ist Bejahung des eigenen Willens 7. Bur Rechtslehre, Bolitit, Geschichte und Bollertaralteriftit. 379

vermittelft Berneinung bes fremben, im weiblichen Individuum erscheinenden Willens.

Aus dieser Verbindlichkeit des Mannes geht nothwendig die Berbindlichkeit des Beibes hervor, ihm tren zu sehn, d. h. keisnen andern Mann zu befriedigen, da sonst die Kinder nicht gewiß die seinen wären. Da nun aber das Beib einen Geschlechtstrieb hat, so gut als der Mann; so geht wieder aus der Bersbindlichkeit des Beibes, ihm treu zu sehn, auch die Berbindlichkeit des Mannes hervor, ihr treu zu sehn, d. h. seine Fähigkeit, den weiblichen Geschlechtstried zu befriedigen, auf ein Beib zu beschränken, also auch von seiner Seite die Ehepakten nicht zu brechen.

Dies Alles geht aus bem Naturrecht hervor. Jedoch ift bies noch teine Feststellung ber Monogamie. Diese ist aus bem Naturrecht nicht abzuleiten, sondern bloß positiven Ursprungs. Aus dem Naturrecht folgt nämlich bloß die Berbindlichkeit des Mannes, nur ein Weib zu haben, so lange biefe im Stande ift, seinen Trieb zu befriedigen, und felbst einen gleichen Trieb hat. Bleibend ist bloß bie Berbindlichkeit ber Sorge für bas Weib, fo lange fie lebt, und für bie Rinber, bis fie erwachsen find. Der Trieb und bie Fahigfeit jur Gefchlechtsbefriedigung bauert beim Manne mehr als boppelt fo lange als beim Beibe, vom 24. bis 60. Jahre. Das Beib ift meiftens ichon mit 35, gewiß mit 40 Jahren jur Gefchlechtsbefriedigung und jum Gebaren untauglich. Da ift nun aus bem Naturrecht feine Berbinblichkeit abzuleiten, daß ber Mann feine noch gebliebene Zeugungefraft und Beugungetrieb bem ju beiben jest unfabigen Weibe opfern follte. Hat er fie gehabt von feinem 24. bis 40. Jahr, und fie ift nicht mehr tauglich, so thut er ihr kein Unrecht, wenn er ein zweites jungeres Beib nimmt, fobalb er bann im Stanbe ift, zwei Beiber zu unterhalten, fo lange beibe leben, und für alle Rinber ju forgen.

Ich zeige Ihnen, was aus bem Naturrechte folgt: bie posistiven Satzungen unseres christlichen Staates auf alle Weise zu Gesetzen bes Naturrechts zu machen, liegt mir nicht ob. Dieses natürliche Recht auf zwei successive Weiber ober auf mehrere, wenn sie etwan burch Krankheit unfähig werben, ben Mann zu befriedigen, mag in den wenigsten Fällen zur Gültigkeit gelangen,

theils weil bei unserer Einrichtung des Lebens der Mann selten schon mit 24 Jahren ein Weib übernehmen kann, theils auch weil meistens, nachdem das Weib 36 oder 40 Jahr alt ift, sein Bermögen nicht ausreicht, die Sorge für noch ein Weib und noch mehr Kinder zu übernehmen. Aber sobald die Bedingungen dazu, wie ich sie ausgezeigt, sich vorsinden, so liegt kein Unrecht in der Sache.

Uebrigens ift bie baufige Rothwenbigfeit ber fpaten Che bes Mannes bie Quelle ber Hurerei. — Wenn ber Mann in feinem Berhältniß gegen bas Beib fich ju buten bat, bag er nicht Unrecht thue, fo hat bas Weib fich ju buten, baf fie nicht unklug Statt aller ber Borguge bes mannlichen Geschlechts bat bas weibliche nur ben bes Reizes für bie Männer auf wenige Jahre. Dit biefer ihrer einzigen Ausstattung ber Ratur muß fie flug wirthichaften, b. b. fich feinem Manne hingeben, als bis fie ben gefunden, ber bafür bie Sorge für fie, auf Lebenszeit, und bie Sorge für bie Rinder übernommen. Die Untlugheit ber Weiber ift die zweite Quelle ber Hurerei und bes Elends baraus. biefe Unklugheit benutt, begeht offenbar ein febr groffes Unrecht; feinem augenblicklichen Benug opfert er bie gange Blückfeligkeit bes Beibes: ein gefallenes Beib nimmt Reiner gur Che, weil er ihr keine Treue zutrauen kann, ba fie ihm Schwäche gezeigt bat. Der Berführer macht fie also unglücklich, bejaht feinen Willen mittelft Berneinung bes Willens bes Beibes, begebt ein groffes Unrecht. Dies Unrecht bilbet also bie sechste Rubrif.

Das Argument für ben Nachbruck, "baß bie Nachahmung eines selbst besessen Gegenstandes (bes Buches) nicht Unrecht sei", ist absurd.

Das Gebankenwerk bes Autors ist, wenn irgend etwas auf ber Welt, sein Eigenthum. Er will es benutzen durch Mittheislung: die Art und Weise dieser steht ihm frei. Das Gesetz soll sein Eigenthum, wie jedes, schützen. Dies Eigenthum aber ist nicht, wie jedes andere, ein materielles, sondern ein geistiges, immaterielles. Es also wie ein materielles, b. h. nach den Regeln, die von diesem gelten würden, behandeln wollen, wie

obiges Argument thut, ift absurb. Er muß es mittheilen konnen, ohne fein Eigenthumsrecht gefährdet zu feben; und ba bie Mittheilung nur burch materielle Mittel geschehen kann, welche als folche fein Eigenthum (bas mitzutheilenbe Immaterielle) bem Raube aussetzen; so muß biesem burch Gefetze vorgebeugt werben, beren Karakter ein ganz eigenthümlicher und specieller sehn wirb, weil in biefem einzigen Sall ein immaterielles Eigenthum ihr Gegenstand ift, und baber bie materiellen Objette, auf welche sie sich zunächst beziehen, als blog per accidens eintretenb, gar nicht als solche betrachtet, noch ben Regeln solcher unterworfen werden burfen, vielmehr immer bas immaterielle Eigenthum ber Gegenftand bleibt: baber bie Gefete gang ungerecht aussehen muffen, wenn man, ben immateriellen Gegenftanb berfelben ignorirend, fie betrachtet als auf bas materielle Mittel, bavon fie junachft reben, felbft gerichtet, welches bem ju vergleichen ware, bag Jemand geschriebene Mufit, ba er fie Runftwerk nennen bort, als eine freie Zeichnung von phantaftischen Bierrathen beurtheilen wollte.

Die Einrichtung ber menschlichen Gesellschaft schwebt wie ein Benbel zwischen zwei Anstößen, zwei polarisch sich entgegengeseten Uebeln: Despotismus und Anarchie. So weit sie vom Einen sich entsernt, so viel nähert sie sich bem Andern. Dabei geräth Ieder auf den Gedanken, daß die gerade Mitte das Rechte wäre. Aber weit gesehlt! Denn jene zwei Uebel sind keines-wegs gleich schlimm und gesährlich; sondern das erstere ist unsgleich weniger zu fürchten: seine Schläge sind zunächst bloß in der Möglichkeit vorhanden und tressen, auch wenn sie wirklich kommen, nur Einen unter Millionen. Bei der Anarchie ist Möglichkeit und Wirklichkeit unzertrennlich: ihre Schläge tressen Ieden und täglich. Also soll jede Verfassung sich viel mehr der Despotie, als der Anarchie nähern: ja, sie muß eine kleine Möglichkeit des Despotismus enthalten. \*)

<sup>\*)</sup> Dies ift nach 1848 geschrieben.

Die Natur ist aristokratischer als Alles, was man auf Erben kennt: benn jeder Unterschied, ben Rang oder Reichthum in Europa, oder die Kasten in Indien zwischen Menschen seizeben, ist klein im Bergleich des Abstandes, den in moralischer und intellektueller Hinsicht die Natur unwiderrussich eingesetzt hat, und eben wie in andern Aristokratien, so auch in ihrer, kommen zehn Tausend Plebejer auf einen Edlen, und Millionen auf einen Fürsten, die grosse Wenge ist Pack, plebs, mod, rabble, la canaille.\*)

Daher aber, beiläusig gesagt, sollen auch ihre Patricier und Ebele so wenig, als die der Staaten, sich unter bas Pack mischen, sondern je höher sie stehn, besto abgesonderter und unzugänglicher sehn.

Sogar könnte man jene burch menschliche Einrichtungen herbeigeführten Rangunterschiebe gewissermaaßen als eine Parobie ober falsche Stellvertretung dieser natürlichen betrachten; sosern nämlich die äussern Zeichen der ersteren, wie die Ehrfurchtsbezeugungen von der einen, und die Aeusserungen der Ueberlegenheit von der andern Seite, eigentlich nur in Hinsicht auf die natürliche Aristokratie passend und ernstlich gemeint sehn können, während sie dei der menschlichen nur zum Schein gezeigt werden; so daß diese sich zu jener verhält, wie Flittergold zum ächten, oder ein Theaterkönig zu einem wirklichen.

Bielleicht wäre es kein übles Thema für einen Maler, eine mal ben Kontrast ber natürlichen und menschlichen Aristokratie barzustellen, etwa einen Fürsten mit allen Abzeichen seines Borzuges und einer Physiognomie vom allerletzten Range, in irgend einem Zwiegespräch ober Verslechtung mit einer Physiognomie, die die größte geistige Ueberlegenheit sichtbar machte, aber in Lumpen gehüllt.

Uebrigens aber findet unter den Menschen jeder Rangesunterschied der willführlichen Art willige Anerkennung, nur allein der natürliche nicht. Jeder ist bereit, den Andern für vornehmer oder reicher, als sich, anzuerkennen und demgemäß zu veneriren;

<sup>\*)</sup> So weit kommt diese Stelle auch in der "Welt als Wille und Borstellung", II, Cap. 15 (S. 146 der 2. Aust.; S. 161 der 3. Aust.) vor. Aber das Folgende sehlt daselbst. Der Gerausgeber.

7. Bur Rechtslehre, Politit, Geschichte und Bolterlarafteristit. 383

aber ben ungleich größern Unterschied, ben bie Natur zwischen Menschen unabänderlich eingesetzt hat, will Reiner anerkennen, sondern an Geist, Urtheil, Einsicht stellt Jeder sich Jedem gleich: daher kommen in der Gesellschaft gerade die Vorzüglichsten zu kurz; weshalb sie solche zu meiden pflegen.

Eine rabikale Berbefferung ber menschlichen Gesellschaft und dadurch des menschlichen Zustandes überhaupt könnte dauernd nur dadurch zu Stande kommen, daß man die positive und konventionelle Rangliste nach der der Natur regelte, so daß die Parias der Natur den unwürdigsten Beschäftigungen oblägen, die Sudra den rein mechanischen, die Vahslas der höhern Industrie, und nur die ächten Kschatrias Staatsmänner, Heerführer und Fürsten wären, Künste und Wissenschaften aber allein in den Händen der ächten Braminen sich befänden; während jetzt die konventionelle Rangliste so selten mit der natürlichen zusammenstrifft, ja so häusig im schreienden Widerspruch mit ihr steht. Freisich sind die Schwierigkeiten unabsehdar. Es wäre nöthig, daß jedes Kind seine Bestimmung nicht nach dem Stande der Eltern, sondern nach dem Ausspruch des tiefsten Menschenkenners empfinge.

Könige und Bebiente werben nur beim Bornamen genannt:
— also die beiben Extreme ber Gesellschaft.

Ein Haupthinderniß ber Fortschritte bes Menschengeschlechts ift, daß die Leute nicht auf Die hören, welche am gescheutesten, sondern auf Die, welche am lautesten reben.

Der Gegensat bes Alterthums und ber neuen Zeit spricht sich vielleicht nirgends stärker aus, als barin, daß wenn bei uns Einer auch nie sich sonderlich um Gott gekümmert hat, er doch bei Annäherung seines Todes an ihn benkt, Jeder aber um die Sterbezeit seine Gedanken wo möglich einzig auf Gott richtet. Bei den Alten dagegen hatte ein Todter und auch Einer, der im Begriff zu sterben ist, mit den Göttern gar nichts

mehr zu schaffen und ist gleichsam aus ihrem Gebiet herausgetreten. Man sehe Sophocl. Ajax, v. 584 und Virgil. Aonois, XI, 51.

Daß bas Alterthum mit so viel Unschuld bekleibet vor uns steht, ift boch bloß, weil es bas Christenthum nicht kannte.

Der Tob bes Sofrates und bie Kreuzigung Chrifti gehören zu ben großen Karakterzügen ber Menschheit.

Fast alle alten Bölfer schlachteten bas Bieh nie anders, als indem sie es ben Göttern opferten, jedoch selbst es aßen. Das ist wie zu meiner Zeit in Rom auf den Gassen und den Borplätzen und Treppen der Häuser keine Lampe brennen durfte, es sei denn zur Ehre der Madonna, oder eines Heiligen, deren Bild babei hieng.

Es scheint, daß im Mittelalter, wo man wegen Mangel an Kenntniß der Natur und ihrer Kräfte physisch nur wenig zu wirsten vermochte, man desto mehr magisch, d. i. metaphysisch zu wirken bestrebt war.

Wie die bürgerliche Ehre, b. h. die Meinung, daß wir Zustrauen verdienen, das Palladium Derer ist, die auf dem Wege des redlichen Erwerbs durch die Welt zu kommen beabsichtigen, so die ritterliche Ehre, d. h. die Meinung, daß wir zu fürchten sind, das Palladium Derer, die auf dem Wege der Gewalt durchs Leben zu gehn beabsichtigen: daher ist sie unter den Raub = und andern Rittern des Mittelalters entstanden.

7. Bur Rechtolebre, Bolitit, Gefchichte und Boltertaratteriftit. 385

Ich vermuthe, bie Sitte Pagen zu halten, ist baraus entstanden, daß die Fürsten gern die Sohne ber unterworfenen Großen als Geisseln an ihren Höfen hatten.

Bafo's mahre Bemerkung, baß im Süben bie Masse ber Menschen mehr Geist hat als im Rorben, wo hingegen bas einzelne höchste Genie besser gebeiht, hangt bamit zusammen, baß bie Kälte bie ihr ausgesehte grosse Menge ber Menschen ganz stumpf und bumpf macht, die größte Gehiruspannung bagegen gerade bann eintritt, sofern man bei bem hohen Barometerstand bes Winters vor bem zu starken Einsluß ber Kälte geschützt ist: die hitze hebt umgesehrt die höchste Geistesthätigkeit auf, läßt aber ber Menge ihren Alltagsverstand.

Daß nach Bako's richtiger Bemerkung, wenn unter ben viel stumpseren nordischen Nationen einmal ein eminenter Ropf entsteht, dieser alsbann auch die eminentesten unter den südlichen Nationen übertrifft, kommt vielleicht baher, daß er, als Nordländer, eine langsamere Reise hat, also die Periode, wo er ursprünglicher Auffassungen fähig ist (nach Helvetius überhaupt die zum 30. oder 35. Jahr) länger anhält, die Zeit seiner vollen Akme also länger ist und folglich mehreren successiven Einsdrücken von Aussen offen steht, um darauf, als Anlässen, zu reasgiren: zweitens besitzt er, als Genie, grosse Lebhastigkeit, wie der Südländer und hat doch, als Nordländer, vor jenem die Stätigkeit, Solibität und Festigkeit, also grössere Besonnenheit voraus.

Der eigentliche Karakter ber Nordamerikaner ist Gemeinheit: sie zeigt sich an ihnen in allen Formen, als moralische, intellektuelle, ästhetische und gesellige Gemeinheit; und nicht bloß im Privatleben, sondern auch im öffentlichen: sie verläßt ben Yankee nicht, stelle er sich wie er will. Er kann von ihr sagen, was Cicero von der Wissenschaft: nobiscum peregrinatur etc. Sie ist es, die ihn so gauz zum diametralen Gegen theil des Engländers macht, der durchweg anstredt, nobel zu sem in Allem, im Moralischen, Intellektuellen, Aesthetischen und Geselligen; und eben darum sind ihm die Pankees halb verhast, halb lächerlich. Sie sind die eigentlichen Plebejer der Welt. Der Grund mag theils in der republikanischen Versassung liegen, theils darin, daß ihre Abstammung zum Theil von einer Straskolonie, zum Theil von Denen ist, die in Europa mancherlei zu fürchten hatten, — theils im Klima.\*)

Die anbern Welttheile haben Affen; Europa hat Frans zofen. Das gleicht sich aus.

Wie bei ben Engländern und Franzosen, wegen Armuth ihrer Sprachen, das Wort Idés einen ungleich weitern Begriff bezeichnet, als im Dentschen, nämlich alles was nur irgend Borstellung ist; so ist es gerade auch mit dem Wort passion, welches keines wegs allemal dem beutschen Leidenschaft entspricht; vielmehr bezeichnen sie damit jede. Anregung des Willens, selbst die ganz gemässigten oder schwachen, und die blossen Afsette. Leidenschaft bedeutet die heftigste dauernde Neigung und Richtung des Willens. Sonderdar, daß beide Worte von der Passivität des Willens gegen die Gewalt der Motive genommen sind. Das gilt auch am Ende von schwachen wie von heftigen Reigungen.

Lichtenberg hat über hundert beutsche Ausbrücke für Betrunkensehn aufgezählt; kein Bunber, ba die Deutschen von

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", II, S. 269 f. ber 2. Aufl. (S. 215 ber 1. Aufl.) über bie Rordameritaner. Der herausgeber.

7. Bur Rechtstehre, Bolitit, Geschichte und Bollertarafteriftit. 387

jeher als Säufer berühmt waren. Aber merkwürdig ist, daß in der Sprache der für die ehrlichste von allen geltenden deutschen Nation, vielleicht mehr, als in irgend einer andern, Ausdrücke sür Betrügen sind; und zwar haben sie meistens einen triumphirenden Anstrich, vielleicht weil man die Sache für sehr schwer hielt: z. B. Betrügen, Täuschen, Hintergehen, Mysstissziren, Anssihren, Beschuppen, Beschuppen, Hischupen, Beschuppen, Anschilden, zum Besten haben, Einem etwas weißmachen, ihm etwas ausbinden, ihm einen Zopf machen, ihm ein X für ein Umachen, ihn versohlen, ihn hinter's Licht sühren, ihn zum Narren machen, ihn narren, hänseln, ihm eine Nase drehn, ihn in April schieden, ihn einseisen, über's Ohr hauen.

Ich gebrauche oft bas Wort Niaiferie, weil es kein beutsiches Aequivalent bafür giebt. Dies muß boch wohl baber kommen, baß ber Begriff bavon in Deutschland nicht vorhanden ift; wovon ber Grund bem ähnlich sehn mag, aus welchem wir die Harmonie ber Sphären nicht vernehmen.

Den Deutschen hat man vorgeworfen, baß sie balb ben Franzosen, balb ben Engländern nachahmen: bas ift aber gerade bas Klügste, was sie thun können, benn aus eigenen Mitteln bringen sie boch nichts Gescheutes zu Markte.

Gewisse Leute möchten gern die Deutschen jest babin zurückringen, wo Friedrich ber Groffe und Joseph II. sie gefunsben baben. \*)

Ob wohl gar bie Menschheit in dem Maaße, als sie an Quantität zunimmt, an Qualität verliert? wie (nach Schnurrers Geschichte ber Seuchen), als nach dem schwarzen Tob im

<sup>\*)</sup> In den dreißiger Jahren gefchrieben. Der Berausgeber.

14. Jahrhundert eine so ungewöhnliche Frnchtbarkeit der Weiber eintrat, daß Zwillingsgeburten alltäglich wurden, diesen sämmtlichen Kindern zwei Zähne sehlten. Wenn man Griechen und Römer mit dem jetigen Geschlecht vergleicht, die Urzeit denkt, in der die Bedas versaßt wurden, und die Erdärmlichkeit des gegenwärtigen Geschlechts betrachtet, das sich wie Unkraut vermehrt, auch erwägt, daß unter einer grössern Zahl auch mehr grosse Männer arithmetisch möglich sind und gar keine kommen; — so kann man auf eine solche Hopothese gerathen.

### 8. Bur Ethik.

In der Ethik ist der Gegenstand der Betrachtung und das allein Reale ber Wille, bie Gefinnung; baber gilt ihr ber feste Wille jum ju verübenden Unrecht, ben allein bie auffere Macht jurudhalt und unwirksam macht, bem wirklich verübten Unrecht gang gleich, und ber folches Wollende ift fofort vor ihrem Richterftuhl ale ungerecht verbammt. Eben fo gilt ber feste Entschluß und ber miflingende Berfuch jur guten That, beffen Wirfung eine auffere Gewalt bemmt, gang gleich ber ausgeführten guten That. Es kommt ber Ethik blog an auf Das was gewollt wirb, nicht auf Das was geschieht: mit bem Erfolg ber That mögen nachher Zufall und Irrihum fpielen, in beren Reich bie bloffe Begebenheit als folche liegt: bas anbert nichts am ethischen Werth ber That. Für bie Sthit hat bie Auffenwelt und ihre Begebenheiten blog infofern Realität, ale fie Zeichen bes Willens find, ber burch fie bestimmt wurde: aufferbem find fie ibr nichtig, und biefe ihre Nichtigfeit, in Sinfict auf ben Standpunkt bes eigentlich Wefentlichen, wird eben baburch bestätigt, bak bie Begebenheiten als folche im Reiche bes Zufalls und bes Irrthums liegen: bies eben zeigt, bag es vom bochften Standpunkt aus gar nicht antommt auf Das, was gefchieht, sonbern auf Das was gewollt wirb. Hingegen ben Staat fummern Wille und Gefinnung, bloß als folche, ganz und gar nicht, fonbern allein die wirkliche Begebenheit, die That, fie fei nun blog verfucht ober ausgeführt. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Stelle aus Schopenhauers Borlesungen tommt bis ju ben Worten "vor ihrem Richterstuhl als ungerecht verdammt", auch

Die bleibende Herrschaft behauptet in der Welt das Absurde und Berkehrte im Reiche des Denkens, nur durch kurze Unterbrechungen gestört, und in der Kunst ist es nicht anders, da wird das Aechte selten gesunden und seltener geschätzt, es wird immer wieder durch das Platte, Abgeschmackte, die Manier verbrängt.

Im Reiche ber Thaten ist es nicht anders. Of adscrot andown nance, sagt Bias. Die Tugend ist ein Fremdling auf dieser Welt. Grenzenloser Egoismus, Hinterlist, Bosheit sind eigentlich immer an der Tagesordnung. Man hat Unrecht, die Ingend hierüber zu täuschen. Dadurch wird ihr nachher bloß die Einsicht, daß ihr Lehrer der erste Betrüger war, auf den sie stieß. Der Zweck, den Lehrling selbst besser zu machen, dadurch daß man ihn glauben macht, die Andern wären vortresssch, wird—nicht erreicht. Besser, zu sagen: Die Meisten sind schlecht; aber sei Du besser. So wird er wenigstens mit Vorsicht und Klugheit gewassnet in die Welt geschicht und braucht nicht erst durch dittere Ersahrung von der Falscheit der Vorspiegelung des Lehrers übersührt zu werden. \*)

Die Frage nach ber Realität ber Moral ist biese, ob es wirklich ein gegründetes, dem Princip des Egoismus entgegensstehendes Princip gebe? —

Da ber Egoismus bie Sorge für bas Wohl auf bas einzelne, eigene Individuum beschränkt, so mußte bas entgegengesetze Princip solche auf alle frembe Individuen ausbehnen.

Die Wahrheit ber Erfahrung ist (nach Kant) nur die Wahrsheit einer Hypothese: würden die suppositiones (Subjekt, Objekt, Zeit, Raum, Kausalität), die allen Ausschlässen der Erfahs

in ber "Welt als Wille und Borftellung", I, §. 62 (S. 389 ber 2. Aufl.; S. 406 ber 3. Aufl.) vor, aber das Folgende fehlt das selbst. Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Die beiben Grundprobleme ber Ethit", 2. Aufl., S. 193 f. (1. Aufl. S. 197). Der Herausgeber.

rung zum Grunde liegen, weggenommen; so bliebe auch an allen biesen Aufschlissen kein wahres Wort. — Dies heißt bie Ersahrung ist blosse Erscheinung, nicht Erkenntnis von Dinsen an sich.

Finden wir nun in unserer eigenen Handlungsweise etwas, damit wir innerlich sehr zufrieden sind, es aber mit der Ersahrung nicht zu reimen wissen, weil, ihrer Anleitung zusotze, wir gerade umgekehrt handeln müßten; so darf uns dies nicht irre machen, weil wir sonst der Ersahrung eine unbedingte Antorität beilegten, die sie nicht verdient. Denn ihre ganze Belehrung ruht auf einer blossen Supposition. Dies ist die Tendenz der Kantischen Ethik.

Wenn Swedenborg in der "Vera christiana religio", §. 400, sagt, der egoistische Mensch sehe zwar mit den Augen des Leibes die Uedrigen auch als Menschen, mit den Augen seisnes Geistes aber sehe er nur sich und die Seinigen als Menschen, die Uedrigen aber eigentlich nur als Larven: — so ist died dem innersten Sinne nach dasselbe als Kants Borschrift, man solle Andere nie bloß als Mittel, sondern als Selbstzweck des trachten. Aber wie verschieden ausgedrückt! wie lebendig, scharf tressend, anschaulich, unmittelbar erschöpfend dei Swedenborg (dessen Manier und Denkungsart ich sonst nicht genießdar finde), und wie indirekt, abstrakt, durch ein abgeleitetes Merkmal aussgesprochen bei Kant!

Das Sollen hat Bebeutung überall, wo Gesetz ist; also auch in ber Natur. Es kommt nur zur Sprache, wo bem Gesetz nicht Genüge geschieht; benn ausserbem tritt das ist ein. Das Schaaf soll vier Beine haben; ist aber mit dreien geboren. Die Bombe soll eine Parabel beschreiben; ber Widerstand ber Luft verhindert es. \*)

<sup>\*)</sup> Dieses sagt Schopenhauer gegen die in der 5. Aufl. der Kritik der reinen Bernunft S. 575 ausgesprochene Behauptung Kants; "Das Sollen brückt eine Art von Nothwendigkeit und

Bei ber Bablenticheibung \*) ift auffer bem Ronflitt ber abstratten Motive and ein Ronflift möglich zwischen einem anschaulichen und einem abstraften Motiv: wenn nämlich bie Gegenwart eines Gegenstanbes eine Begierbe, ober ben Born erregt, während die Bernunft ein entgegenstehendes Motiv in abstracto bem Willen vorbalt. Bei einem folden Ronflift awischen bem abstraften und bem anschaulichen Motiv ift letteres burch feine Form (b. b. burch seine Anschaulichkeit) gar febr im Bortheil: benn bem Billen ift bie anschauliche Erkenntnig ursprünglicher beigegeben, als bas Denten; baber liegt bas Angefchante uns viel naber und wirkt energischer, unmittelbarer ein, ale bas bloß Gebachte. Wenn ein solches anschaulich vorgehaltenes Motiv bas abstratte befiegt, so ift bies nicht sowohl feiner Materie (bem was bargeboten und nun gewollt wirb) zuzuschreiben, als feiner Form. Was so geschieht, ist nicht ganz eigene That, sonbern Wirlung bes Affetts, b. b. ber Affektion von auffen, ber Ginwirfung bes anschaulich Dargebotenen. Gin vollgültiges Zeugniß über bie Beschaffenheit eines individuellen Willens giebt nur bie That, welche burch Wahlbestimmung unter lauter in abstracto gebachten Motiven beschloffen wirb, also bei vollem Gebrauche ber Bernunft, wie man fagt, überlegt und befonnen. Solche That ist Symptom bes intelligibeln Karafters. Singegen was blog baburch begangen wird, bag ein Motiv, weil es anschau-

Berknüpfung mit Gründen aus, die in der ganzen Ratur sonst nicht vorkommt. Der Berstand kann von dieser nur erkennen, was da ist, oder gewesen ist, oder seyn wird. Es ist unmöglich, daß etwas darin anders seyn soll, als es in allen diesen Zeitvershältnissen in der That ist, ja das Sollen, wenn man bloß den Lauf der Ratur vor Augen hat, hat ganz und gar keine Bedeutung. Wir können gar nicht fragen: was in der Ratur gesches hen soll; eben so wenig, als: was sür Gigenschaften ein Cirkel haben soll, sondern was darin geschieht, oder welche Gigenschaften der lezztere hat."

<sup>\*)</sup> Diese, aus Schopenhauers Borlesungen genommene Stelle über die Wahlentscheidung enthält mehr als das in der "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 55 und in den "beiden Grundproblemen der Ethit", S. 35 ff. (2. Aust. S. 34 ff.) über die Wahlentscheidung Gesagte.

111

lich war (gegenwärtiger Reiz), die Oberhand gewann über ein anderes, das als bloffer Gedanke (Borfat, Maxims) ihm gegenüber stand, — dies ist Wirkung des Affekts, und die Beschaffenheit des Wilkens darf nicht geradezu nach dieser That beurtheilk werden; denn hier hat (wonn es wirklich so ist) nicht unmittelbar der Wilke Schuld, sondern die Vernunst, deren abstrakte Borstellungen zu schwach waren, um sich im Bewustsehn zu erhalten, während das auschausliche Motiv gewaltsam eindrang auf den Wilken und ihn stark bewegte; daher entschusdigt man eine solche That dadurch, daß sie im Affekt geschehn, im Taumel der Begierde, im Jorn, ohne Ueberlegung, aus Uebereilung, gleichsam während die Bernunst aus Ermattung sich auf einen Augenblick vom Kampsplatz entfernt hatte. Man sieht mehr einen Fehler der Erkenntniskräfte darin, als des Wilkens.

Sben weil also bas Anschauliche viel unmittelbarere Macht auf ben Willen hat, als bas bloß Gebachte, so ist es gut, bei großen Bersuchungen, wenn man sie vorhersieht, die Bernunft durch ein anschauliches Bild, Phantasma, zu armiren, das man an die Stelle ihres kalten Begriffs setzt. Ein Italiäner, der die Tortur zu bestehn hatte, rief während berselben von Zeit zu Zeit Io ti vodo! — hielt sich nämlich das Bild des Galgens siets gegenwärtig und blieb dadurch standhaft. \*) Wer den Berssuchungen gemeiner Wollust widerstehn will, besuche die venerische Station auf der Charite. —

Bei der Leidenschaft bewegt das Motiv den Willen durch seine Materie, Gehalt, beim Affekt durch seine Form, Anschauslichkeit in der Gegenwart, unmittelbare Realität. \*\*) Offenbar entspringt der Affekt zwar aus dem Willen, denn er tritt nur ein durch eine starke Erregung des Willens, aber er hat seinen Sitz nicht ganz im Willen, sondern sein Einfluß auf diesen ist nur mittelbar und gleichsam von Aussen kommend; denn er entsteht eigenklich, wie gezeigt, durch die momentane Unterdrückung

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", 2. Aufl., I, S. 469 (1. Aufl. I, 419). Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Ueber den Unterschied zwischen Reigung, Leibenschaft und Affett vergl. "Welt als Bille und Borstellung", II, Cap. 47. Der herausgeber.

ber Dentfraft, b. h. ber Berminft. Im Affelt ihnt ber Menio Das, was er nicht fähig ware ju befchlieffen. Alfo liegt bit Sache eigentlich in ber Ertenntnig, ift mehr ein Gebler ber Er kennetniff, als bes Willens. Daber wird bie im Affekt begangene That nicht gang bem Willen beigemeffen, nicht als unfere That betrachtet. Morb in ber augenblicklichen Aufwallung bes Zornes wird in England gar nicht bestraft, folglich als unwillführlich angesehn. — Die That bes Affetts ift zwar ein Reichen bes empirischen Rarafters, aber nicht sofort bes in telligibeln. - Singegen bie Leibenfchaft bat ihren Git gan; und gar im Billen. Sie ift beharrlicher Zustand; die ihr entsprechenben Motive beherrschen ben Willen jeberzeit, sowohl wem fie überlegt werben, als wenn fie fich ploglich barbieten. Leibenschaft wird recht mit Bebacht gratificirt. Ihre Thaten find baber bem Willen beizumeffen und find Symptome bes intelligibeln Rarafters.

Wenn zwei entgegengesette, und beibe febr ftarke Motive, A und B, auf einen Menichen wirten, mir nun aber febr baran liegt, daß er A mable, noch mehr aber batan, bag er feiner Wahl nicht wieder ungetreu werbe, weil er soust, burch bas Umkebren, mich verrathen würde u. bergl.; so muß ich nicht etwan ben vollen Einbruck bes Motivs B auf ihn verhindern und ihm nur immer A vorhalten; ba wurde ich nie auf seine Entscheibung rechnen können; vielmehr muß ich ein Mal beibe Motive ibm bocht lebhaft und bentlich vorhalten, fo bag fie mit ihrer gangen Stärke auf ihn wirken: mas er nun erwählt, ift bie Entscheibung feines innerften Wefens und fteht baber für alle Emigfeit feft. Indem er fagt: "Dies will ich!" — hat er gefagt: "Dies muß ich." Ich habe nun seinen Willen erkannt und kann auf beffen Wirten fo fest bauen, wie auf bas einer Raturtraft: fo gewiß bas Feuer zündet und bas Waffer näßt; so gewiß hanbelt er nach bem Motive, bas sich als bas stärkere für ihn erwiesen.

Einsicht, Erkenntniß kann man erlangen und wieder verlieren, kann sie ändern, bessern, verderben; aber den Willen kann man nicht ändern: darum "ich begreise", "ich erkenne", "ich sehe ein" — ist wandelbar und unsicher; "ich will", nach recht erkannten Motiven gesagt, ist fest wie die Ratur selbst. Aber in ben "recht erkannten Motiven" liegt die Schwierigkeit: theils kann die Erkenntnis der Motive sich andern, berichtigen, ober verfälsschen; theils kann die Lage des Menschen eine andere werden.

Wenn ber Wille sich in einer einzigen That manifestirte, so wäre diese eine freie. Allein er manifestirt sich in einem Gebendslauf, d. i. in einer Reihe von Thaten: jede einzelne von diesen ist daher als Theil eines Ganzen beterminirt und kann nicht ans ders als so ausfallen. Hingegen die ganze Reihe ist frei, ist eben Manisestation dieses individualistren Willens.

Alle allgemeinen Regeln über und Borschriften füt ben Menschen sind beswegen nicht ausreichend, weil sie von der falschen Boraussehung einer ganz oder ziemlich gleichen Besschaffenheit der Menschen ausgehn, welche die Philosophie des Helbetius sogar ausdrücklich aufstellt: während die ursprüngliche Berschiedenheit der Individuen im Intellektuellen und Moralisschen unermeßlich ist.

Die grosse ursprüngliche Verschiebenheit ber empirischen Karaktere ist Thatsache. Sie beruht zuletzt auf bem Verhättniß bes Willens zur Erkenntnißkraft im Individuo. — Dieses beruht zusletzt auf dem Grade des Wollens im Vater und dem Grade des Erkennens in der Mutter. Das Zusammentressen der Eltern ift größtentheils Zusall. — Hieraus ergäbe sich eine empörende Unsgerechtigkeit im Wesen der Welt, wenn nicht im Grunde die Verschiedenheit zwischen den Eltern und dem Sohne bloß der Erscheinung angehörte und aller Zusall im Grunde Nothwendigskeit wäre. \*)

<sup>\*)</sup> Bergl. "Welt als Wille und Borstellung", II, Kap. 47 (S. 595 f. der 2. Aufl.; S. 685 f. der 3. Aufl.) Der Herausg.

Jemand bemerkte mir ein Mal, in jedem Menschen ftade etwas sehr Gutes und Menschenfreundliches und eben so etwas sehr Boses und Feindseliges, und je nachdem er angeregt würde, trate das Eine oder Andere hervor. Ganz richtig.

Der Anblick frember Leiben erregt nicht nur bei verschiebenen, sondern auch bei einem und demfelben Menschen zu einer Zeit gränzenloses Mitleid, zur andern eine gewisse Befriedigung, die bis zur grausamsten Schabenfreude gesteigert werden kann.

Ich bemerke an mir selbst, baß ich zu einer Zeit auf alle Besen mit herzlichem Mitleib blide, zur andern Zeit mit der größten Gleichgilltigkeit, auf Anlaß mit Hag, ja Schabenfreube.

Dies Alles giebt beutliche Anzeige, daß wir zwei verschiebene, ja einander gerade widersprechende Erkenntnismeisen haben: die eine nach dem principio individuationis; diese zeigt uns alle Besen als uns völlig fremd, als entschiedenes Richt-Ich: wir können dann für sie nichts empfinden, als Gleichgültigkeit, Reid, Daß, Schadenfrende. Die andere Erkenntnisweise dagegen möchte ich nenuen die nach dem Tat-twam-asi; sie zeigt uns alle Besen als identisch mit unserem Ich: demnach ist es Mitseid und Liebe, die ihr Anblick in uns erregt.

Demonstrabel und vernünftig ift allein die erste Erkennnisweise: die andere ist gleichsam bas Thor der Welt und hat feine Beglaubigung ausser sich; es sei denn die sehr abstrakte und schwierige meiner Lehre.

Warum in einem Menschen die eine, im andern die andere überwiegt, wohl in Keinem eine ganz ausschließlich prädominirt; — warum, je nachdem der Wille erregt wird, die eine oder die andere hervortritt; — das sind tiese Probleme.

Gut und Böse von Karakteren, gilt nur a potiori: absolut ift beibes nicht vorhanden. Den Unterschied macht der Gränzunkt zwischen dem Gebiete, wo man seinen Vortheil dem fremben unbedingt nachsetzt, und dem, wo dies nicht geschieht. Liegt er gerade in der Mitte, so ist man gerecht. Aber bei Vielen liegt er so, daß erst ein Zoll Rücksicht auf fremdes Wohl gegen zehn Klaster Rücksicht auf das eigene steht.

Ich habe den Unterschied des guten und bösen Karakters darin gesunden, daß dieser im Andern nur "Nicht-Ich", jener "Ich noch einmal" erkennt.

Dies Alles ist aber nur das Phänomen, wenn auch an der Wurzel gefaßt. Aber daran knüpft sich das schwerste aller Probleme: woher, bei der Identität und metaphysischen Sinsheit des Willens als Ding an sich, die himmelweite Verschiedendeit der Karaktere? die hämische, teuslische Bosheit der Sinen, die desto greller abstechende Güte der Andern? wodurch waren Iene Tiberius, Caligula, Caracalla, Domitian, Nero, und Diese die Antonine, Titus, Hadrian, Neroa u. s. w.? — Woher eine eben solche Verschiedenheit bei den Thierspecies, ja in den höshern Geschlechtern dei den thierischen Individuen? die Bosheit des Kahengeschlechts, am stärksten entwickelt im Tiger, die Tücke des Affengeschlechts, — die Güte, Treue, Liebe des Hundes, des Elephanten u. s. w.? Offendar ist das Princip der Vosheit im Thiere dasselbe wie im Menschen. —

Etwas können wir die Schwierigkeit des Problems dadurch milbern, daß wir bemerken, daß alle jene Verschiedenheit denn doch am Ende nur den Grad betrifft, und die Grundneigungen, Grundtriebe in allem Lebenden sämmtlich vorhanden fund, nur in sehr verschiedenem Grade und verschiedenem Verhältniß unter einander. Doch reicht dies nicht aus.

Als Erklärungsgrund bleibt uns allein der Intellekt und sein Berhältniß zum Willen. Allein der Intellekt steht keineswegs in direktem und geradem Berhältniß zur Güte des Karakters. Wir können zwar im Intellekt selbst wieder unterscheiden Berstand als Auffassung der Berhältnisse nach dem Sat vom Grunde, — und die dem Genie verwandte, von diesem Geset unabhängige, das Principium individuationis durchschauende, mehr unmittelbare Erkenntniß, welche auch die Ideen auffaßt, und diese ist es, welche sich auf das Moralische bezieht. Allein auch die Erklärung hieraus läßt noch viel zu wünschen übrig. "Schöne Geister sind selten schöne Seelen", ist richtig bemerkt worden von Iean Paul; wiewohl sie auch nie das Umgekehrte sind. Bako von Berulam, freilich weniger ein schöner, als ein großer Seist, war ein Schurke.

3ch habe als principium individuationis Zeit und Raum

erklärt, ba bie Bielheit bes Gleichartigen nur burch fie möglich ist. Aber bas Biele ift auch ungleichartig. Die Bielheit und Berschiebenheit ist nicht nur quantitativ, sonbern auch qualitativ. Woher bie letztere, zumal in ethischer Hussicht? —

Die intellektuelle Berschiedenheit hat ihren nächsten Grund im Sehirn und Rervenshstem und ist dadurch etwas weniger dunkel: Intellekt und Gehirn sind den Zweden und Bedürfnissen des Thieres, also seinem Billen angemessen. Nur beim Menschen sindet sich bisweilen ausnahmsweise ein Ueberschuß, der, wenn er stark ist, das Genie giebt.

Aber die ethische Verschiedenheit scheint unmittelbar aus dem Willen hervorzugehen. Sonst wäre sie auch nicht ausserzeitlich, da Intellekt und Wille nur im Individuo vereinigt sind. Der Wille ist ausserzeitlich, ewig, und der Karakter ist angeboren, also jener Ewigkeit entsprossen; folglich durch nichts Immaneutes zu erklären.

Bielleicht wird nach mir Einer biefen Abgrund beleuchten und erhellen. \*)

Nur weil der Wille nicht der Zeit unterworfen ist, sind die Wunden des Gewissens unheilbar, werden nicht, wie andere Leiben, allmälig verschmerzt; sondern die bose That drückt das Geswissen nach vielen Jahren mit eben der Stärke, als da sie frisch war.

Da der Karakter angeboren ift, — bie Thaten bloß seine Manisestationen, — der Anlaß zu groffen Missethaten nicht oft kommt, starke Gegenmotive abschrecken, für uns selbst unsere Sinnesart sich durch Bunsche, Gedanken, Affekte offenbart, wo sie Andern unbekannt bleibt; so liesse sich denken, daß Einer gewissermaaßen ein angeborenes schlechtes Gewissen hätte, ohne grosse Bosheiten verübt zu haben.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Welt als Wille und Borstellung", II, 530 ber 2. Aufl., 604 ber 3. Aufl. Der Herausgeber.

Es gieht eine intellektuelle Schlechtigkeit, wie eine moralische, anch ein intellektuelles Gewissen, vermöge bessen jeder Sophist und Afterweise im Innersten (weungleich nicht in abstracto) weiß, daß er ein solcher ist. — Diese beiden weitverbreiteten Schlechtigkeiten stehn in Berbindung mit einsander, nud die intellektuelle unterstützt die moralische: sie arbeitet überall, wie dazu gedungen, der Wahrheit entgegen, und zieht dagegen jeden Irrthum, jede Alfanzerei hervor, geleitet durch ein instinktartiges geheimes Grauen vor der Wahrheit.

Die Dummen sind meistens boshaft und zwar aus eben bem Grunde, warum die Häglichen und Ungestalteten es find.

Eben so haben Heiligkeit und Genie eine Berwandschaft. Sei ein Heiliger anch noch so einfältig; er wird doch einen genialen Zug haben: und habe ein Genie noch so viele Temperaments-, ja wirkliche Karakterfehler; so wird es doch eine gewisse Erhabenheit der Gesinnung zeigen, wodurch es dem Heiligen verwandt ift.

Die eigentliche Bürde der Menschen von Geuie und grossem Geiste, Das, was sie über die Andern erhebt und der Berehrung werth macht, ist im Grunde Dieses, daß in ihnen der allein sautere und unschuldige Theil des menschlichen Wesens, der Intelsekt, das Ueberwiegende und Vorwaltende ist; während an den Uebrigen nichts ist, als der sündige Wille, mit so viel Intelsekt, als ersordert ist, seine Schritte zu kenken, selken etwas mehr, sehr ost etwas weniger. Was hat man dadon?

Kein Mann von Genie war je ein Bösewicht, weil die Bosheit die Aeusserung eines so heftigen Ballens ist, daß selbiges den Intellekt allein zu seinem Dienste braucht und nicht zuläßt, daß er frei werde zu einer rein objektiven Betrachtung ber Dinge. Ein Bhsewicht kann einen gewaltigen Intellekt haben, aber er kann ihn nur auf Das richten, was irgend eine Beziehung auf seinen Willen hat: er kann daher ein groffer Feldhen, Staatsmann u. s. w. sein, er kann Talent haben. Das Bon bebentet ursprünglich Gelb und bezeichnet die Fähigkeiten, durch welche man den Beisall der Menge und folglich Gelb erwirbt.

In dem entschiedenen Ueberwiegen des Erkennens über das Wollen liegt die Verwandtschaft zwischen Tugend und Genie. Der Unterschied liegt aber darin, daß das Uebergewicht des Erkennens beim Genie sich als solches, d. h. durch vollkommene Erkennens äussert; im Tugendhaften aber seine Macht auf den Willen übt und durch die Lenkung dieses sich äussert.

Ferner ist beim Genie die Intensität der Geisteskräfte eine absolute, ein sehr hoher Grad derselben schlechthin, ja der wahrschnlich zur Wurzel und Busis eine starte Intensität des Wislens, d. h. der Leidenschaften haben muß; daher sind, nach Jean Pauls Ausdruck, schine Geister selten schöne Seelen. Hingegen ist zur Tugend und Güte nur eine relative, d. h. im Verhältnis zum individuellen Willen große Intensität der Erkenntnißkraft erserbert, die wohl oft durch die geringe natürliche Hestigkeit des Wollens unterstützt wird.

Alles Intellektuelle (die Leiftung, die Fähigkeit, das Berdienst) verhält sich zum Moralischen stets wie ein blosses. Bild zur Wirklichkeit.

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris gehört vielleicht zu ben Sätzen, die zu viel beweisen, ober vielmehr forbern; benn ber Delinquent könnte es zum Richter fagen.

Wenn ber Menfch eine bose That, ju ber er fich geneigt fühlt, unterläßt; so ift bie Urfache bievon entweber 1) Furcht vor Strafe ober Rache; ober 2) Superstition, b. i. Furcht por Strafe in einem fünftigen Leben; ober 3) Mitleib (begreift alle Menschenliebe); ober 4) Chrliebe, b. i. Furcht vor Schande; ober 5) Rechtlichkeit, b. i. objektive Anhänglichkeit an Treue und Glauben, mit Entschloffenheit, biefe beilig ju halten, weil fie die Grundlage alles freien Berkehrs unter Menschen find, und baber auch uns felbst oft zu Gute tommen. Und biefer Gebaute, aber nicht als folder, sonbern als blosses Gefühl, wirkt febr häufig: er ift es, ber fo manchen Shrenmann, warm ibm ein großer, aber unrechtlicher Bortheil geboten wird, folden mit Berachtung jurudweisen läßt, ftolz ausrufend: "ich bin ein ehrlicher Mann!" Denn wie follte außerbem vor frembem Eigenthum, welches Zufall ober gar noch schlimmere Machte ben Reichen gegeben baben, ber Arme, ben eben bas Dafenn folder Reichen jum Armen macht, einen fo gang aufrichtigen Respett fühlen, daß er auch in seiner Roth, felbst bei Aussicht auf Straflosigkeit, es nicht antastet? Welder anbere Gebanke kann biefer Redlichkeit jum Grunde liegen? Aber er ift entschlossen, nicht auszuscheiben aus ber großen Gemeinfcaft ber ehrlichen Leute, welche bie Erbe im Befig hat und beren Gefete übergil angramnt find, und er weiß, daß eine eindige unrebliche That ihn für immer baraus ausstößt und proftribirt. Auf einen Ader, ber gute Fruchte trägt, verwenbet man auch Koften, bringt ihm Opfer.

Bei einer guten That, b. h. bei jeder That, in der der eigene Vortheil dem fremden oftensibel nachsteht, ist das Motiv entweder 1) Eigennut, der sich dahinter versteckt; oder 2) Superstition, d. i. Eigennut, verwiesen auf den Lohn im andern Leben; oder 3) Mitleid; oder 4) hülfreiche Hand, d. i. Anhängslichteit an die Maxime, daß wir in der Noth einander beistehen sollen, und Bunsch, sie aufrecht zu halten, in der Voranssetzung, daß sie uns wohl selbst ein Mal zu Statten kommen werde. Für Das was Kant nennt gut handeln aus Pflicht und um der Pflicht willen bleibt, wie man sieht, gar kein Raum übrig. Kant selbst sagt, es wäre zweiselhaft, ob jemals eine That rein

baburch bestimmt worden ware: ich sage, ganz gewiß nicht: benn es sind hohle Worte, hinter benen nichts steelt, das einen Menschen wirklich bewegen könnte. Was den Menschen, wenn er jene Worte vorschützt, bewegt ist immer einer der genannten Einflüsse. Unter diesen ist offenbar das Mitleit allein ganz lauter.\*)

Die Quelle der Lüge ist allemal die Absicht, die Herrschaft seines Willens auszudehnen über fremde Individuen, den Willen dieser zu verneinen, um seinen eigenen desto besser zu bezahen: folglich geht die Lüge als solche aus von Ungerechtigseit, Uebelwollen, Bosheit. Daher nun kommt es, daß Bahrhaftigsteit, Aufrichtigkeit, Offenheit, Gradheit unmitteldar als lobenswerthe und edle Gemüthseigenschaften erkannt und geschätzt werden, weil wir voraussetzen, daß berzenige, welcher diese Eigenschaften offenbart, keine Ungerechtigkeit, keine Bosheit der Gestinnung hege und eben daher keiner Berstellung bedarf. Wer offen ist, hegt kein Arges. \*\*)

Bei den Alten ist Freundschaft ein Hauptkapitel der Moral. Aber sie ist eine blosse Eingeschränktheit und Einseitigkeit, die Beschränkung bessenigen auf Sin Individuum, was der ganzen Menscheit gebührt, des Wiedererkennens seines eigenen Besens im Andern: höchstens ist sie ein Kompromiß wischen diesem und dem Egoismus.

<sup>\*)</sup> Diese, 1828 zu Berlin geschriebene Stelle hat Schopenhauer später in der Kopenhagener Preisabhandlung über das Fundament der Moral frei bearbeitet. Bergl. "Die beiden Grundprobleme der Ethit", S. 189 s. der 2. Aust. (S. 192 f. der 1. Aust.) ... Der Herausg.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. über die Lüge "Die beiden Grundprobleme der Ethit". 2. Aufl., S. 222 ff. (1. Aufl. S. 226 ff.) und die "Welt als Wille und Vorstellung", I, S. 398 f. der 3. Aufl. (S. 381 f. der 2. Aufl.)

Das Brincip ber Chre ftebt mit ber menfchlichen Freiheit in Berbindung: es ift gleichsam ein Migbrauch biefer Freiheit. Statt nämlich fie jur Erfühung bes moralifchen Gefetes zu gebranden, benutt ber Menfc feine Fabigfeit jeben finnlichen Schmerz freiwillig ju untergebn, jeben Einbruck ber Gegenwart ju übermaltigen, um ben Eigenwillen feiner Selbstheit, auf mas immer er ihn auch gesetzt habe, zu behaupten. Da er nun hiedurch zeigt, baß er nicht, wie bas Thier, nichts weiter fenne, als forperliches Wohlsehn und was bem zusagt; so ist es gekommen, bag bas Princip ber Shre mit ber Tugend oft verwechselt, oft verzwillingt, ift; mit Unrecht. - Jener Digbrauch ber Freiheit, bie eine, alle Sinnenwelt überwältigenbe Baffe ift, ift es eben, ber ben Menschen so unendlich furchtbarer, als bas Thier macht, indem biefes nur thut, was für ben Augenblick ber Trieb heischt, ber Mensch aber nach Begriffen handelt, die eine Beltvernichtung forbern können.

Zwei karakteristische Beispiele vom Princip der Ehre stehn in Shakespeare's "König Heinrich VI", 2. Th., Akt 4, Sc. 1. Ein Seekaper nämlich will seinen Gefangenen morden und nicht, wie die andern Kaper die ihrigen, verranzioniren, weil er bei bessen Gefangennehmung ein Auge verloren und seine und seiner Borsahren Ehre besteckt glaubt, wenn er wie ein Kausmann sich seine Rache abkausen läßt. — Der Gefangene dagegen, der Herz dog von Sufsolk, will lieber, daß sein Haupt auf einer Stange tanze, als daß er es vor solchen niedrigen Menschen, wie ein Kaper ist, entblösse, indem er sich ihm bittend nähert.\*)

Eine gewisse Art von Muth entspringt aus einer Burzel mit ber Herzensgüte, nämlich baraus, daß ber damit begabte Mensch sich seines Dasehns in ben andern Invividuen fast so beutlich bewußt ist, als in dem eigenen. Wie hieraus die Herzensgüte hervorgeht, habe ich oft gezeigt. Den Muth bringt dieses Bewußtsehn dadurch hervor, daß der Mensch weniger an seinem individuellen Dasehn hängt, da er fast eben so sehr im

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift aus dem "Anfangs: Bogen" der Schopens hauer'schen Erftlingsmanuscripte. Der Herausgeber.

allgemeinen Dasehn aller Wesen lebt und beshalb für sein Leben und was dem anhängt wenig besorgt ist. Dies ist keineswegs jedesmal die Quelle des Muths: denn er ist ein Phänomen verschiedener Ursachen. Aber es ist die edelste Art des Muthes, welches sich daran zeigt, daß er hier mit großer Sanstmuth und Geduld verbunden ist.\*)

Menschen solcher Art pflegen ben Beibern unwiderftehlich zu sehn.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", II, §. 112 ber 2. Aufl. (1. Aufl. §. 111) über ben Muth. Der Herausg.

## 9. Bur Metaphysik der Geschlechtsliebe.

Armuth ber Sprace kann eine bauernde Aequivocation und badurch Berwirrung ber Begriffe veranlassen. 3. B. "Liebe" im Deutschen bedeutet 1) caritas, αγαπη, welche, wie ich gezeigt, Mitleid ist, das im tiessten Grunde auf Erkenntniß der metaphysischen Identität mit dem Andern beruht. 2) amor, sowc, welcher der Wille als Genins der Gattung ist, oder kurz Wille der Gattung als solcher.

Amour, love, amore find eben so äquivot wie "Liebe"; also stehen hierin alle neuern Sprachen ben alten nach. Demsgemäß ist die sentimentale Liebe Produkt der neuern Zeit.

Caritas und amor, auf biefelbe Person und gegenseitig gerichtet, geben eine gludliche Che.

Caritas und amor haben ganz in ber Tiefe eine gemeinschaftliche Wurzel. In beiben nämlich handelt durch das Individuum sein jenseit der Erscheimung und der Individualität liegenses metaphhssisches Substrat, der Wille zum Leben, einmas als Geist der Gattung, indem er sie zu perpetuiren und ihren Thpus rein zu halten strebt, — im andern Fall, indem er auch hier sich über die Individualität erhebt, und in verschiedenen Individuen seine eigene Identität erkennend, eines für das andere sors gen läst.\*)

<sup>\*)</sup> Ueber sows und ayang vergl. "Belt als Wille und Borsftellung", I, §. 67. Der Herausg.

Daburch, bağ wir effen, fallen wir bem Tobe, und bas burch, bağ wir zeugen, bem Leben nothwendig anheim.

Denn, burch bas Essen zerstören wir die fremde Form, um uns ihrer Materie zu bemeistern: baher muß, weil alles Lebenbe bemselben Gesetze unterliegt, auch unsere Form wieder zerstört werden, damit ihre Materie wieder andern Formen zusalle.

Die Zeugung aber ift bie vollenbete Bejahung bes Willens jum Leben, bie eben als Leben erscheinen muß.

Die mannigsaltigen, heftigen Aeusserungen ber Brunft bei ben Thieren sind die Stimme des Willens zum Leben, mit der er ruft: "Das Leben des Individuums thut mir nicht genug; ich brauche das Leben der Gattung, zur Aussüllung endloser Zeit, der Form meines Erscheinens."

Homo est coitus aliquamdiu permanens vestigium. \*)

Das fortwährenbe Dasehn bes Menschengeschlechts ift bloß ein Beweis ber Geilheif besselben.

Sterne sagt im Tristram Shandh (Vol. 6, p. 43): there is no passion so serious as lust. — In der That ist die Wollust sehr ernst. Denke dir das schönste, liebreizendste Baar, wie sie voll Grazie im schönen Liebesspiel sich anziehn und zurücktoßen, begehren und stieben, ein süsses Spiel, ein lieblicher Scherz. — Run sieh' sie im Augenblick des Genusses der Wollust — aller Scherz, alle jene sanste Grazie ist plötlich fort, urplötlich beim Ansang des Altus verschwunden, und hat einem tiesen Ernst Platzemacht. Was sür ein Ernst ist das? Der Ernst der Thierbeit. Die Thiere lachen nicht. Die Naturkraft wirst überall ernst. — Dieser Ernst ist der entgegengesetze Pol des hohen

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Gebanke in lateinischer Sprache. Der Herausg.

Ernstes ber Begeisterung, der Entzückung in eine höhere Welt: ba ist auch tein Scherz. \*)

Auf die Zeugung folgt Leben und auf das Leben uns widerruflich der Tod. Nun ift es der Betrachtung werth, wie die Wollust der Zeugung, die das eine Individuum (der Bater) genießt, nicht von ihm, sondern von einem andern (dem Sohne) durch Leben und mithin durch Tod gebüßt wird. Hier tritt auf eine besondere Weise die Einheit des Menschengeschlechts und seiner Sündhaftigkeit hervor, da der gewöhnlichen Betrachtung jene Einheit durch die Zeit aufgehoben erscheint.

Die Zeugung ist ein Lebenwollen in der erhöhten Potenz: unser eigenes Leben büffen wir selbst durch den Tod: aber jenes gleichsam quadrirte Lebenwollen muß ein anderes Individuum durch Leben und Tod büssen. \*\*)

Die Gunst eines sehr schinen Weibes durch seine Personlichkeit allein zu gewinnen, ist vielleicht ein noch grösserer Genuß für die Eitelkeit, als für die Sinnlichkeit, indem man die Gewisheit erhält, daß die eigene Persönlichkeit ein Aequivalent für jene über alle andern geschätzte, bewunderte, vergötterte Person sei. Darum auch ist verschmähte Liebe so schwerzlich, besonders wenn mit gegründeter Eisersucht vereint.

An jener Freude, wie an diesem Schmerz hat wahrscheinlich die Eitelkeit mehr Antheil, als die Sinnlichkeit, weil nur etwas Geistiges, ein Gedanke, nicht blosse Sinnenlust uns so sehr heftig erschüttern kann. Auch kennen die Thiere wohl die Lust, nicht aber jene leidenschaftlichen Freuden und Leiden der Liebe.

<sup>\*)</sup> Diese und die beiden folgenden Stellen sind aus Schopenshauers Erstlingsmanuscripten. Der Herausg.

<sup>\*\*)</sup> Diese Stelle aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten (Dresden 1814 geschrieben) bilbet die ursprüngliche Fassung des in der "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 60 (S. 371 der 2. Aust.; S. 387 s. der 3. Aust.) über die Zeugung Gesagten. Der herausg.

Die groffen Lobeserhebungen, die manche Männer von ihren Frauen machen, gelten wohl eigentlich ihrer eigenen Urtheilstraft bei der Auswahl berselben, vielleicht im Gefühl Dessen, was Einer gesagt hat: Bas der Mensch sei, zeige er im Sterben und bei der Bahl einer Gattin.

Den Billen, tann man sagen, hat ber Mensch sich selbst gegeben, benn ber ist er selbst: aber ber Intellekt ift eine Ausstatung, die er vom Himmel erhalten hat, b. h. vom ewigen, geheimnisvollen Schicksal und bessen Nothwendigkeit, beren blosses Werkzeug seine Mutter war.

Je mehr Geift, besto bestimmtere Individualität, daher besto bestimmtere Forderungen an die dieser entsprechende Individualität des andern Geschlechts; woraus solgt, daß geistreiche Individuen sich besonders zu leidenschaftlicher Liebe eignen.

Die aus bem Geschlechtstrieb entspringenden Kapricen find ganz analog den Irrlichtern. Sie täuschen auf das Leb-hafteste; aber solgen wir ihnen, so führen sie uns in den Sumpf und verschwinden.\*)

Die Tänschungen, welche bie erotischen Gelüste uns bereiten, sind gewissen Statuen zu vergleichen, welche, in Folge ihres Standortes, darauf berechnet sind, nur von vorne gesehen zu werden, und sich dann schöft ausnehmen; während sie von hinten einen schlechten Anblick darbieten. Dem analog ist was die Verliebtheit uns vorspiegelt, so lange wir es im Prospett

<sup>\*)</sup> Diese und die solgende Stelle sind aus Schopenhauers "Sonilia". Der Herausg.

haben und als kommend erblicken, ein Paradies der Wonne; aber wann vorübergegangen und demnach von hinten gesehen, zeigt es sich als etwas Geringfügiges und Unbedeutendes, wo nicht gar Widerliches.

Ich erwartete, baß die Paarung des Löwen, als die höchste Bejahung des Willens in seiner heftigsten Erscheinung, von sehr vehementen Symptomen begleitet sehn würde, und war überrascht, solche weit unter denen zu sinden, welche die menschliche Baarung zu begleiten psiegen. — And her als einscheidet über die erhöhte Bedeutsamseit der Erscheinung nicht der Grad der Heftigseit des Wollens, sondern der Grad der Ersenntnis, wie der Ton nicht so sehr durch die Größe der Saite, als durch die Bes Resonanzbodens verstärft wirv.

# 10. Ueber den Tod und die Umzerstörbarkeit unseres Wesens.

Könnten wir, in ber Zeit, so bentlich vorwärtes, wie zurücksehen; so würde unser Tobestag uns so nahe erscheinen, wie jett die ferne Bergangenheit unserer Jugend oft täuschend nahe vor uns steht.

Der Leichnam jedes Thieres ober Menschen wirkt barum so melancholisch auf uns, weil er auf's Deutlichste aussagt, bas biese Gestalt nicht die Idee, sondern bloß ihre Erscheinung war.

Ein zu jeder Zeit und für Jeben faßlicher Trost: Der Tod ist so natürlich, wie das Leben; und dann wollen wir weis ter sehen.

Der Grund bes Alterns und Sterbens ift fein phpfifcher, fonbern ein metaphpfifcher.

Der Tob sagt: Du bift bas Probukt eines Aftes, ber nicht hätte sehn sollen; barum mußt bu, ihn auszulöschen, sterben

#### 10. Ueber ben Tob und bie Ungerfterbarteit unferes Befens. 41f

Beim Tobe erfährt ber Egvismus burch vie Aufhebung ber eigenen Person die gänzlichste Ourchtreuzung und Jermalmung. Daher die Tobessurcht. Der Tob ist bemmach die Belehrung, welche dem Egoismus durch den Lauf der Natur wird.

Bon den Tausenden menschlicher Wesen, welche auf diesem (und gewiß eben so auf zahllosen andern) Planeten jeder Augensblick ausbrütet, indem er zugleich eben so viele ihres Gleichen zerstört, verlangt Ieder, nach seinen Paar Jahren Leben, eine endlose Fortdauer, in anderen (der Himmel weiß welchen) Welten; wobei er gegen die Thierwelt die Augen zudrückt. Offendar eine lächerliche Forderung: dennoch ist sie berechtigt und wird auch erfüllt; jedoch nur dadurch, daß die Individuationis. Sie dauern Alle sort, — in dem Wesen, welches in ihnen Allen, und zwar ganz in Iedem, erscheint. In diesem Sinne wird sie auch eigentlich gemacht: nur versteht sie sich selbst nicht.

Der Mensch ist eine Münze, auf beren einer Seite geprägt steht: "Weniger als Nichts", und auf ber anbern: "Alles in Allem".

Wenn ich eine Fliege klappe, so ist boch wohl klar, baß ich nicht bas Ding an sich tobt geschlagen habe, sonbern bloß seine Erscheinung.

Die Flamme, welche aus ben Augen aller Thiere hervorleuchtet, ist eine ewige; wenngseich wir sie extennen milsen als bas zeitliche Produkt bes vergänglichen Organismus und seiner in stetem Wandel begriffenen Säfte.

## 11. Ueber die Nichtigkeit des Daseyns.

Die Burzel unseres Dasehns liegt ausser bem Bewußtsehn; aber unser Dasehn selbst liegt ganz im Bewußtsehn. Ein Dasehn ohne Bewußtsehn ware für uns gar kein Dassehn.

Run ist die Zeit die Form des Bewußtsehns. Sie hat aber nur eine Dimension: Daher hat denn auch unser ganzes Dasehn nur eine Dimension, wodurch es gar sehr an das Richtsehn gränzt, folglich einen durchgängigen Karakter von Nichtigkeit erhält. Denn daburch eben ist die Bergangenheit ganz wichtig, die Zukunft eben so, die Gegenwart ohne Ausdehnung, nichts Bleibendes vom ganzen Dasehn. Es ist ein Dasehn ohne Breite und Tiefe: es ist eine Erscheinung, die auf Dasehn nur so Anspruch macht, wie eine geometrische Linie auf Raumserstüllung. Wer, wie Hobbes, die Linie ohne Breite leugnet, betrachte seinen eigenen Lebenslauf.

Wir sind, unser ganzes Leben hindurch, voll Sehnsucht, entweder nach der fewnen Zukunft, wie besonders in der ersten Hälfte des Ledens, oder nach der sernen Bergangenheit, wie desonders in der zweiten: aber die Gegenwart, in der allein die Wirklichseit liegt, befriedigt uns nie. So werden wir endlich inne, doß-wir stets nach bestand und wesenlosen Schatten haschen und nichts sinden können, was der Sehnsucht genug thäte, d. h. so real wäre, daß es den Willen in uns befriedigen könnte. Dies Alles ist bekannt und oft gesagt. Aber nicht so die Einsicht, warum Dies nicht anders sehn kann. Seen nämlich weil das Leben und die reale Welt desselben nichts ist als blosses Wild, Abbild des Willens, blosse Erscheinung, nicht Ding an sich, baher hat es keine Substanz, keine Realität, sonbern ist, wie jedes Bild, blosse Oberstäche, ohne Solidität, blosser Schatzten, blosser Schein. Richt so der Wille, der nach Befriedigung unablässig strebt: er ist das Reale, das Ding an sich; darum kann ihn keine blosse Erscheinung, kein blosses Bild je befriedisgen. Darum kann das Leben dem Willen nie Genüge thun, weil es eben nur dessen eigener Schatten ist.

Gewissermaaßen ist das Tollste im Leben das Abgethansehn jedes Angenblick, er sei Genuß oder Schmerz; sosern er
nicht bestimmte Anker oder Harpanen voransgeworsen hat in die Zukunst. (Das ganze Leben ist ein Aggregat solcher Angenblicke.) Was bleibt nun von so einem Augenblick? — Die Erinnerung. Diese aber besast nicht den Willen, das Neale,
sondern die Borstellung, das Sekundäre. Ich mehne: sie besast nicht die genossene Wollust, sondern bloß was dabei Borstellung war, also Nebenwert; denn das Wesen, das Neale ver
Bollust ist Wille: — sie besast nicht den Schnerz, sondern
bloß was dabei Vorstellung war, also Einkleidung; denn das
Wesen, das Reale des Schmerzes ist Wille.

Daher begreifen wir weber unfere vergangenen Schnterzen, noch unfere entflohenen Bolliste so recht; sondern haben bles ihre trockenen Mumien, die Vorstellungen, welche, als Einkeibung, sie begleiteten, in kalter Erinnerung. \*)

and the second of the second o

Der Rücklick auf unser vergangenes Leben gewährt und me volles Genügen. Entweber wir erblicken Schmerzen; oder Freuben, die wir nicht genossen; oder Genüsse, beren wir nicht inne geworden: — Das macht, unser Ich ist aus zwei verschiedenen und sekten oder nie ganz richtig zusammengehenden Uhrwerken zusammengesett: aus dem Willen, der unser eigentliches und wissprüngliches Wesen ist und der nichts kennt, als sein "Befriebigt" ober "Nichtbefriedigt" (so einsach ist er!) und aus der

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", 2. Aufl., II, §. 362 (1. Aufl. §. 349). Der Herausgeber.

Erkenninis, die ihm biefes einfathe Thema in Millionen bunten und verschiedenen Bildern vorhält. Erinnerung verschiedener Zeiten giebt eigentlich bloß die verschiedenen Bilder der Erkeuntnis wieder; denn das Thema des Willens ist immer das alle und monotone gewesen.

Denke gurud an traurige Berioben beines Lebens und bringe bie Scenen ber Betrübnif, bie vielen Stunden bes einsamm Granes dir wieder par bie Augen des Geiftes. — Was fiehft bu? Bloffe Bilber, Die gleichaultig por bir ftebu. Die Quaal, bie fie belebte, kannft bu nicht mit guruckeufen. Die Bilber ftebu jeht entfeelt und gleichgilltig ba. Warum? Weil biet Alles bie bloffe Sulfe ohne ben Rern ift, blog in ber Borftellung existirt; weil das Sichthare und Borftellbare die blosse Sulle ift, welche bie Bebeutung allein von bem erhält, was barin ftedt, pom Billen und feinen Bewegungen. Die Welt ber Borftellung mit allen ihren Scenen, traurigen und fröhlichen, ift nicht bas Reale, sondern bloß ber Spiegel bes Realen; bas Reale ift ber Wille, bein Wille: nach aller Trauer und Freude, die er burch gegangen, ift er noch ba in unverminderter Realität. Jem Scenen ber Traper und Freude ftehn als bloffe, tobte, gleich gultige Bilber ba, weil fie ursprünglich und überhaupt nichts anderes waren.

Mit bem Raum entftand ber Streit und mit ber Zeit bie Bergänglichkeit.

Ihr klagt über die Flucht der Zeit: sie würde nicht so un aufhaltsam sliehen, wenn irgend Etwas, das in ihr ist, des Bermeilens werth wäre.

Wie lang ift die Nacht einer unendlichen Zeit gegen ben kurzen Traum des Lebens!

Wenn man sich recht besinnt, wird man finden, daß Alles, was vergeht, eigentlich nie wahrhaft gewesen; ift.

the first of the second

Ut mundus, sive homo, summam ac veram felicitatem adipisceretur, ante omnia oporteret tempus sistere.\*)

#### Heber bie Enblichfeit und Richtigfeit ber Erfcheinungen. \*\*)

Ist, wie bereits gezeigt, ber Sat vom Grunde in glien feinen Gestaltungen bas Brincip ber Dependeng, Relatipität, Eudlichkeit in allen Objekten für bas Subjekt, und läßt fich, wie wir eben fahen, bas ganze eigentliche Wefen jeder Klaffe von Objetten gurudführen auf bie Relation, die ber Sat vom Grunde in berselben bestimmt, fo bag bie Ertenntnig jener Art ber Relation auch die des Wefens ber Alaffe ift, so folgt, daß vermöge des Sabes nom Grunde, als ber gligemeinen Form aller Objette, bes Subjetts, viele Objette felbst burch und burch nur in ber Relgtion gu einander besteben, nur ein relatives, bedingtes Dafegu haben, nicht; ein absohntes, bestehendes Dasen an und für fich, Sene Instabilität, die ber Sat vom Grunde ben Objekten ertheilt, ift am auffallenbften und fichtbarften in feiner einfachften Geftaltung, ber Beit. In ihr ift jeber Augenhlid nur, fofern er ben vorhergebenden, seinen Bater vertilgt bat, um felbft wieber eben so schnell vertifgt zu werben. Bergangenheit und Rufunft, sind so nichtig, als irgend ein Traum, die Gegenwart allein ift wirk lich ba; aber sie ist nur die ansbehnungslose. Granze mischen jenen beiben: mas eben gegenwärtig war, ift icon vergangen.

Dieselbe Nichtigkeit, die uns hier augenfällig entgegentritt, ist aber bom Sate bom Grunde in jeder Gestalt eigen und auch

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Gedanke in lateinischer Sprache. Der Berausa.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Fragment aus Schopenhauers Vorlesungen, in welchen es auf die Darstellung des Sapes vom Grunde folgt; trägt dort dieselbe Ueberschrift. Der Herausg.

jeder Alasse ber Obsette, die er beherrscht, da, wie gezeigt, ihr Wesen eben nur in der Relation besteht, die er in ihr setzt. Im Raume ist der Ort immer nur relativ, ist durch ein Anderes destimmt. Wir ersennen nie unseren absoluten Ort, sondern nur den relativen. Wo sind wir? — da und da; die Gränzen, die und zunächst umgeben, kennen wir; diese haben andere Gränzen, und so in's Unendliche, denn der Raum ist unendlich: die Berhältnisse unseres Ortes zum nächsten Raume kennen wir; aber so weit wir unseres Kenntnis auch erstrecken, so ist dieser ganze Theil des Raumes endlich und begränzt, der Raum selbst aber unendlich und unbegränzt, so daß gegen ihn Ort und Lage, die wir einnehmen, alle Bedeutung verlieren, gänzlich verschwinden, ein unendlich Kleines werden, und unser Irgendwosehn nicht viel mehr ist, als nirgends sehn.

In ber Rlaffe ber anschaulichen vollstänbigen Borfteilungen ober realen Objette bringt bas barin berrichenbe Gefet ber Raufalität biefelbe Richtigleit bervor, welche bie Grundform berfelben, bio Beit, hat. So wenig, als biefe je kille fieht, beharrt irgend etwas in ihr, die Materie als solche ausgenommen, welches wir ans bem Antheile bes Raumes an ihr abgeleitet haben. Materie als solche ift nicht anschaubar, sondern nur mit ber Form; aber alle Buftanbe ber Materie, alle Formen, find im fteten Entsteben und Vergeben begriffen; fie werben burch Urfachen, umb vergeben burch Urfachen, hängen ftets von Urfachen ab, und bas gange Wefen ber Welt ift ein beständiger Wandel und Wechfel. Wie die Zeit und ber Raum felbst, so bat Alles, was in thnen ift, nur ein relatives Dafebn, ift nur burch und für ein Anderes, ihm Gleichartiges, b. b. felbft nur wieber eben fo Beftebendes. Daber ift Nichts burch fich felbft, baber bat Richts Beftand. Unter unferen Sanben ichwindet Alles, wir felbft nicht ansgenommen.

Wir sehen also, daß eben weil der Satz vom Grunde in seinen verschiedenen Gestalten die Form alles Dasehns ist, auch alles Objekt jener Endlichkeit, Zeitlichkeit, Dependenz, Instadilität, Relativität, deren eigentliches Princip jener Satz ist, anheimgefallen ist; daher nur ein relatives Sehn hat, ist und wieder nicht ist. Das Wesentliche dieser Ansicht ist sehr alt, ja ein lebhaftes und beständiges Bewußtsehn berselben scheint zur Eigen-

thumlichkeit philosophischer Geifter zu gehören und hauptsichlich fie stets zum Rachbenken aufzuforbern. Daber febn wir fcon ben Herakleitos ben ewigen Fluß ber Dinge bejammern. Die Eleatifer reben bon einer beharrenben Substang, bie immer ift und immer fich gleich ift, ohne Bewegung und Beranberung (αμεταβλητον); Dem, mas fich bewegt und verandert, sprechen fie alles Sehn ab, erklären es für bloffen Schein. — Platon nennt alle Dinge biefer Bett bas immerbar Werbenbe, aber nie Sebenbe, bas baber auch nie Gegenftand eines Biffens febn fonne, fonbern nur einer auf Empfindung geftutten Meinung. Und er rebet im Gegentheil biegu von bem immerbar Sepenben, nie Geworbenen, nie Bergebenben, ben ewigen Ibeen, bon beneu allein es ein rechtes Erfennen und Wiffen gabe. — Das Chriftenthum nennt biefe Welt bie Zeitlichkeit, febr treffent, nach ber einfachsten Gestaltung bes Sates vom Grunde, bem Urthpus aller andern, ber Zeit, und redet im Gegenfat hiezu bon ber Ewigkeit. - Spinoza lehrte, bas allein Sebenbe mare bie ewige Substanz, bas Ganze ber Welt, auf ewige, nicht auf zeitliche Weise grannt; sie ware burch sich selbst und beburfte keines Anbern als ihrer Urfache; fie bliebe fich immer gleich: aber bas in ber Zeit Entstehenbe, Bergebenbe, Bewegliche, Bielfaltige, - bas waren bie bloffen Accibenzien jener einen beharrenben Substanz. - Der groffe Rant erklärt Alles, was in Zeit und Raum und ale Urfache und Wirfung fich barftellt, für bloffe Erscheinung, bie er entgegensett bem Dinge an fich, bem alle jene Formen fremb wären.

Diese Ansicht ist es eben auch, welche, burchgeführt und genauer erklärt, allen unseren ferneren Betrachtungen zum Grunde
liegen wird. — Eben dieselbe Ansicht finden wir auch im Orient,
bei dem weisesten und ältesten aller Bölker, den Hindu's: sie
drücken in ihrer Mythologie oder Bolksreligion die Sache etwan
so aus: Diese ganze wahrnehmbare Welt ist das Gewebe der
Maja, welches wie ein Schleier über die Augen aller Sterblichen geworfen ist und sie nun eine Welt sehen läßt, von der
man weder sagen kann, daß sie sei, noch auch daß sie nicht sei;
benn sie ist, wie ein Traum ist; ihre Erscheinung gleicht dem
Wiederschein der Sonne in der Sandwüste, welchen der durstige

Banberer von fern für ein Baffer anfieht, ober auch bem bingeworfenen Strid, ben er für eine Schlange balt.

In allen biefen fo verschiebenen Ausbruden philosophirenber Beifter ertennen Sie biefelbe Grundanficht wieber, bas Bewufit febn ber Inftabilität, Relativität und baburch ber Nichtigfeit aller Dinge, benen eben beshalb bas eigentliche Sehn abgefproden und nur ein scheinbares zuerkannt wird. - Wir aber baben biefe Beichaffenheit aller erscheinenben Dinge, b. b. aller Obiefte bes Subjetts, jurudgeführt auf ihre innere und gemeinschaftliche Burgel. Sie find erftlich nur Borstellungen, und als folche bebingt burch bas Subjekt, also schon beshalb nur relativ ba, nur Ericheinungen, nicht Ding an fich. 3weitens ist ihre gemeinschaftliche Form ber Sat vom Grunde, ber in verschiebenen Beftalten fich barftellt, im Wefentlichen aber nur einer ift: er erscheint als Zeit und Raum, als Raufalität, als Motivation, als Begründung ber Erkenntniß. Das Gemeinschaftliche aller biefer Formen, wie ihr Unterscheibenbes haben wir gesehen und haben ertannt, bag fo wie fie in einem gemeinschaftlichen Ausbruck, welches ber Gat bom Grunde ift, jufammentreffen, fie, auch ans einer Urbeschaffenheit unseres Ertenntnigvermögens stammen musfen, welche bie Burgel bes Sates bom Grund ift.

### 12. Ueber das Leiden des Lebens.

Es ist sehr beachtenswerth, wie die Grundformen der Objektivation des Willens, nämlich Zeit, Raum und Kausalität, auch gerade die Quelle aller Leiden des Lebens, ihrer ganzen Möglichkeit nach, sind. So ist vermöge der Zeit das Hinschwinden, Berlieren, Sterben, das Nichtige und Vergängliche aller Dinge; vermöge des Raumes die beständigen Durchkreuzungen und gegenseitigen Pemmungen aller Willenserscheinungen und ihres Strebens; endlich vermöge der Kausalität alles Leiden übershaupt, da es durch Einwirkung der Körper auf einander allein entsteht. — Man sieht, daß das Grundgerüst zur Offenbarung des Wesens des Willens auch sogleich den innern Widerspruch, die Nichtigkeit und Unseligkeit, die diesem Wesen ankleden und das Ganze seiner Erscheinung begleiten, unmittelbar kund thun mußte. Da alles Leiden, seiner Natur nach, empirisch ist; mußes freilich die Form der Ersahrung zur Grundlage haben.

Wie sehr bem Leibnitgischen Begriff ber bestmöglichsten Welt bas allgemeine menschliche Gefühl entgegen sei, zeigt unter ansberem bies, baß, in Prosa und Bersen, in Büchern und im gemeinen Leben, so oft die Rede ist von einer "bessern Welt", wobei die stillschweigende Boraussetzung ist, kein vernünstiger Mensch werbe die gegenwärtige Welt für die bestmöglichste halten.

Ein Argument, das Leibnit häufig wiederholt zur Rechtfertigung des Uebels in der Welt, ift, daß ein Uebel oft Ursache eines Gutes wird: davon giebt sein eigenes Buch ein Exempel; benn an sich ist es schlecht, hat aber bas größte Berbienst sich baburch erworben, daß es später ben großen Boltaire veranlaste, seinen unsterblichen Roman Candibe zu schreiben.\*)

Der Natur liegt bloß unser Dasehn, nicht unfer Bohls febn am Berzen.

Den Beweis bes burchgängigen Leibens und unglücklichen Zustandes der Menschen giebt ihre Schlechtigkeit. Denn könnte Kleinlichkeit, Niederträchtigkeit, Tücke und Falschheit se allgemein sehn, wenn nicht die rastlose Geissel der Noth und bes Leidens die Menschen dahin triebe? Ohne groffe Noth and ders zu sehn, wäre gewiß der Mensch gerade, bieder, rechtlich und zeigte Selbstgefühl. \*\*)

Die bem Menschen angemessene Stimmung ist eine gesbrückte, wie die Pietisten sie zeigen. Denn er befindet sich in einer Welt voll Jammer, aus der kein anderer Ausweg führt, als die unendlich schwere Verläugnung seines ganzen Wesens, die Weltüberwindung.

Nicht nur, daß kein reines Glück, kein Zustand wirklicher, sinaler und dauernder Befriedigung anzutreffen ist, vielmehr selbiges bloß als ein uns vorschwebendes und leitendes Ideal, oder eigentlich eine Chimäre von der Erfahrung bekundet wird; — sondern es kann und darf ein solches nicht möglich sehn; benn es wäre eine vollständige Rechtsertigung des Willens zum Leben: dieser behielte Recht, und das Ausgeben desselben wäre Thorheit

<sup>\*)</sup> Bergl. "Bett als Wille und Borftellung", II, Kap. 46. (S. 580 ber 2. Aufl.; S. 667 ber 3. Aufl.) Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> hiezu hat Schopenhauer fpater hinzugefchrieben: "Und die Reichen?!"

Die entsetlichen Schmerzen, welchen jeder Theil unseres Leibes, jeder Nerv, offen steht, könnten nicht sehn, wenn wir ober dieser Leib, nicht etwas wären, das nicht sehn sollte. \*) Dies ist ein Sat, den Wenige verstehn werden.

<sup>\*)</sup> In Parenthefe hinzugeschrieben: "(Sie haben aber ben Rupen, uns auf die Berletzung und nöthige Schonung des Theils aufmerksam zu machen.)" Der Herausgeber.

## 13. Ueber die Verneinung des Willens zum Leben.

Durch ein ernstlich und streng gehaltenes Klostergelübbe ober auch sonst durch jede durchgesührte Verneinung des Willens zum Leben wird eigentlich der Alt der Bejahung, durch den das Individuum in's Dasehn trat, wieder ausgelöscht.\*)

Bei jedem Opfer, das man Andern bringt, erweitert man sein Dasehn auf die Gattung, — wenn auch vor der Hand nur auf einen Theil derselben, den man eben vor Augen hat. Die Berneinung des Willens zum Leben allererst tritt aus der Gattung heraus; daher die Lehrer der Askese, nachdem man diese übt, die guten Werke als überslüssig und gleichgültig bestrachten, — noch mehr die Tempelceremonien.

Ich wollte, daß die Philosophen, welche den guten Berten einen so großen, ja ausschließlichen Werth beilegen und selbige für das höchste Ziel des Menschen halten, sich doch aufs Gewissen fragten, ob diesem ihren so sehr moralischen Dogma durchaus keine eigennützige Absicht zum Grunde liegt? ob nicht etwan im Stillen die Gefahr sie besorgt macht, welche der Welt daraus entstehn könnte, wenn die guten Werke nicht mehr den

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", II, §. 169 der 2. Aufl. (§. 168 ber 1. Aufl.) Der Herausgeber.

höchsten Werth behielten, und ob sie folglich bei ihrem Eifer für bie guten Werke nicht so sehr um bas ewige, als um bas zeitsliche Wohl ber Menscheit besorgt wären? — Meine Philosophie ist nämlich die einzige, welche in der Ethik über die guten Werke hinausgeht und etwas Höheres kennt, nämlich die Askese. Die guten Werke laufen hinaus auf ein Gleichseten, ja gelegentlich Vorziehen des fremden Besten dem eigenen. Sie sind daher durchweg relativ; denn die Rücksicht auf das Wohl Anderer modisiert unser Wollen des eigenen. Wie nun dies auf unser und der Walt Daseyn den tiefsten Einfluß haben sollte, bleibt geheimnisvoll, ist nicht abzusehn.

Aus allen bisherigen philosophischen Ethiken ließ sich bie asketische Tendenz des Christenthums durchaus nie ableiten (eigent= lich weil alle Philosophen Optimisten waren): wenn nun das Shristenthum nicht eine falsche Ansicht in sich trägt, sondern offen= bar die vortrefflichste Ethik ist; so deutet dieses auf eine falsche Ansicht in allen disherigen philosophischen Ethiken, und diese ist der Optimismus.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", 2. Aufl., II, §. 164 (1. Aufl. §. 163) und "Belt als Bille und Borftellung", I, §. 70. Der Herausgeber.

# 14. Neber Religion und Theologie: Religion im Allgemeinen; besondere Religionen und Consessionen; Theismus, Pantheismus, Atheismus.

Die solibeste Wohltbat, welche eine aufrichtig geglaubt Religion gewährt, ift bie, bag fie bie Leere und Schaalheit bes Lebens auf eine vortreffliche Weise ausfüllt, indem fie eine ganze zweite unsichtbare Welt neben ber wirklichen schenkt und einen beständigen interessanten, hoffnungevollen Umgang mit ben Wesen jener zweiten Welt gewährt. Go beschäftigten ben from men Sindu, ben Griechen, ben Ratholiten früherer Zeiten immerfort feine Götter und Beilige, benen Opfer, Gebete, Tempelverzierungen, Gelübbe und beren Lösung, Meffen, Sakramente, Begrüffung und Schmüdung ber Bilber, Wallfahrten u. f. w. ju leiften waren: jedes Ereigniß bes Lebens wurde nun als Gegenwirtung jener Wefen angefeben, und so nahm ber Umgang mit ihnen fast die halbe Zeit des Lebens ein, war viel interessanter, als ber mit Menschen, und verzierte fo bas Leben burch eine poetische Täuschung, die ihm fortbauernben Reiz gab und ftets bit Hoffnung unterhielt. Und Täuschung ift zulet alles Glück. \*)

<sup>\*)</sup> So weit kommt diese Stelle aus Schopenhauers Erstlings: manuscripten (zu Teplit 1816 geschrieben), mit etwas verändertem Ausdruck auch in der "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 58 (S. 364 der 2. Ausl.; S. 380 der 3. Ausl.) vor. Aber das Folgende sehlt daselbst.

Das Alles kann freitich nur eine Religion leisten, die ernstelich geglaubt wird und reich an geträumten Göttern und Heiligen ist und viele Ceremonien fordert: nicht kann es ein platter, abstrafter, streng monotheistischer und vernünstiger Protestantismus; daher Göthe volklommen Recht hat in dem, was er in seinem Leben über die Sakramente der Katholiken und Protestanten sagt. Unsere Zeit, wo die Religion fast ganz erstorben ist, entbehrt jener zauberischen Unterhaltung. Doch ist die Befreiung von Irrthümern, selbst wenn sie beglückten, immer Gewinn. Auch hat jener Götter- und Heiltgendienst überall den Rachtheil, daß man bei vorkommenden Unfällen, statt thätig ihnen entgegen zu arbeisten, Kräfte und Zeit auf Gebete und Opfer verwendet.

Wer einen Lohn seiner Thaten sucht, sei es in dieser Welt oder in einer künftigen, ist ein Egoist: verliert er den erstern durch den Zufall, der diese Welt beherrscht, oder den zweisten durch die Leerheit des Wahns, der ihm die künftige erbaute, so ist dies einerlei: nämlich in beiden Fällen nur ein Anlaß, der ihn vom Wollen, vom Nachzehen der Zwecke, heilen könnte.

Wenn aber einmal Einer Zwecke ber Selbstincht hat, so muß ich ihn mehr achten, wenn er es nach Weise bes Machia-velli angreift, und burch Alugheit und Kenntniß der Ursachen und Motive, aus denen Wirfungen hervorgehen, seine Zwecke zu erreichen sucht, als weun er viele Almosen vertheilt in der Zu-versicht, dereinst Alles zehnsach wieder zu erhalten und so in jener Welt als steinreicher Mann auszustehen. Und freue ich wiedgleich der Linderung, die ein Unglücklicher durch diesen Mann erfährt, so würde meine Freude doch ganz dieselbe sehn, wenn ein Zusall, ein ausgegrabener Schatz, dem Unglücklichen geholssen hätte.

Doch ist nicht zu übersehn, daß Mancher aus reiner Liebe (die Mitseid ist) und gutem Willen giebt; aber, wenn er von diesem Thun seiner eigenen Bernunft Rechenschaft geben will, aus Mangel der Erkenntniß und wahrer Philosophie, seine Bernunft mit allersei Dogmen beschwichtigt. Solches ist ganz gleichgültig

und nimmt seiner That nicht ihre wahre Bebeutung und ihren Werth. \*)

Die Moral muß burch ein Dogma gestützt werben; daher nimmt man, so lange man das wahre nicht kennt, ein mythissches, allegorisches, und statt eines gewußten ein geglaubtes. — Schon gut: aber bebarf die Moral wirklich eines Dogma's? Kann man sie, da sie doch angeboren ist, nicht sich selber überslassen, und hiusichtlich ber erzwingbaren Pflichten der Justiz und Polizei vertrauen, neben welchen noch die Chre wirkt, d. h. die Rücksicht auf die Meinung Anderer?

Soll es aber ein mothisches Dogma febn, wie boch fteht ba bas ber Metempsphose über jebem anberen!

Der große Hanfen wird allezeit nur bes Glauben 8, nicht ber Einsicht fähig sehn. Für ben Glauben aber ist Alles gleich leicht ober schwer. Darum gebe man ihm etwas Tüchtiges und Wahres zu glauben, nicht aber Lehren, welche einen falschen und unwürdigen Begriff von der Ratur geben, indem sie solche zu einem Machwert von Aussen herabsetzen, das Menschengeschlecht und die Welt dasehn lassen, um glücklich zu sehn u. s. w., u. s. w.

Wenn die Welt erst ehrlich genug geworden sehn wird, um Kindern vor dem 15. Jahre keinen Religionsunterricht zu ertheilen; dann wird etwas von ihr zu hoffen sehn. \*\*)

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten, zu Dresten 1816 geschrieben, bildet die ursprüngliche Fassung des in der "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 66 über den Werth der durch Dogmen bestimmten Handlungen Gesagten. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. zu bieser und der solgenden Stelle das in den "Parenga", II, Kap. XV (2. Aust. S. 349; 1. Aust. S. 271) über die verderblichen Folgen des zu frühen Religionsunterrichtes Gesagte.

Obschou dem Intellekt die Form seines Erkennens augeboren ist, so ist es doch nicht der Stoff oder die Materie derselben. (Dies eben war es, was die Lehre von den angeborenen Ideen, die Cartesius und Leibnitz behaupteten und Locke
bestritt, eigentlich besagte.) Er ist also in Hinsicht auf diese doch
eine tadula rasa, ein Blatt weissen Papiers: auf dieses gedenkt
die Natur erstlich Bilder zu zeichnen, dann Begriffe zu schreiben, und diese mit immer schärfern und stärkern Umrissen: sie
sollen der Leitstern seines Handelns sehn.

Nun aber kommt man (unredlicher und schändlicher Weise) mit dem 6. Jahre des Kindes und zeichnet mit dicken unauslöschlichen Zügen die Begriffe der positiven Religion auf jene tadula rasa und verdirbt der Natur für immer ihr schönes weisses Blatt: man richtet den jungen Intellekt ab, gegen seine Natur und Organisation, den monströsen Begriff einer individuellen und persönlichen Weltursache zu benken, serner absoluten Weltansang u. dergl. m. Dadurch verdaut man auf immer den freien Horizont seines Geistes, versperrt die ihm gegedene Aussicht in die Unendlichkeit der Wesenwelt, verdeckt das Feld der freien Forschung, und verkrüppelt seine Natur, damit sie zur Assimilation des Falschen tauglich werde.

Natürliche Religion, ober, wie es die heutige Mode nennt, Religionsphilosophie, bebeutet ein philosophisches Spstem, welches in seinen Resultaten mit irgend einer positiven Religion übereinstimmt, so daß beide, in den Augen der Bekenner irgend eines von beiden, eben dadurch beglaubigt werden.

Die Religion wird burch fortschreitende Verstandesbildung surudgebrängt, wird abstrakter, und da ihr Wesen Bildlichkeit ist, muß sie, sobald ein gewisser Grad von Verstandesbildung allgemein geworden, ganz fallen.

Es ift bemerkenswerth, baß im Pentateuch, als wo keine Unsterblichkeit gelehrt wirb, bagegen Orohung und Berheiffung, Strase und Belohnung eines Menschen sehr häusig anch auf seine Rachkommen übergehn, imgleichen überall die Geschlechtsregister und Stammbäume sehr genau und speciell angestührt werden. Also wird das Individumm viel mehr mit der Gattung, der Mensch mit seinen Rachkommen identissiert, als bei andern Bölztern geschieht.

Bei ben inspirirten Schriftstellern bes Reuen Testaments mussen wir bedauern, daß die Inspiration sich nicht auch auf Sprache und Stil erstreckt hat.

Parsen, Inden und Muhamedaner beten einen Weltschöspfer an; Hindu, Buddhaisten und Jaini's hingegen Weltsstberwinder und in gewissen Sinne Beltvernichter. \*) Offenbar gehört das eigentliche oder neutestamentliche Christenthum dieser zweiten Klasse an, ist aber auf historischem Wege mit einer aus der ersten Klasse gewaltsam und absurd verdunden.

Wenn man die Höhe des intellektuellen Werthes richtig schähen kann nach dem Grade, in welchem ein Mensch das Problem des Dasehns inne wird und sich darum kümmert, wie hoch stehn dann die Hindus und die alten Aeghpter gegen die Europäer.

Den Bubbhaiftischen Darstellungen, z. B. wenn sie die allmälige Verschlechterung des Menschengeschlechts erzählen, ist es eigen, als Wirtung der moralischen Fehler phhsische Verschlechterung oder Katastrophen in der äussen Ratur darzustellen; daher auch woch jeht in China Seuchen, Mitmache u. dergl. als Volge moralischer Bergeben des Katsers angesehen werden. Die-

<sup>\*)</sup> Bu Hindu ist spater ein Fragezeichen hinzugesest. Der Herausgeber.

sem Allen liegt ber Gebanke zum Grunde, baß die Ratur die Objektivation bes Willens zum Leben ist und seiner moralischen Beschaffenheit gemäß ausfällt. Wie ber Wille ist, fo ist seine Welt.

Der christlichen Askese sehlt es an einem eigentsichen, klaren, beutlichen und unmittelbaren Motiv: sie hat kein ansberes, als die Nachahmung Christi: dieser hat aber ger keine eigentliche Askese geübt (ex empsiehlt jedoch die freiwillige Armuth, Matth. 10, 9); und sodann ist blosse Nachahmung eines Andern, wer er anch sei, kein unmittelbares, an sich selbst ausreichendes, den Sinn und Zweck der Sache erklävendes Motiv.

So viel mit erinnerlich, ist in ben indischen Schriften meistens nur von männlichen Heiligen, Büssern und Sasniassis die Rede, hingegen sind die driftlichen heiligen Seelen öfter weiblich, als männlich: die Gition, Beate Sturmin, Klettensberg, Bonrignon u. s. w. Wahrscheinlich liegt Dies daran, daß in Indien das weibliche Geschlecht sehr zurückgeseht und untergeordnet ist, also nicht beachtet wird. Die Berneinung des Wilsens zum Leben tritt beim Weibe im Suttee auf.

Die innere Erfahrung, aus ber ober wenigstens von ber übereinstimmend die Mystiker aller Zeiten reden, ist eine solche, die sich nicht von uns Andern wiederholen und badurch prüfen läßt; sondern sie wird nur wenigen Begünstigten zu Theil, deshalb sie den Namen Gnadenwirkung erhalten hat. Dies ist es, was sie uns verdächtig macht.

Jeboch, wenn zu weit verschiebenen Zeiten, in verschiebenen Welttheilen, einige burch Stand, Alter und Geschlecht sehr versichiebene Wenschen aufträten und von einem Lande erzählten, in bem fie gewesen, bas uns unbekannt ist, von bessen Nichtvor-

handensehn wir aber auch keinen Beweis hätten, und diese Leute sprächen ungeachtet obiger großer Berschiedenheiten und bei offensbarer Unbekanntschaft des Einen mit dem Andern und seinen Nachrichten, doch völlig und genau übereinstimmend von zenem Lande; so würden wir wohl schwerlich noch Zweisel über die Existenz und wesentliche Beschaffenheit zenes Landes begen. Denn wo unmittelbare Ersahrung nicht hingelangen kann, muß man sich wit dem Zeugniß Anderer begnügen und hat nur zu prüfen, ob es unverdächtig ist. \*)

Meister Edbard bat munbervoll tiefe und richtige Erkenntnig. Allein die Mittheilung berfelben ift bei ihm baburch berborben, bag, in Folge feiner Erziehung, bie driftliche Deptholo: gie völlig zur firen Ibee bei ihm geworben ift, und er nun, um fie mit seiner eigenen Erkenntniß zu vereinigen, ober boch wenigftens ibre Sprache ju reben, fich immerfort berumichlägt mit Gott, ben brei Bersonen ber Trinität und ber beiligen Jungfrau, die er jedoch allegorisch nimmt, wodurch ein schwer verständlicher und fich bisweilen sogar wibersprechenber Bortrag ontsteht. In biefem Rampfe wird ihm alle Augenblicke fein Gott unter ben Banben ju feinem eigenen Gelbft. Siemit geht es fo weit, bag es an bie Granze bes Lächerlichen ftogt. 3. B. S. 465 (Ausgabe von Pfeiffer) geht eine fromme Bufferin zu ihrem Beichtvater, um ihm zu fagen: "Berr, freuet euch mit mir, ich bin Gott worben." - hiemit hangt jusammen, bag er febr viel geschrieben bat, weil er fich fele ber nicht genug thun, es nicht zum klaren, kurgen Ausbruck bringen tann, baber ftete von Neuem anfängt und fich unaufborlich wiederholt. Bubbha, Ertharb und ich lehren im Wesentlichen bas Selbe, Edhard in ben Fesseln seiner driftlichen Mbthologie. 3m Bubbhaismus liegen biefelben Gebanten, unver-

<sup>\*)</sup> Bergl. über die Uebereinstimmung der Mystiler verschiedener Zeiten und Länder das in der "Welt als Wille und Vorstellung", II, Kap. 48 (B. Aust. S. 702 ff.; 2. Aust. S. 610 ff.) Gesagte. Der Hexausgeber.

fümmert durch solche Mhthologie, baber einfach und klar, soweit eine Religion klar sehn kann. Bei mir ift die volle Klarheit. \*)

Tholuck, in seiner lobenswerthen Uebersetzung ber muhammedanischen Mhstiker, mit seinen christlichen, theistischen, ablehnenden und gegen den Pantheismus polemistrenden Anmerkungen
dazu, gleicht einem Verschnittenen, der als Hüter des Harems
alle die Schönen auf's Vortheilhafteste producirt und vorzeigt,
selbst aber nicht den geringsten Geschmack an ihnen sindet, vielmehr diese Passion ihm sehr abgeschmack dünkt, obwohl er vor
der Hand sein Metier daran hat. Ober er gleicht den Holländern, die alle witzigen und freigeisterischen Schristen der Franzosen bruckten, um ihres eigenen Vortheils willen, ohne sedoch
dabei (nach Jean Pauls Ausdruck) selbst in ein leichtsertiges und
lächerliches Wigeln und Badiniren zu versallen. \*\*)

Die Beichte war ein glücklicher Gebanke; benn wirklich ift Jeber von uns ein kompetenter und vollkommener moralischer Richter, Gutes und Böses genau kennend, heilig, indem er das Gute liebt und das Böse verabscheut, — bies Alles ist Jeder, sofern nicht seine eigenen, sondern fremde Handlungen untersucht werden und er bloß zu billigen und zu misbilligen hat, die Last

<sup>\*)</sup> Bergl. über Meister Edhard die "Belt als Wille und Borsftellung", II, S. 701 u. 703 der 3. Auslage.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> An einer andern Stelle findet sich folgende Rotiz: In Tholucks "Blüthensammlung aus der Morgenländischen Mystik" sind sehr schön die Stücke:

Besingung Gottes unter dem Bilde des Schenken, p. 218. Attar befingt das Absolute, p. 260.

Burbe bes Menschen, p. 266.

Würde des Alls, p. 273.

Jüngling, p. 274.

In der "Welt als Wille und Borstellung", II, Kap. 48 (S. 610 der 2. Aust.; S. 701 der 3. Aust.) ist Tholuds Uebersehung nur kurz erwähnt. Der Herausgeber.

ber Ausführung aber von fremben Schultern getragen wird. Jeber kann bemnach als Beichtiger ganz und gar die Stelle Gottes vertreten.

In ben protestantischen Kirchen ist ber augenfälligste Gegenstand die Ranzel; in den katholischen der Altar. Dies symbolisier, daß ber Protestantismus sich zunächst an das Berständniß wendet; der Katholicismus an den Glauben.

Der humanismus trägt ben Optimismus in fich und ist in sofern falsch, einseitig und oberflächlich. — Darum eben erhob fich vor 40 Jahren gegen seine Herrschaft in ber beutschen fconen Litteratur, bie auch in Gothe's und Schiller's Werten vorherrschte, - bie sogenannte Romantit, indem fie auf ben Beift bes Chriftenthums hinwies, als welches peffimiftisch ift. Beut au Tage erhebt fich, aus bemfelben Grunde, gegen ben Sumanismus, beffen Ginflug am Ende Materialismus bervorzurufen broht, die orthodoxe und fromme Partei, halt die peffi niftifche Geite feft, macht baber Erbfunde und Belterlo, fer geltend: fie muß aber banach bie ganze driftliche Mythologie in den Kauf nehmen und als sensu proprio wahr verfechten; - was heut ju Tage nicht gelingen fann. Sie sollte vielmehr wiffen, bag bie Erkenntnig ber natürlichen Sundhaftigfeit und Berberbtheit bes Menschengeschlechts, bes Sammers ber Welt, nebst ber hoffnung auf Erlösung aus berselben und Befreiung von Gunde und Tob, feineswegs bem Chriftentbum eigenthämlich und baber von seiner wunderlichen Mythologie ungertrennlich ift, fonbern einen viel weitern Bereich bat, nämlich Marer und beffer in ben viel alteren und die Majorität bet Menschengeschlechts leitenden Religionen Afiens, wo fie gang anbere Formen annimmt, porbanden ist und lange ba mar, ebe ber Nazarener fam.

Man hat Gott nach und nach, besonders in der scholastisschen Periode und später, angekleidet mit allerhand Qualitäten: die Ausklärung aber hat genöthigt, ihn wieder auszukleiden, ein Stück nach dem andern, und man zöge ihn gern ganz aus, wenn nicht der Strupel wäre, es möchte sich dann ergeben, daß bloß Kleider wären und nichts drin. Nun sind zwei unablegdare Geswänder, d. h. unzertrennliche Qualitäten Gottes, Personalität und Kausalität. Diese müssen immer im Begriff Gottes vorstommen, sind die nothwendigsten Werkmale; sobald man sie wegsnimmt, kann man wohl noch von Gott reden, ihn aber nicht mehr benken.

Ich aber sage: in bieser zeitlichen, sinnlichen, verständlichen Welt giebt es wohl Persönlichkeit und Kausalität, ja sie sind sogar nothwendig. Aber das bessere Bewußtsehn in mir erhebt mich in eine Welt, wo es weder Persönlichkeit und Kausalität, noch Subjekt und Objekt mehr giebt. Meine Hoffnung und mein Glaube ist, daß dieses bessere, übersinnliche, ausserzeitliche Bewußtsehn mein einziges werden wird: darum hoffe ich, es ist kein Gott. — Will man aber den Ausdruck Gott symbolisch gesbrauchen sür jenes bessere Bewußtsehn selbst, oder für Manches, das man nicht zu sondern und zu benennen weiß; so mag's sehn, doch dächte ich, nicht unter Philosophen. \*)

Was Theisten unterscheibet von Atheisten, Spinozisten, Fatalisten, ist, daß Iene ein willsührliches, diese ein natürliches Princip der Welt setzen, Iene sie aus einem Willen, diese aus einer Ursache entstehen lassen. Eine Ursache wirkt mit Nothewendigkeit, ein Wille mit Freiheit. Allein ein Wille ohne Mostiv ist so undenkbar, als eine Wirkung ohne Ursache. Soll die Welt entstanden sehn, so muß entweder, nach Art der Atheisten, eine Ursache die erste gewesen sehn, d. h. sie muß nichts vor sich gehabt haben, bessen Wirkung sie war, das sie selbst zu wirken zwang, und woraus sie sich erklären liesse: sie wirkt also mit absoluter Nothwendigkeit, sie wirkt durch absolutes (d. h. eben

<sup>\*)</sup> Diefe und die folgende Stelle find aus Schopenhauers Erst: lingsmanuscripten. Der herausgeber.

an keinem weitern Grund hängendes) Müssen, und bies ist benn ber eigenkliche Fatalismus. Lassen hingegen die Theisten einen Willen ohne Motiv wirken; so ist das Resultat etwas ebens so Unsinniges, als ber Fatalismus, nämlich ein Wollen ohne Grund, wie bort ein Müssen ohne Grund.

Daß die meisten Menschen sich lieber bei einem Wollen ohne Grund befriedigen, als bei einem Müssen ohne Grund, ist sonwerbar genug. Es mag daher kommen, daß jede Ursache an und für sich erforschlich ist, nicht aber jedes Motiv, denn der Hans delnde kann es verhehlen: so schieben sie denn heimlich ein versborgenes Motiv unter.

Beibe Parteien sind nur badurch auflösbar, baß man zeigte, wie Wille und Rausalität, Freiheit und Natur Gins sind.

Dasselbe, was sich in uns als Willen zum Leben besjaht, ist es auch, was diesen Willen verneint und dadurch vom Dasehn und seinen Leiden frei wird. Wenn wir es nun in dieser letztern Eigenschaft als von uns, der wir der sich bejahende Wille zum Leben sind, verschieden und getrennt betrachten, und von diesem Gesichtspunkte aus es als ein der Welt (welche die Bejahung des Willens zum Leben ist) Entgegengesetzes "Gott" nennen wollen; so könnte Das geschehen, zum Besten Derer, die den Ausdruck nicht sahren lassen wollen: er würde jedoch nur ein undekanntes x bezeichnen, von welchem uns nur die Negation bekannt ist, daß es den Willen zum Leben verneint, wie wir ihn bejahen, in sofern also von uns und der Welt verschieden ist, mit beiden aber wieder identisch dadurch, daß das Bejahende eben auch Verneinendes sehn kann, sobald es will.\*)

<sup>\*)</sup> Wir würden von solchem Gott keine andere Theologie haben, als gerade die, welche Dionysius Areopagita giebt in seiner Theologia mystica, die bloß in der Auseinandersetung besteht, daß von Gott sich alle Prädikate verneinen, aber keines bejahen läßt, weil er über allem Seyn und aller Erkenntniß hinausliegt, welches Dionysius "exekva", jenseits, nennt und als ein unserer Erkenntniß durchaus Unzugängliches bezeichnet. Diese Theologie ist die einzig wahre, nur hat sie gar keinen Inhalt. Sie sagt und lehrt eingeständlich nichts, und besteht bloß in der Erklärung, daß sie Dies wohl wisse und Dem nicht anders seyn könne.

Aber alte Ausbrücke zur Bezeichnung neuer Begriffe zu gebrauchen, ist eine Quelle von Berwirrung: zubem wäre es falsch; benn "Gott" wäre hier, was die Welt nicht will, während im Begriff "Gott" liegt, daß er das Sehn der Welt will. — Ist es denn ein Wort, worauf Alles ankommt? Ist euch aber um ein Metaphhsisches zu thun, das hinter dem Phhssischen liegt und von dessen Gesehen underührt bleibt, das habt ihr auch im Willen zum Leben. Das Wort Gott bedeutet in allen Sprachen einen Menschen, der die Welt gemacht hat, wie man Dies auch umschreiben und verhüllen mag. Darum darf man, um Misverstand zu vermeiben, das Wort nicht gebrauchen. In der Philosophie ist das Verständniß schon so schwer genug: es muß nicht durch Aequivoca noch erschwert werden.

Jebem Theisten soll man die dilemmatische Frage thun: "Ist bein Gott ein Individuum ober nicht?" — Berneint er sie, so ist's kein Gott: bejaht er sie, so folgen sonderbare Dinge.

Ein unpersönlicher Gott ist eine contradictio in adjecto, und ein persönlicher ist ein Individuum.

Beim Worte Gott benkt sich die große Majorität der Europäer wirklich ein Individuum, ungefähr wie einen Menschen. Die, welche in Folge einiger Bildung hieran Anstoß nehmen,
werden nach Maaßgabe jener Bildung bei jenem Borte sich immer weniger und weniger benken, die Gebildetsten am Ende entweber eine blosse natura naturans, für die freilich der Name
schlecht paßt, — oder, noch öfter, gar nichts Bestimmtes, halten
jedoch sehr sest an dem Bort, welches, im Grunde ihres Herzens, ihnen ein blosses Feldgeschrei ist, hinter welchem alle ihre
Laster und Sünden eine sichere Schukmauer sinden können, und
durch welches sie sich dereinst eine ewige Seligkeit zu sichern hofsen. Hier ist's also Sache des Willens, der nach der Farbe
greift, die er für Trumpf hält.

Das Monstrose und ganz Absurde des Theismus barzulegen, ist nichts geeigneter, als die aus verbedten Widersprüchen zusammengesetzte Darstellung desselben nach dem Koran, in Garcin de Tassy's exposition de la soi Musulmane: und dennoch ist sie ganz dem Christenthum gemäß und sagt Nichts als was ein Christ von Gott Bater zugeden muß; denn dieser Bespriff ist allen Jüdischen Setten gemeinsam, ausser ihnen aber nirgends anzutressen. Die Christen vermeiden aber gern diese explicite Darstellung und flüchten sich hinter den Mysticismus, in dessen Dunkelheit das Absurde verschwinden und fünf geradewerden soll.

Daß ein persönliches Besen bie Welt geschaffen habe, läßt sich, wie die Erfahrung lehrt, sehr wohl glauben, jedoch nicht benken.

Der Theismus im eigentlichen Sinn ist ganz ähnlich ber Behauptung, baß nach ber richtigen geometrischen Konstruktion bas Centrum ber Rugel ausserhalb berselben zu liegen käme.

Der Theismus muß sich zu einer von brei Annahmen bekennen:

- 1) Gott hat die Welt aus Nichts geschaffen: Dies streitet mit ber ganz sichern Wahrheit, bag aus Nichts nichts wirb.
- 2) Er hat sie aus sich selbst geschaffen: bann ist entweder er selbst auch barin geblieben Pantheismus; ober, ber Theil seiner selbst, ber Welt wurde, trennte sich von ihm, Emanation.
- 3) Er hat die vorgefundene Materie geformt: dann ist diese ihm gleich ewig und er ist blosser Demiurgos.

Die Zeit wird kommen, wo man die Annahme eines Gott= Schöpfers in der Metaphhfik ebenso ansehen wird, wie jetzt die der Spichklen in der Aftronomie.

Ein förmlicher Angriff auf ben jüdischen Mythos müßte zum Obersat haben: "Was aus Nichts geworden ift, muß wieser zu Nichts werden": — "Und was wirklich und wahrhaft ist, kann nicht geworden sehn, noch jemals untergehn."

Die Welt ist nicht gemacht; benn sie ist, wie Okellos Lustanos sagt, von jeher gewesen; weil nämlich die Zeit durch erstennende Wesen, mithin durch die Welt bedingt ist, wie die Welt durch die Zeit. Die Welt ist nicht ohne Zeit möglich; aber die Zeit anch nicht ohne Welt. Diese Beiden sind also unzertrennlich, und ist so wenig eine Zeit, darin keine Welt war, als eine Welt, die zu gar keiner Zeit wäre, auch nur zu densten möglich.

Wenn unsere Theologen und "Religionsphilosophen" bestänbig "Gott und Unsterblichkeit" zusammen aussprechen als zwei zusammengehörige Gedanken und zwei Dinge, die sich trefslich mit einander vertrügen; so ist Solches bloß früher Gewohnheit und dem Mangel an Nachbenken zuzuschreiben; denn mit jenem rohen, krassen, abschenlichen Juden-Dogma (des Gott-Schöpfers) kann so wenig Unsterblichkeit, als Freiheit des Willens bestehen.

Das Wort "Gott" ift mir beshalb so zuwiber, weil es in jedem Fall nach Außen versetzt was Innen liegt. Danach, könnte Einer sagen, ist der Unterschied zwischen Theismus und Atheissmus ein räumlicher. Aber es verhält sich vielmehr so: "Gott" ist wesentlich ein Objekt und nicht das Subjekt; sobald daher Gott gesetzt ist, bin ich nichts.

Sagt ihr: bas innere Wesen ber Welt ist Gott, so habt ihr jum Dinge an sich etwas Objektives (was es auch sevn möge) gemacht; und bas ist nothwendig falsch; denn nur das Subjektive ist ein Unmittelbares, b. h. unmittelbar Gekanntes, kann daher als Erklärungsgrund alles Mittelbaren dienen: ein solches ist der Bille.

Das wahre, innere unvergängliche Befen alles Deffen, was besteht und bestehn kann, in seiner Ursprünglichkeit verkennen, um es heradzuwürdigen zu einem Machwerk aus Nichts (eines von ihm ganz verschiedenen Besens) — bas, bas ist wirklich bie größte Blasphemie.

Ber bie Bahrheit liebt, haßt bie Götter, im Singular, wie im Blural.

Wenn ich die Wahrheit für mich habe, so macht es mich nicht neidisch, wenn auch die Gegner die Kirche nebst Altem und Neuem Testament für sich haben.

Seitbem die ultima ratio theologorum, der Scheitershausen, nicht mehr in's Spiel kommt, wäre eine Memme, wer noch viel Umstände mit Lug und Trug machte.

Die Irrsehre, welche, sich breit hinstellend, ber Wahrheit ben Weg vertritt, ist ein so abscheuliches Wesen, daß, wäre sie durch tausend Meuschenalter sanktionirt und hätte unermesslichen Nußen, selbst zur moralischen Besserung des Menschengeschlechts, ich keine Verpslichtung sehe, sie zu schonen oder Haß und Versachtung gegen sie zu verbeissen. Es giebt keine ehrwürdigen Lügen. Das wißt! — Wir wollen zur Wahrheit und werden ohne remorse selbst eine Vivisektion der Lügen vornehmen.

3ch wollte boch, daß ehe fie in das Lob des Allgütigen ausbrächen, sie ein bischen um sich herumfähen, wie es aussieht und hergeht auf dieser schönen Welt. — Nachher würde ich sie fragen, ob solche dem Werke der Allweisheit, Allgüte, Allsmacht, oder dem des blinden Willens zum Leben ähnlicher fieht.

Die Macht, die uns in's Dasehn rief, muß eine blinde sehn. Denn eine sehende, wenn eine äusserliche, hätte ein bos-hafter Dämon sehn müssen; und eine innerliche, also wir selbst, hätten sehend uns nie in eine so peinliche Lage begeben. Aber reiner erkenntnißloser Wille zum Leben, blinder Drang, der sich so objektivirt, ist der Kern des Lebens.

Wenn ein Gott biese Welt gemacht hat, so möchte ich nicht ber Gott sehn: ihr Jammer würde mir bas Herz zerreissen.

Denkt man sich einen schöffenben Dämon, so wäre man boch berechtigt, auf seine Schöpfung weisenb, ihm zuzurufen: "Wie wagtest Du bie heilige Ruhe bes Nichts abzubrechen, um eine solche Masse von Wehe und Jammer hervorzurufen!"

Gott ist in ber neuen Philosophie, was die letzen frankischen Könige unter ben Majores Domus, ein leerer Name, ben man beibehält, um bequemer und unangesochtener sein Wesen treiben zu können.

Wenn ihr weiter nichts wollt, als ein Wort, bei bem ihr euch enthusiasmirt und in Berzückung gerathet; so kann bazu bas Wort Gott, so gut wie andere, als Schiboleth bienen.

"Gott und bie Welt ift Eins" — ist bloß eine höfliche Benbung, bem Herrgott ben Abschied zu geben; benn bie

Belt versteht sich von selbst, und für die wird Reiner babei bes sorgt werben.

Alle Prädikate mit dem A privativum, wie z. B. Atheissmus u. s. w., sind was man in der Logik unendliche Urstheile nennt, und eben daher ohne positiven Inhalt, d. h. sagen gar nichts.

## 15. Bur Lebensweisheit, Selbst-, Welt- und Menschenkenntniß.

Wie schwer ist es, sich selbst verstehn zu lernen, beutlich zu erkennen, was man eigentlich und hauptsächlich und vor allem Andern will, und was folglich für unser Glück das Erste und Wesentlichste ist; sodann was die erste Stelle nach diesem einnimmt, endlich was die zweite und britte. Und ohne diese Rennt-niß lebt man planlos: — ein Schiffer ohne Rompaß.

All ignorance is dangerous and most errors must be dearly paid. And good Luck must he have, that carries unchastised an error in his head unto his death.\*)

Eine mit sich harmonirende Natur ist ein Mensch, ber nichts Anderes sehn will, als er ist, b. h. der, nach Ersenntniß (durch Erfahrung) seiner Stärken und Schwächen, erstere gebraucht und letztere verbirgt, nicht aber mit falscher Münze spielt, b. h. Stärke zu zeigen sucht, wo er sie nicht hat. Dies giebt einen angenehmen vernünftigen Karakter, und zwar darum, weil

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Gedanke in englischer Sprache. Der Herausgeber.

Das was ber Mensch ist, nämlich alle seine geistigen und körperlichen Eigenschaften, eigentlich nur die Erscheinung seines Willens sind, eben sind was er will, baher es ber größte Widerspruch ist, doch etwas Anderes sehn zu wollen als er ist.

Seltsame Naturen, Sonberlinge, können nur burch seltsame Berhältnisse glücklich werben, die gerade zu ihrer Natur so passen, wie die gewöhnlichen zu den gewöhnlichen Menschen; und diese Berhältnisse wieder können nur entstehn durch ein ganz eigenthümliches Zusammentressen mit seltsamen Naturen ganz and derer Art, die aber gerade zu jenen passen. Darum sind seltene und seltsame Menschen selten glücklich.

All the world is a stage, and all the men and women the players on it. \*) Ganz Recht! Jeber hat, unabhängig von Dem, was er wirklich und an sich ist, eine Rolle zu spielen, vie von Aussen das Schicksal ihm ausgelegt hat, indem es seinen Stand, seine Erziehung und seine Verhältnisse bestimmte. Die Nutzanwendung, die mir die nächstliegende scheint, ist, daß man im Leben, wie auf der Bühne, den Schauspieler von seiner Rolle unterscheiden soll, also den Menschen als solchen von dem, was er vorstellt, von der Rolle, die Stand und Verhältnisse ihm ausselegt haben. Wie nun oft der schlechteste Schauspieler den Rösnig, der beste den Bettler macht; so kann es auch im Leben geschehen, und Rohheit ist es auch hier, den Schauspieler mit seiner Rolle zu verwechseln.

Jebes Gut will auf seinem eigenen Gebiet errungen sehn, und Besitzungen auf einem fremben Gebiet geben keine gultige Ausprüche. Liebe, Schönheit und Jugend werben nur von Liebe, Schönheit und Jugend erworben: burch Gelb

<sup>\*)</sup> Zu dieser Stelle hat Schopenhauer in Parenthese bemerkt: "(sic fere, as you like)".

Der Herausgeber.

ober Macht kann man sie nur scheinbar, nicht wirklich besitzen. — Würben und Aemter im Staat sind nur durch Tauglichkeit für den Staat zu erwerben: durch hohe Geburt und Kunst kann man sie nur scheinbar, nicht wirklich besitzen. — Freundschaft, Liebe und Anhänglichkeit der Menschen erwirdt man nur durch Freundschaft, Liebe und Anhänglichkeit an sie, nicht nur Geld; sondern sogar andere Berdienste, selbst die größten, z. B. um Staat, Wissenschaft und Kunst, können hier nicht gelten, selbst wenn die Andern sich alse Mühe geben, sie gesten zu lassen: nur scheinbar können sie alsdann, nicht aber wirklich und jene Güter schenken. — So sind Kunstwerke nur für den künstlerischen Sinn, Bücher nur sur Verständige da, — und so überall. So versschafft nur Geselligkeit Gesellschaft u. s. w.

Um zu wissen, wie viel Glück Einer im Leben empfangen kann, barf man nur wissen, wie viel er geben kann.

Des Aristoteles Grundsat, in allen Dingen die Mittelsstrasse zu halten, paßt schlecht zum Morasprincip, wosür er ihn gab: aber er möchte leicht die beste allgemeine Klugheitsregel sehn, die beste Anweisung zum glücklichen Leben. Denn Alles ist im Leben so mißlich, auf allen Seiten liegen so viele Undequemlichkeiten, Lasten, Leiden, Gefahren, daß man nur wie mitten durch Klippen glücklich und sicher fährt. Gewöhnsch treibt und die Furcht vor einem und schon bekannten Leiden in das entgegengesetzte, z. B. das Peinliche der Einsamkeit in die Gesellsschaft und zwar die erste die beste, das Beschwerliche der Gesellsschaft in die Einsamkeit: wir lassen zurücktossends Betragen mit unbedachtsamer Vertraulichkeit wechseln u. s. w.

Stulti dum vitant vitia in contraria currunt.

Ober auch, wir glauben in irgend etwas Befriedigung finsen zu werden, streben einzig banach, und barüber wird für die Befriedigung hundert anderer Bünsche nicht gesorgt, die sich zu ihrer Zeit regen: — so solgt eine Bersäumniß und Bernachlässisgung ber andern und dem Elend ift kein Ende.

Das under arar und nil admirari find baher treffliche Regeln zur Lebensweisheit.

Unsere beständige Unzufriedenheit hat großen Theils ihren Grund darin, daß schon der Selbsterhaltungstrieb, übergehend in Selbstsucht, uns die Maxime zur Pflicht macht, stets Acht zu haben auf Das was uns abgeht, um danach für dessen herbeischaffung zu sorgen. Daher sind wir stets bedacht auszussinden was uns sehlt und darauf unsere Betrachtung zu richten: was wir aber besithen, läßt jene Maxime uns ungeftört übersehn; daher wir, sobald wir etwas erlaugt haben, ihm viel weniger Ausmerksamkeit schenken als vorher, selten bedeusen was wir bestihen, stets was uns sehlt. — Iene Maxime des Egoismus, die zwar zut ist, um die Mittel zum Zweck herbeizuschaffen, zerstört aber zugleich den letzen Zweck, nämlich die Zufriedenheit, selbst: sie ist daher der Bär, der dem Einsieder die Fliege tödet.

Wir sollten warten, bis sich die Bedürfnisse und Entbehrungen melden, statt fie aufzusuchen: dies thun von Natur gufriedene Gemüther, Sppochondristen das Gegentheil.

Bei einem unvorhergesehenen Verlust pslegen wir uns recht aussichrlich die Zufälligkeit desselben vorzurechnen und die geringsfügigen unvorbereiteten Umstände, deren Zusammentreffen ihn hervorbrachte, zu überdenten, wodurch wir unser Gemüth mehr und mehr darüber erbittern. Wir werden dagegen leichter Trost sinden, wenn wir statt dessen die Zufälligkeit des früheren Bestites jenes verlorenen Gutes uns auf eben die Weise vorrechnen und recht lebhaft auschaulich machen.

Unser Leben ist so arm, daß keine Schätze der Welt es reich zu machen im Stande sind; denn die Quellen des Genusses werden alle bald seicht befunden und vergeblich gräbt man nach dem kons peronnis. Daher giebt es nur zweierlei Gebrauch des Reichthums zum eigenen Wohl: entweder man verwendet ihn auf Brunt und Pracht, um sich an der feilen Verehrung imaginärer Herrlichkeit, dargebracht von einem bethörten Haufen, zu weiden; oder man läßt ihn, durch Vermeidung alles doch verzgeblichen Auswahles, noch immer mehr anwachsen, um eine immer stärkere und vielsachere Schutzwehr gegen das Unglück und

15. Bur Lebensweisheit, Selbste, Belte und Menschenkenntnis. 447 ben Mangel zu haben, angesehen, bag bas Leben so reich an Uebeln, als arm an Genüffen ist.

Wie ber großen Feinde bes menschlichen Gluds zwei find, Schmerz und Langeweile; fo bat bie Natur auch ber Berfonlichfeit gegen jebes von beiben ein Schubmittel verlieben: gegen ben Schmerz (ber viel öfter geiftig als forperlich ift) bie Beiterfeit, und gegen bie Langeweile ben Beift. - Beibe find jeboch einander nicht verwandt, ja in ben bochften Graben wohl gar inkompatibel. Das Genie ift ber Melancholie verwandt (Aristoteles ait, omnes ingeniosos melancholicos esse); unb Die febr beitern Bemuther find nur von oberflächlichen Beiftesfraften. Je beffer also eine Natur gegen bas eine biefer Uebel ausgerüftet ift, besto schlechter ift fie es, in ber Regel, gegen bas andere. — Frei von Schmerz und Langeweile bleibt kein Menschenleben: nun ift es eine besondere Bunft bes Schicffale, wenn es einen Menschen hauptfachlich bemjenigen jener beiben Uebel ausset, gegen welches er von ber Natur am beften ausgeruftet ift, vielen Schmerz babin ichiatt, wo viel Beiterfeit ift, ibn ju tragen, und viel leere Muffe babin, wo viel Beift ift; - nicht aber umgefehrt. Denu ber Beift lagt bie Schmerzen boppelt und vielfach empfinden, und einem beitern Gemuth obne Beift ift Ginfamteit und unausgefüllte Duffe gang unerträglich.

Die unbestimmte Sehnsucht und bie Langeweile find einander verwandt.

Wie sollte es thöricht sehn, stets bafür zu sorgen, baß man bie allein sichere Gegenwart möglichst genieße, ba ja bas ganze Leben nur ein grösseres Stück Gegenwart und als solche ganz vergänglich ist?

Was uns fast unumgänglich ju lächerlichen Personen macht, ift ber Ernst, mit bem wir die jebesmalige Gegenwart behandeln,

vie einen nothwendigen Schein von Wichtigkeit an fich trägt. Wohl nur wenige große Geifter find barüber hinweggekommen und aus lächerlichen zu lachenden Personen geworden.

Die helle gute Stunde soll der trüben, dumpfen, stumpfen das rechte Handeln lehren, durch Ausbewahrung ihrer Resultate im Gedächtniß; und die trübe, dumpfe, stumpfe jener Bescheidensbeit, indem wir uns gewöhnlich nur schätzen nach unsern besten hellsten Stunden und die vielen schwachen, dumpfen, erbärmlichen als uns fremd ansehen: Ausbewahrung der Resultate dieser sehrt Bescheidenheit, Demuth, Toleranz.

Das, was wir von einem Freunde fordern, und Das, was wir uns von uns selbst versprechen, bestimmen wir nach dem Maaßstab seiner und unserer besten Augenblicke, und daraus erwächst Unzusriedenheit mit Andern, mit uns und mit unserem Zustande.

Wenn nicht Seber ein so ganz übertriebenes Interesse au sich selbst nähme, so wäre bas Leben so uninteressant, daß Keiner es barin aushielte.

Aerger ist die Richtung des Subjekts des Erkennens auf die Hemmung einer starken Aeusserung des Subjekts des Willens. Ihn zu vermeiden, sind zwei Wege: entweder nicht heftig zu wollen, b. i. Tugend; oder das Erkennen nicht auf die Hemmung zu richten, b. i. Stoicismus.

Man gewöhnt sich an Alles; baher ist Gelaffen sehn bloß ber Gewohnheit zuvorkommen, — ein großer Bortheil: nicht ber Gewohnheit bedürfen. Jeber glückliche Erfolg wirkt boppelt wohlthätig auf uns, indem er, ausser seinem eigenen, materiellen Gewinn, noch die herzstärkende Zuversicht mit sich führt, daß die Welt, das Schicksal, oder unser eigener Dämon, es nicht so schicknam mit uns im Sinn haben, nicht so seindlich uns gegenüberstehn, wie wir gewähnt hatten; also unsern Lebensmuth herstellt. Jedes Unglück, jede Niederlage wirkt eben so doppelt, im umgekehrten Sinn, also deprimirend.

Ganz jammervoll und zum Berzweiseln wird die Lage des Menschen dann, wann er das wesentliche Ziel alles seines Wolslens deutlich erkennt und zugleich die Unmöglichkeit, es zu erreichen; dabei aber so wenig von diesem Wollen ablassen kann, daß er vielmehr durch und durch gar nichts ist, als eben dieses Wollen, dessen Vergeblichkeit er deutlich erkennt. Macht ihn diese Erscheinung, die er selbst ist, endlich völlig ungeduldig, so greift er zum Selbstmord. Bis dahin lebt er in innerer Verzweissung und Verschrobenheit aller Gedanken.

Es giebt zweierlei Selbstmorb, ben bes Kranken aus duonodia, und ben bes Gesunden aus Unglud.

Wegen der großen Verschiedenheit der dowodia und suxodia giebt es keinen Unfall, der so klein wäre, daß er nicht, bei genugsamer dowodia, Motiv zum Selbstmord werden könnte, und keinen, der so groß, daß er es bei jedem Menschen werden müßte.\*)

Aus der Schwere und Realität des Unglücks (das als Motiv zum Selbstmord erforderlich ist) ist der Grad der Gesundheit
des Selbstmörders zu beurtheilen. Will man annehmen, daß
ein vollkommen gesunder Mensch so euwodog sehn müsse, daß
kein Unglück seinen Lebensmuth ausheben kann, dann ist es richtig zu sagen, daß alle Selbstmörder geisteskrank (aber eigentlich
körperkrank) seien. Aber wer ist denn vollkommen gesund?

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", 2. Aufl., I, 346 (1. Aufl., I, 312). Der Herausgeber.

In beiben Arten bes Selbstmorbes ift die Sache zuletzt die selbe: ber natürliche Hang zum Leben wird überwunden durch die Unerträglichkeit der Leiden: aber wie, um ein starkes Brett zu brechen, tausend Pfund Gewicht nothig sind, während ein schwaches von einem Pfund bricht; so verhält es sich mit dem Anlaß und der Empfänglichkeit zum Selbstmord. Und am Ende ist es damit, wie mit rein physischen Zusällen: eine leichte Erstältung kostet einem Kranken das Leben; aber es giebt Erkältuns gen, an denen selbst der Gesundeste sterben muß.

Gewiß hat ber Gesunde einen viel schwerern Kampf bei Ergreifung des Entschlisses zum Selbstmord zu bestehn, als ber Gemüthstranke, dem in den höchsten Graden der Entschliß fast nichts kostet: dagegen aber hat dieser schon eine lange Leidenssperiode vorher getragen, bis er so herabgestimmt wurde.

Was überall bie Sache erleichtert, ist, baß geistige Leiben uns gegen leibliche gleichgültig machen, wie auch biese gegen jene.

Die Erblichkeit ber Anlage jum Selbstmord beweist, bag ber subjektive Theil ber Bestimmung bazu wohl ber stänkere ift.

Sprechen und Mittheilung, bie immer von leifer Anregung bes Willens gegen einander begleitet find, find beinabe phyfifches Bebürfniß. Bisweilen aber find mir bie Thiere viel unterhaltenber, als bie gewöhnlichen Menfchen. Denn, erftlich, mas kann man fich überhaupt fagen? Nur Begriffe find burch Worte mittheilbar, also bie trodenften Borftellungen, und mas fur Begriffe bat benn mohl fo ein gewöhnlicher Menfch mitzutbeilen, wenn er nicht eben ergablt ober berichtet, mas aber fein Befprach giebt: auch ift ber größte Reiz bes Gefprache nur bas Mimische, ber sich zeigenbe Karatter, so wenig es auch sei. Sogar aber ber vorzüglichfte Menfch, wie wenig tann er fagen von bem, was in ihm vorgeht! nur Begriffe find ja mittheilbar, boch ift ein Gespräch mit geiftreichen Menschen eine ber größten Freuben. Bei gewöhnlichen Menschen aber tommt zu ihrer Dürftigleit noch Dies bingu, bag ihre Bernunft fie in ben Stanb fest, fich zu verbergen und zu verstellen; bie Nothwendigkeit, bies auszuüben, giebt ihnen ihre eigene Erbarmlichkeit, fo bag fie nicht ein Mal bas Wenige was in ihnen ift zeigen, sonbern ftatt

15. Bur Lebensweisheit, Gelbft :, Belt : und Menschentenntniß. 451

bessen eine Maste. Die Thiere aber, ohne Bernunft, tonnen nichts verhehlen, sie sind durchaus naiv und vadurch sehr unterhaltend, wenn man nur zu ihrer Art der Mittheilung objektiv genug ist: sie sprechen nicht mit Worten, allein durch ihre Gesstult, ihren Bau, ihre Lebensweise, ihr Treiben sprechen sie sich sür den Beobachter auf eine unterhaltende und angenehme Beise aus. Er sieht mannigsaltiges Leben auf von seinem eigenen sehr verschiedene Weise dargestellt und doch als wesentlich Dasselbe was seines ist. Er sieht es vereinsacht, er sieht es nach Ausscheidung der Resterion, wie es da in den Thieren ganz der Gegenwart lebt, sie fest ergreift, für die Zukunft nicht (wenigstens nicht mit Bewustsehn) sorgt, den Tod nicht fürchtet und sous bas Bölligste im Leben besangen ist. \*)

3ch muß es aufrichtig gestehn: ber Anblick jedes Thiers erfreut mich unmittelbar, und mir geht babei bas Berg auf; am meisten ber ber hunde und sobann ber aller freien Thiere, ber Bögel, ber Inselten, und was es sei. hingegen erregt ber Anblick ber Menschen fast immer meinen entschiebenen Biberwillen; benn er bietet, burchgängig und mit feltenen Ansnahmen, wibermartigften Bergerrungen bar, in jeber Art und hinficht, physische Baglichfeit, ben moralischen Ausbrud niedriger Leibenschaften und verächtlichen Strebens, Zeichen von Rarrheiten und intellektneller Berkehrtheiten und Dummheiten jeber Art und Gröffe; endlich auch bas Schmutige, in Folge ekelhafter Bewohnheiten: barum weube ich mich bavon ab und fliebe zur ve= getabilifchen Ratur, erfreut, wenn mir Thiere begegnen. Sagt was ihr wollt! ber Wille auf ber oberften Staffel feiner Objektivation gemährt keinen schönen Anblick, sonbern einen wiberwärtigen. Ift boch schon bie weisse Gefichtsfarbe wibernatürlich

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist aus Schopenhauers Erftlingsmanuscripten, zu Dresden 1814 geschrieben. Dagegen ist die solgende verwandte aus Schopenhauers letztem Manuscriptenbuch "Senilia". Zwischen beiden liegt ein Zeitraum von vierzig Jahren, und ist hieraus zu ersehen, wie sehr sich Schopenhauers Denkart im Lause der Zeit gleichgeblieben ist.

und die Bebeckung des ganzen Leibes mit Aleibern, eine traurig Rothwendigkeit des Rordens, eine Berunstaltung. \*)

Misanthropie und Liebe zur Einsamkeit find Wechsel begriffe.

Ob Einer mehr Ursache hat, die Menschen zu suchen ober zu meiden, hängt davon ab, ob er mehr die Langeweile ober der Berbruß fürchtet.

Ein Beifer ift man nur unter ber Bebingung, in einer Belt voll Rarren zu leben.

Man soll eine fast gränzenlose Toleranz und Berföhnlichkeit haben; weil, wenn man sich kapricirt, einem Einzelnen die Ersbärmlichkeiten ober Schlechtigkeiten, die ihm zur Last fallen, nicht zu verzeihen, man baburch allen Uebrigen eine ganz unverdiente Ehre erzeigt.

Dafür aber machen viele Schweine ben Brei bunn, und es versteht sich von selbst, welche Art ber Freundschaft es sei, die wir dem menschlichen Geschlechte überhaupt offen halten und zu welcher die Rückehr fast Jedem, nach Allem, was er auch begangen, noch offen steht.

The conversation among ordinary people, when it does not relate to any special matter of fact, but takes a more general character, mostly consists in hackneyd com-

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", II, §. 315 ber 2. Aufl. (§. 305 ber 1. Aufl. welcher Paragraph in ber 2. Aufl. einen Zusag erhalten hat). Der Gerausgeber.

15. Bur Lebensweisheit, Selbst:, Welt: und Menschentenntnis. 453 moon places, which they alternately repeat to each other, with the utmost complacency.\*)

Nichts macht im Umgang so zuvorkommend gegen Ans vere, als das Bewußtsehn eigenen Werthes: mit diesem fürchsten wir nicht zurückgestoßen zu werden; benn, wenn es geschieht, so empfinden wir dadurch keine Kränkung, in der beruhigenden Gewißheit, daß nur die Eingeschränktheit des Zurückstoßenden daran Schuld ist.

Der Philister hingegen, der sich eigenes Werthes nicht bewußt ist, .ift, wie aus obigen Gründen von selbst folgt, cirkumspekt und politisch in seinen Avancen.

Wer klug ist, wird im Gespräch weniger an Das benken, worüber er spricht, als an Den, mit bem er spricht; benn sobald er dies thut, ist er sicher nichts zu sagen, das er nachher bereut, keine Blösse zu geben, keine Unvorsichtigkeit zu begehen; aber sonderlich interessant kann sein Gespräch nie werden.

Geistreiche Leute machen es leicht umgekehrt: ber Andere ist ihnen oft nur der Anlaß zum lauten Monolog, für welche subordinirte Rolle der Andere sich auch oft durch Lauern und Entlocken entschädigt.

Man findet oft, daß Leute von vieler Erfahrung am herzlichsten und freimüthigsten mit ganz fremden Leuten sprechen, die sie gar nichts angehn. Dies kommt daher, weil eben die erfahrenen Menschen wissen, daß zwischen Leuten, die in irgend einem Berhältniß zu einander stehen, eine aufrichtige, unbefangene Gesinnung beinahe unmöglich ist, sondern stets eine gewisse Spannung durch Ausmerken auf unseren nahen oder entsernten Bortheil Statt hat: sie bedauern, aber sie wissen, daß es so ist, und gehen nun mit Freuden und Bertrauen aus der Mitte

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Gebante in englischer Sprache. Der Herausgeber.

ber ihrigen bem Wilbfremben entgegen, um fich ihm aufzuschließen; baber sind Mönche, die bem Leben entsagt haben und ihm entfrembet sind (und alle solche ähnliche Menschen), so gute Rathgeber und Bertraute.

In Folge seiner Individualität und Lage lebt Seder, ohne Ausuahme, in einer gewissen Beschränkung der Besgriffe und Ansichten. Ein Anderer hat eine andere, aber nicht gerade diese Beschränkung: hat er sie also herausgefunden, so kann er, durch Fühlbarmachen berselben, jenen Erstern verwirren, verduzen, sast beschämen; selbst wenn Iener ihm weit und hoch überlegen ist. Die Pfiffigkeit benutt oft diesen Umstand, um dadurch eine falsche und momentane Superiorität zu erlangen.

Il n'y a de véritable superiorité, que celle de l'esprit et du caractère: toutes les autres sont factices, postiches, fausses, et il est bon de le leur faire sentir, quand elles essaieraient de se faire valoir vis à vis de la véritable. \*)

"Im Menschen ift auch eine verehrende Aber" hat Göthe irgendwo gesagt. Um biesem Triebe zur Berehrung Genüge zu thun, auch bei benjenigen, welche für bas wirklich Ehrwürdige keinen Sinn haben, giebt es, als Surrogat besselben, Fürsten und fürstliche Familien, Abel, Titel, Orben und Gelbsäde.\*\*)

Es ist bemerkenswerth, wie Sitelkeit, vanitas, vanité zuerst Leerheit, Richtigkeit, und bann Bunsch nach Bewunderung Anderer bedeutet; so daß dieses letztere, das Leben in der Mei-

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Gebanke in französischer Sprache. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. "Parerga", II, §. 60 der 2. Aufl. (§. 59 der 1. Aufl., welcher Paragraph in der 2. Aufl. einen Zusat erhalten hat). Der Herausgeber.

15. Bur Lebensweisheit, Gelbft., Belt: und Menschentenntniß. 455

nung Anberer, die avaritia laudis, hiedurch als das Leere und Nichtige par excollence bezeichnet wird, durch einen sehr bedeustungsvollen Sprachgebrauch; denn es ist das Nichtigste von allen Gütern. \*)

Der Sine ist mehr mit bem Sinbruck, ben Er auf Anbere macht, beschäftigt; ber Anbere mehr mit bem Sinbruck, ben Anbere auf ihn machen: Jener hat subjektive, bieser objektive Stimmung: Jener ist seinem ganzen Dasehn nach mehr eine blosse Borstellung; bieser mehr Borstellenbes.

Wenn man einmal sich hinreißen läßt, ben Menschen auch nur ganz sein und leise etwas zu verstehen zu geben, das durch die Richtigkeit und das Treffende der Bemerkung sie verwundet; so werden sie (weil, damit sie in gleicher Münze bezahlen könnten, an ihnen die subjektiven und an uns die objektiven Bedingungen sehlen) sast allemal etwas erwidern, das durch die Grobheit des Ausdrucks beleidigt. Nach dem weisen Princip des point, d'honneur ist damit nicht nur die Sache ganz ausgeglichen, sie sind sogar im Vortheil und wir mit Schande behaftet, die wir nur durch Blut auslöschen können. So gut hat durch dieses Princip der Ehre die Dummheit sich versorgt.

Das Princip ber Ehre und bes Muthes ist eigentlich biesses, daß man die größten Uebel klein achte, wenn sie vom Schicksal, hingegen auch die kleinsten groß, wenn sie von Menschen ausgehn. Man soll Geld, Gut, Glieber des Leibes gleichgültig verlieren, bei den größten Schmerzen keine Miene verziehn, so lange nur Alles vom Zufall, oder von der Natur, oder von Thieren ausgeht: aber man soll ein hartes Wort oder gar einen

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten, zu Dresden 1816 geschrieben. Man vergleiche mit ihr das in den "Parserga", 2. Aust., I, S. 376 (1. Aust., S. 338) über die Citelkeit Gesagte. Der Herausgeber.

Solag für das summum malum halten und nicht raften, als bis man es durch Mord gerächt. Quelles damboches!

Stolz ift febr nothig gegenüber ber Dummbreiftigfeit unb Unverschämtheit ber Leute, bie vor Riemanden, als vor ihren Borgefesten Respett haben und Jeben, ber ihnen nicht, fei es burch einen Titel, ober einen Orben, ober burch fein Benehmen, ihre Inferiorität jeben Augenblick fühlbar macht, für ihres Gleiden, b. h. für etwas Nichtswürdiges halten. Sume superbiam quaesitam meritis! Der Menfc ift ein fo unverschämtes Thier, bağ man Sus Minervam sehn wirb, sobalb man ihm nicht ben Daumen auf's Auge brudt. "Scherze mit bem Stlaven, balb wird er Dir ben hintern zeigen." Ignorirst bu beine Superiorität, so ift er sogleich bei ber Hand, fie auch zu ignoriren. Accipio confessa, fagt er. Monarden erhalten fich nur baburch in Refpett, bag fie ju ihren Soflingen und Groffen nie wie ju ihres Gleichen reben, sonbern immer von oben herab. — Du follft bie Menschen ansehn, wie Befen, die nicht beines Gleichen find, und bemnach fie bie Diftang bewahren beigen.\*)

Der ist ber Klügste, welcher keine Barmherzigkeit übt, weil er weiß, daß ihm keine widerfährt. — Unter Königen cola va sans dire.

Man kann überall in ber Welt und in allen Verhältniffen nur durch Macht und Gewalt etwas durchseten: die Gewalt aber befindet sich meistens in schlechten Händen, weil überall die Schlechtigkeit in surchtbarer Majorität ift.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", I, S. 380 ber 2. Aufl. (S. 342 ber 1. Aufl.). Der Herausgeber.

15. Bur Lebensmeisheit, Selbft ., Belt : und Menschentenntniß. 457

Einige Menschen können jebes Gut verachten, sobalb sie es nicht haben: andere aber nur, wenn sie es haben. Letztere sind ungläcklicher und ebler.

Der Tob verföhnt ben Neib gang, bas Alter schon halb.

# 16. Neber Geift und Bildung, Urtheil, Kritik, Beifall und Ruhm.

Das Brustfenster bes Momus ist bloß ein allegorisches Späßchen und nicht einmal der Imagination möglich. Allein daß die Hirnschaale nebst Integumenten durchsichtig wäre, läßt sich vorstellen, und o Himmel! welche Unterschiede würde man da gewahren an der Größe, Gestalt, Beschaffenheit und Bewegung des Gehirns! welche Abstufungen! Der große Geist würde auf den ersten Blick so viel Respekt einflössen, wie jetzt drei Sterne auf der Brust, und wie erbärmlich würde Manscher, der diese trägt, siguriren!

Im Reiche bes Denkens giebt es breierlei Köpfe.\*)
Eine Sorte ist nicht im Stande anders zu gehen, als geleitet von einem Andern und Bessern, erkennt auch, daß es so ist, und beschäftigt sich bloß mit dem Wiedergeben fremder Gedanken. Oft will sie es jedoch versteden durch vorgebliche Originalität, die aber nie weiter geht, als auf Anordnung und Bortrag: to-misch wird sie dabei, indem sie sich verräth bei den Punkten, wo der Borgänger ein im Wege liegendes Problem umgangen

<sup>\*)</sup> Bergl. die "Bierfache Burzel des Sapes vom zureichenden Grunde", 2. Aufl., S. 50, und meine Schrift: "Arthur Schopenbauer. Bon ihm, über ihn" u. s. w., S. 184.

Der Hexausgeber.

ober gar gefehlt hat, wo bann so ein origineller Nachtreter mit komischer Ernsthaftigkeit ganz leise benselben Fußpfab um bas Problem herumschleicht, ober bieselben Fehler unbefangen nachmacht, was nicht hätte geschehen können, wenn er selbst zu bensten sich erkühnt hätte.

Die zweite Sorte ist von gleichen Kräften, aber ihr fehlt die Urtheilstraft, es zu erkennen: sie versucht also auf eigenen Füßen zu gehn, bringt selbsterbachte Monftra zu Markte: bies sind die "Narren auf eigene Hand".

Die britte Sorte ist so selten, baß sie vielmehr als eine Ausnahme zu betrachten ist, die der originellen selbstdenkenden Köpfe.

Bas Ueberlegenheit des Geistes giebt, ist anhaltende, unausgesetzte Aktivität des Geistes: worauf diese Aktivität gerichtet gewesen, ist hinsichtlich der Ueberlegenheit nicht wesentlich, sondern nur für die Person, also eigenklich von untergeordneter Bedeutung. Bildung kann nicht mehr als die Richtung der vorhandenen Aktivität des Geistes bestimmen, also das Untergeordnete. Darum ist Natur so viel mehr als Bildung.

Bilbung verhält sich zu natürlichen Borzügen bes Intellekts, wie eine wächserne Nase zu einer wirklichen, auch wie Planeten und Monde zu Sonnen. Denn vermöge seiner Bilbung sagt der Mensch nicht was er denkt, sondern was Andere gedacht haben und er gelernt hat; und er thut nicht sogleich was er möchte, sondern was man ihn zu thun gewöhnt hat.

Ein armes, erbärmliches Thier ift ber Mensch, wie er in ber Regel ist, bem frembe Autorität die Stelle eigenen Urtheils vertreten muß.

Autorität wirkt ja allein; urtheilen will Reiner, im Bewußtfebn eigener Unfähigkeit, sonbern wartet auf ben Rlügeren;

# 16. Neber Geist und Bildung, Urtheil, Kritik, Beifall und Ruhm.

Das Brustfenster bes Momus ist bloß ein allegorisches Späßchen und nicht einmal der Imagination möglich. Allein daß die Hirnschaale nebst Integumenten durchsichtig wäre, läßt sich vorstellen, und o Himmel! welche Unterschiede würde man da gewahren an der Größe, Gestalt, Beschaffenheit und Bewegung des Gehirns! welche Abstusungen! Der große Geist würde auf den ersten Blick so viel Respekt einstöffen, wie jest drei Sterne auf der Brust, und wie erbärmlich würde Manscher, der diese trägt, siguriren!

Im Reiche bes Denkens giebt es breierlei Köpfe. \*)
Eine Sorte ist nicht im Stande anders zu gehen, als gesleitet von einem Andern und Bessern, erkennt auch, daß es so ist, und beschäftigt sich bloß mit dem Wiedergeben fremder Gedanken. Oft will sie es jedoch versteden durch vorgebliche Originalität, die aber nie weiter geht, als auf Anordnung und Bortrag: kosmisch wird sie dabei, indem sie sich verräth bei den Punkten, wo der Borgänger ein im Wege liegendes Problem umgangen

<sup>\*)</sup> Bergl. die "Lierfache Burzel des Sates vom zureichenden Grunde", 2. Aufl., S. 50, und meine Schrift: "Arthur Schopenshauer. Bon ihm, über ihn" u. f. w., S. 184.

Der Berausgeber.

ober gar gefehlt hat, wo bann so ein origineller Rachtreter mit komischer Ernsthaftigkeit ganz leise benselben Fußpfab um bas Problem herumschleicht, ober bieselben Fehler unbefangen nach= macht, was nicht hätte geschehen können, wenn er selbst zu ben= ken sich erkühnt hätte.

Die zweite Sorte ist von gleichen Kräften, aber ihr fehlt bie Urtheilstraft, es zu erkennen: sie versucht also auf eigenen Füßen zu gehn, bringt selbsterbachte Monstra zu Markte: bies sind die "Narren auf eigene Hand".

Die britte Sorte ist so selten, daß sie vielmehr als eine Ausnahme zu betrachten ist, die der originellen selbstdenkenden Köpfe.

Was Ueberlegenheit bes Geistes giebt, ist anhaltenbe, unausgesetzte Aktivität des Geistes: worauf diese Aktivität gerichtet gewesen, ist hinsichtlich der Ueberlegenheit nicht wesentlich, sondern nur für die Person, also eigentlich von untergeordneter Bedeutung. Vildung kann nicht mehr als die Richtung der vorhandenen Aktivität des Geistes bestimmen, also das Untergeordnete. Darum ist Natur so viel mehr als Bildung.

Bildung verhält sich zu natürlichen Vorzügen des Intelslekts, wie eine wächserne Nase zu einer wirklichen, auch wie Plasneten und Monde zu Sommen. Denn vermöge seiner Vildung sagt der Mensch nicht was er benkt, sondern was Andere gedacht haben und er gelernt hat; und er thut nicht sogleich was er möchte, sondern was man ihn zu thun gewöhnt hat.

Ein armes, erbärmliches Thier ist ber Mensch, wie er in ber Regel ist, bem frembe Autorität die Stelle eigenen Urtheils vertreten muß.

Autorität wirkt ja allein; urtheilen will Keiner, im Bewußtfebn eigener Unfähigkeit, sonbern wartet auf ben Rlügeren; statt bessen kommt ber Unverschämtere und urtheilt ihm vor, und bann geht die Heerbe.

Die meisten Menschen thun alles Andere lieber als benken und überlegen: um nun doch dabei handeln zu können, ohne viel Strase zu erlegen, ist ihre beliebte Maxime, nur immer zu thun, wie alle Andern. So gleichen sie einer Gesellschaft, die im Kreise sich Eins dem Andern auf den Schooß gesetzt hat, wäherend Keiner auf einem Stuhl sitzt. Sehe ich eine Heerde Gänse oder Schöpsen, wie immer Jedes seinem Bordermann nachgeht, unbekümmert wohin, so glaube ich auch immer durch ihr Kreisschen und Blöden hindurch die mit Emphase gesprochenen Worte zu vernehmen: "Ausschliessen werde ich mich nicht!"\*)

Es giebt eine Menge zwei = und vierbeiniger Befen, bie zu weiter nichts find, als bazusehn.

Wesen giebt es, von benen man nicht begreift, wie fie bagu tommen, auf zwei Beinen zu geben, so wenig bas auch sagen will.

Die Wenschen sind intellektuell erbärmlich: dabei nun aber können und wollen sie keine Ueberlegenheit dulden. "Dabei halt' es der Teufel aus", haben alle grosse Geister gesagt und sind allein geblieben.

Groß sehn, und unter sauter elenbem Pack leben zu mussen, sind Wechselbegriffe, bloß zwei Ansbrücke für dieselbe Sache; so gewiß es einersei ift, zu sagen, a steht zu b im Verhältniß von 1 zu 8, ober a ist 1/8 von b.

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle ift aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten, zu Rudolftadt 1813 geschrieben. Der Herausgeber.

Je weniger Einer benkt, besto mehr hat er bie Augen überall: bas Sehn muß bei ihm bie Stelle bes Deukens verstreten. \*)

Der ist ein Thor, welcher meint, daß die Menschen en masso eines objektiven Antheils fähig wären, also für das Bahre, das Schöne sich lebhaft interessitren könnten: sobald irgend etwas der Art sie in Bewegung sett, sei man versichert, daß ein Interesse des Billens dahinter steckt und daß die so erregte Menge eine Faktion ist.

Es giebt gedungene Mörber ber Wahrheit und Aufflärung: so fehr fie fich verhüllen und bemänteln, erkennt man fie.

Dag bie Geschichte ber Wissenschaften und Runfte nicht, wie man boch burchaus erwarten müßte, bloß ein Bilb ber unfäglichen, zahllofen Bertebrtheiten und Abgeschmactbeiten ber Menfchen liefert, fommt baber, bag fie im Bangen nur von den Ausnahmen Bericht erstattet, und bag nur von den verftanbigen, geiftreichen, genialen Menfchen, b. h. nur von Ginem aus Taufenben, bie Spuren fich erhalten. Die gabllofe übrige Menge verschwindet auch bem Andenken nach; und baber, wenn man Geschichte ber Runfte und Wiffenschaften lieft, ober bie aufbehaltenen Werte betrachtet, bentt man, bas Menichengeschlecht fei gang gescheut. Betrachtet man aber, ju welcher Zeit es auch fei, in ber Nähe bie gegenwärtig entftehenben Probuttionen und ihre Producenten, lieft man g. B. die binnen ber letten Jahre (jeber möglichen Zeit) erschienenen Bücher, ober geht in bie Ausstellungen ber lebenben Maler, ober spielt bie neuesten Musika= lien; so hat man allemal nichts als Pfuscherei und fieht bie gange Jämmerlichkeit bes Menschengeschlechts. Wer felbft von foldem Schlage ift, bem gefällt es recht gut; benn Bothe fagt

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", I, S. 477 ber 2. Aufl. (S. 424 ber 1. Aufl.). Der Herausgeber.

mit Recht: "es sind ihrer Biele, und es wird ihnen wohl beisammen". Die wenigen Raturen aber, quibus ex meliori
luto finxit praecordia Titan, leiben unsäglich in bem grossen Narrenhause.\*)

Daß ber Oupnekhat nach breißig Jahren \*\*) so wenig gestesen und gekannt wird; daß Lichtenberg's vermischte Schriften, statt neue Auflagen zu erleben, nach 33 Jahren auf einen sehr geringen Preis herabgesetzt werben mußten; daß Göthe's Farbenslehre nach 22 Jahren noch allgemein für falsch gilt; — das sind die Karakterzüge des deutschen Publikums, die man nie vergessen soll bei Hoffnungen auf dasselbe. \*\*\*)

Die Journalkritik hat nicht, wie sie wähnt, Macht über bas Urtheil, sonbern bloß über die Aufmerksamkeit des Publikums; — daher ihr einziger Gewaltstreich im Schweigen besteht. Hingegen muß jedem Schriftsteller von Berdienst ihr Tasbel eben so willkommen sehn, wie ihr Lob; — es ist ganz Eins.

Wer etwas Großes leisten will, barf bei seinem Werke Niemanden, als sich selber genügen und gefallen wollen: sobalb

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist aus Schopenhauers Erklingsmanuscripten, ju Dresden 1815 geschrieben. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Dies ist 1833 geschrieben. Der Herausgeber.

<sup>\*\*\*)</sup> Gine andere ähnliche Stelle lautet: Um mich über ben in : tellektuellen Karakter ber Deutschen und die auf ihn zu grüns benden Erwartungen zu orientiren, habe ich mir einige feste Bunkte gemerkt, auf die ich vorkommenden Falls allemal zurücksehe:

<sup>1)</sup> Daß Fichte, dieser überbietende Hanswurst Kants, selbst 40 Jahre nach seinem Auftreten, noch immer neben Kant genannt wird, als wäre er eben auch so Einer. 'Ηρακλης και πιδηκος!

<sup>2)</sup> Daß sie die Wahrheit der Gothe'schen Farbenlehre nach 24 Jahren noch nicht begriffen haben.

<sup>3)</sup> Daß Lichtenberg's vermischte Schriften herabgesetht werden mußten, dagegen die Schriften der Herren Salat, Krug, hegel u. f. w. mehrere Auflagen erlebten.

er nach frembem Beifall angelt, — wird es nichts Groffes. Bas hätte Shakespeare geleistet, wenn er auf die Fassungstraft und den Beisall Anderer Rücksicht genommen? Wie wenig durste wohl Göthe, als er den Tasso schrieb, auf Beisall und Berständniß des Publikums rechnen. Als derselbe erschienen war, klagte Göschen über schlechten Absat: — nach Riemer.

Wie Hamlet, wenn er ben Geist seines Baters erblickt, bie Angen ftarr allein auf biesen heftet und alle Umstehenden unsbeachtet läßt, — so haben Alle die, welche eine grosse und wichtige Bahrheit zuerst erkannten, nur diese ihr ganzes Leben hindurch im Auge behalten, ohne auf das derweilige Treiben der Zeitgenossen zu achten, oder mit dem, was diese zu ihrem Gesichte sagten, sich aufzuhalten. Denn eine solche Erkenntniß macht den Blid gewissermaaßen starr.

Kleine Leute in ihrer Kleinheit zu zeigen ist Großsehn bas einzige wahre Mittel. Wer zu anderen greift,
zeigt, daß dieses ihm nicht zu Gebote steht. Kleine Leute haben in der Litteratur zu allen Zeiten gehabert und geschimpst;
benn um sich zu heben, sahen sie nur ein Mittel: Andere herabzuseten. — Große Geister thaten es nie, ja hüteten sich, wo
es sie vielleicht anwandelte; denn nur so konnten sie zeigen, daß
sie sich zu heben vermochten durch sich selbst, ohne Herabsetung
Anderer, gleichsam nicht bloß im relativen, sondern im absoluten
Raume; und wer da oben ist, der bleibt's.

Nebenbuhler ober Wibersacher barf man schlechterbings nicht burch Tabel ober Herabsehung klein machen wollen; sondern einzig und allein dadurch; daß man selbst groß sei: das macht sie klein, klein, klein! — Es ist das Allerschlimmste, was man ihnen anthun kann; daher sie es auch nie verzeihen. — Will man es hingegen auf die zuerst genannte direkte Weise verssuchen; so zeigt man, daß man es auf die letztere nicht kann, und versehlt eben dadurch seinen Zweck, indem man sich ihnen gleichstellt.

Osorius de gloria hat richtig bemerkt, baß ber Ruhm Den flieht, ber banach strebt, hingegen Dem solgt, ber ihn nicht achset, noch sucht. Denn jedes absichtliche Ringen nach Ruhm giebt ben Leuten einen Beweis, daß es Einem mit der Sache selbst kein ganzer Ernst sei; soust man nicht auf den Schatten oder Wiederhall derselben so viel Werth legen würde, nach dem Princip, daß das Afsektiren irgend einer Eigenschaft beweist, daß man sie nicht hat.

Man soll also für seinen Ruhm burchaus nichts Anberes thun, als ihn verdienen, folglich nicht Anbere verkleinern, um sich relativ zu vergrößern; — nicht von Freunden sich loben lassen, noch sonst absichtlich Aussehn zu erregen suchen; — nicht seine Sache anpreisen und überhaupt nicht laut werden, sondern warten, daß das Berdienst selbst laut werde, was es am Ende muß, wie umgekehrt der künstlich zu Bege gebrachte Ruhm früsher oder später erlöschen muß. Denn durch alles Jenes reizt man außerdem noch den Widerspruchsgeist und schärft den doch stets regen Neid.

Quoi de plus sot que de se montrer petit, voulant paroitre grand. \*\*)

Das Schlechte braucht man nicht "schlecht zu machen". Die Mobe, welche ihm etwan Gunst giebt, hat nur einen kurzen Tag: bann sieht es Jeber wie es ist. Durch Tabeln besselben setzt man sich aber immer gewissermaaßen au niveau mit ihm:

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", 2. Aufl., I, 421 (1. Aufl., I, 377) und das in meiner Schrift: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn", S. 412 Mitgetheilte. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diefer lette französische Sat ift Schopenhauers eigener Gedante in französischer Sprache. Der Herausgeber.

auch ist es immer schwer, ber Zeit vorzugreisen; mittelst ihrer aber sinkt bas Schlechte burch seine eigene Schwere. Gar zeis gen zu wollen, warum bas jedesmalige Schlechte schlecht sei, wäre eine Arbeit des Sisphus. \*)

Le fondement de toute gloire véritable c'est l'estime sentie: mais la plupart des hommes ne sont capable d'estime sentie, qu'envers ce qui leur ressemble, c'est à dire envers le médiocre. Donc la plupart des hommes n'auront, pour les ouvrages de génie, jamais qu'une estime sur parole. Celle-ci se fondant sur l'estime sentie d'un très petit nombre d'individus supérieurs capables d'apprécier les ouvrages du génie, nous voyons la raison de la lenteur de l'accroissement de la véritable gloire. \*\*)

Der Stoff, ober Wirkungsfreis ber Thatenmänner ist ber Wille ber Menschen: sie setzen ihn in die erforderte Bewegung, und er wird das Werkzeug ihrer Thaten. Auf den Willen der Menschen kann man sicher rechnen, sobald man ihn durch Motive gehörig behandelt; denn Wille ist in Allen in vollem Maaße vorhanden, er ist ja die Substanz des Menschen.

Die Werkemänner haben zu ihrem Birkungskreis ben Instellekt ber Menschen: bieser soll ihre Werke verstehen und schäken; allein er ist ein blosses Accidenz des Menschen und in der Regel so höchst dürftig bestellt, zudem noch durch die Herrschaft, welche der Wille durch Neigungen und Leidenschaften über ihn übt, so unterdrückt, daß man von ihm sast immer im Stich gelassen wird. Da heißt es dann: "Der Stein im Sumpf macht keine Ringe", und der Lohn der Werkemänner ist in der Regel kein

<sup>\*)</sup> Hiezu hat Schopenhauer später hinzugeschrieben: "Das Gesfagte ist unrichtig wegen der beiden konkordanten Aussprüche Bolstaires und Göthes, die ich in der Borrede zur Ethik (p. XXXII) angeführt habe." Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Schopenhauers eigener Gebante in frangbfischer Sprache. Der herausgeber.

anberer, als ber Nachruhm. Dagegen aber haben bie Thatenmanner für jebe That nur einen günstigen Zeitpunkt, — eine Gelegenheit; ben Werken hingegen bleibt ungemessene Zeit für ihre Schähung, und bie Urheber können sagen: si eso no es su siglo, muchos otros lo seran. \*)

Fast so leicht, wie bem gestorbenen Autor Gerechtigkeit wiberfahrt, wird sie bem lebenden, nachbem die Generation, in ber und für die junachst er schrieb, weggestorben ift.

Sie setzen Leuten Monumente, aus benen einst bie Nachwelt gar nicht wissen wird was sie machen soll. — Aber Bürgern setzen sie keines. \*\*)

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiemit das in den "Parerga", 2. Aufl., I, S. 416 (1. Aufl., I, 372) über den Ruhm der Berte: und Thaten: manner Gefagte. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. "Welt als Wille und Borftellung", 3. Aufl., II, 598 über Burger. Der Herausgeber.

### 17. Ueber Gelehrsamkeit und Gelehrte.

Wie tief stellt es uns unter bie Alten, daß das Hauptsfächlichste unserer Gelehrsamkeit darin besteht, die Sprache zu versstehen, die damals jeder Lastträger sprach.

Die Forscher nach ben verborgenen und verlorenen Meinungen alter Philosophen sind mit großer Mühe und Anstalt bemüht, mit einem fremden Geiste zu benken, statt mit ihrem eigenen, der näher läge, wenn er da wäre. Und kann Solchen die Spur des fremden Geistes viel helfen?\*)

Zu allen Zeiten war man in ber Gelehrten-Republik bemüht, bas Mittelmässige in jeber Gattung herauszustreichen und bas eigentlich Werthvolle, ja Grosse zu verkleinern und als unbequem, wo möglich, zu beseitigen.

Wozu, um die Todten zu ehren, die Lebenden beslügen? Wozu, in akademischen Elogien, ihnen alle die

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", II, §. 7 und 8. Der herausgeber.

Eigenschaften andichten, die sie hätten haben sollen, und in dem Grade, daß wer die Belobten gekannt hat, es ohne Lachen nicht hören kann? Statt "il ment comme une épitaphe" wird man balb sagen, "comme un éloge académique".

Atabemien haben zum Zweck die Auffindung thatsächlicher, mithin stets nur besonderer Wahrheiten: diesem Zweck ist die vereinte Bemühung Bieler angemessen. Hingegen die Auffindung der allgemeinen Wahrheiten ist das Werk Einzelner und Seltener, welche Mitarbeiter weder brauchen, noch finden können.

Wenn die Geistestraft so, wie die phhsischen Kräfte, durch hinzufügung einer zweiten und dritten gleichen, im arithmetischen Berhältniß zunähme, dann wären Akademien und Sociestäten viel werth. Aber da ihre Größe eine rein intensive ift, die durch kein Nebeneinander und Beieinander anwächst; so — —

Aber Aristoteles sagt, daß die Stimme des Publikums, wenn es auch aus lauter gewöhnlichen Röpfen besteht, doch im Berein richtig und respektabel ist. Also doch!

Daß bie europäischen Gelehrten, z. B. Creuzer und viele Andere, sich gar sehr und ausführlich mit den albernen Mährschen der Indischen Bolksreligion (Purana-Religion) und Mythologie beschäftigen, hingegen die Weisheit der Beda's fast ganz vernachlässigen, ist karakteristisch.

Daß die Gelehrten nicht immer blind, unempfindlich, versstadt gegen das Wahre und Treffliche sind, daß sie vielmehr oft den richtigsten Sinn für dasselbe und den feinsten Takt für fremde Berdienste haben, wird offenbar, sobald sie sich zum Plagiat entschließen. Hier ist der Punkt, wo das Uebermaaß der Unsgerechtigkeit in ihr Gegentheil umschlägt und diese, gleich allen Uebeln, ihr eigenes Heilmittel herbeiführt. Dies haben mir Herr

Rosas und (die Wahrheit zu sagen) auch Brandis geleiftet, wahrscheinlich auch noch Manche, von benen ich nicht weiß. Erstappt man sie, so hat man sie eo ipso in aufrichtige und leibensschaftliche Lobredner verwandelt: bann haben sie für unsere gesrechte Sache, statt für ihre eigene Nichtswürdigkeit gearbeitet. Es ist der süfseste Triumph.

Obige Bemerkung ist ein paralleles und analoges Gegenstüd zu der des Rochefoucauld (maximes), wo er zeigt, wie scharssichtig man für selbstbegangene Fehler ist, wenn es darauf ankommt, sie zu verhehlen: ebenso zeigt Obiges, wie scharssichtig man für fremde Berdienste ist, wenn es darauf ankommt, sie sich zuzueignen.

### 18. Ueber Schriftstellerei und Stil.

Aufgeschrieben und gedruckt zu werben, um wirklich ein Theil der Litteratur einer Ration zu sehn und Jahrhunderte zu bestehen, verdienen nur die Gedanken, welche ein ganz außersorbentliches Individuum und auch dieses nur in ganz außersorbentlichen Augenblicken zu benken fähig war. Denn nur solche sind Gedanken, welche die Menschheit nur ein Mal und vielleicht nie wieder aus sich entwickeln konnte, und die daher verdienten sestgehalten und ausbewahrt zu werden.

Thatsachen und ihre nächste Berbindung tann beinabe Jeder und ber Fabige ju jeber Zeit auffcreiben. Aber ju eigentlichen Beifteswerten, zu Gebanten, bie als folche und an fich bauernben Werth haben, ift ber gewöhnliche Mensch nie, und bas Genie nur in feltenen Augenbliden fabig. Daber ift jebes febnfollende Geifteswert miklungen und bem Untergange bestimmt, wenn ber Autor nur bie normalen Beistesträfte hatte und auch, wenngleich weniger und später, wenn er es als fortlaufende Ar= beit schrieb, an bie er gieng, wie er jebes Mal war, sich binfegend mit bem Gebanken: "nun will ich schreiben". Denn ba schreibt er bloß aus ber Erinnerung und zwar aus einer gang allgemeinen von vielen verschiedenartigen Anschauungen abstrabirten Erinnerung: bloffe Begriffe find ihm gegenwärtig: - bingegen im begeifterten Moment ichreibt er aus einer gegenwärtigen Anschauung, einem neuen frischen appergu, vor welchem ibm bie übrige Welt verschwindet. Alles andere Denken ist ein bloffes Sin= und Herwerfen icon abgeschloffener fertiger Begriffe, ein Trennen und Bereinigen berfelben, gerade wie in ben Bleidungen algebraischer Groffen: es ift wie biefes algebraische Rechnen ein blosses Deutlichmachen Dessen, was schon in der Aufsgabe mit gegeben war, das Umwandeln des implicite Gegebenen in ein explicite Erkanntes; aber so kommt keine eigentlich neue Erkenntniß in die Welt. Eine solche entspringt allein aus der anschaulichen Auffassung der Dinge von irgend einer neuen Seite. Sie macht sich von selbst und nicht, wie das Denken, mittelst einer Anstrengung, die doch zuletzt vom Willen ausgeht: der bleibt dort ganz aus dem Spiel.

Jeber, ber mit Genie geschrieben, hat Geister gesehen. Denn hätte er die Wirklichkeit wahrgenommen, so hätte er sich ber menschlichen Meinung überhaupt, ober dem Wahne seiner Zeit akkommodirt und nicht in jedem Worte, beiden stracks entsgegen, sich treffend ausgedrückt und wäre nicht oft hart am herrschenden Irrthum vorbeigegangen, ohne ihn der Notiz, selbst durch einen Widerspruch, zu würdigen.

Es giebt Gebanken, die an und für sich selbst und allein nicht werth waren, hingeschrieben zu werden, die aber der Zussammenhang nöthig machte: aus solchem Cement besteht wenigstens die Hälfte fast jedes Buches. — Kann man hingegen seisnen Text zusammensetzen aus lauter Gedanken, die schon einzig und allein ihrer selbst wegen werth waren, aufgeschrieben zu wersden, und es wurden, und jetzt im Berein wirken, so daß das Werthvolle zugleich das Nothwendige und umgekehrt sei, analog der unorganischen Natur, wo das shavancz zugleich das xaper tou bedrooc ist; dann giedt's ein Bunder, wie eine aus gesschwolzenen Steinen gegossen Mauer.

Wer bie weite Reise zur Nachwelt vorhat, barf keine unnütze Bagage mitschleppen; benn er muß leicht sehn, um ben langen Strom ber Zeit hinab zu schwimmen. Wer für alle Zeisten schreiben will, sei kurz, bündig, auf das Wesentliche besichränkt: er sei, bis zur Kargheit, bei jeder Phrase und jedem Wort bedacht, ob es nicht auch zu entbehren sei; wie, wer ben

Roffer zur weiten Reise packt, bei jeber Kleinigkeit, die er hineinlegt, überlegt, ob er nicht auch fie weglassen könne. \*)

Das hat Jeber, ber für alle Zeiten schrieb, gefühlt und gethan. Den breiten, Unverdautes hinwerfenden, endlosen Schwätzern, wie z. B. Fichten, ist es gar nie in den Sinn gestommen: wazu hätte es Das auch gesollt?

Eine große Schwierigkeit bes Bortrags liegt barin, baß einerseits Reichthum und Fülle bes Ausbrucks und ber Gedanken ben Eindruck ber Rebe auf ben höchsten Grad ber Stärke bringt, andererseits aber jeder überslüssige Gedanke und Ausdruck die Kraft der passenden und treffenden schwächt, wie zugegossenss Wasser einen Trank. Daher Boltaire gesagt hat: l'adjectif est l'ennemi du substantis. Die Kunst des Bortrags besteht darin, hier das rechte Maaß zu halten und mit scharsem Urtheil das Wesentliche und stark Bezeichnende auszuwählen, alles Unswesentliche und Schwächere aber zu verwersen. Es ist daher eben so viel Weisheit im Weglassen, als im Hinsehen erfordert. Hierin verhält es sich mit den redenden Künsten gerade so wie in der Architektur.

#### Enthymematische Schriftsteller. \*\*)

Schlüsse werden selten förmlich und in extenso vorgetragen; sondern man läßt eine der Prämissen weg, entweder weil sie sich von selbst versteht, oder weil sie (bei hypothetischen und disjunttiven Schlüssen) aus der andern Prämisse hervorgeht. 3. B. "Kant konnte irren, denn er war ein Mensch" u. s. w.

Solche Weglaffungen ber Prämiffen beiffen Enthyme =

<sup>\*)</sup> Hiezu ist in Parenthese bemerkt: "(Dasselbe steht in Boltaire's Pensées in 12°, die damals noch nicht erschienen waren.)" Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Fragment ist aus Schopenhauers Borlefungen genom: men. Der Herausgeber.

mata. Schriftfteller, welche Prämissen, Angaben ihrer Gründe, allerlei entbehrliche Erklärungen und Zwischensätze wegslassen, heissen enthymematische Schriftsteller: ihre Sätze sind geistreich, weil sie mit Wenigem viel sagen, z. B. Tacitus, Rochesoucauld, Dante, Persius, Invenal. Man soll dem Leser etwas zu benken übrig lassen, damit er wach bleibe. Christian Wolf sagt Alles und noch mehr. "Le socret d'être ennuyeux c'est de tout dire" (Voltaire). Beitläuftigkeit des Bortrags beweist Schwerfälligkeit im Denken, Unglauben an das schnelle Denken Anderer aus Ersahrung an sich selbst.

Nun aber giebt es ein anderes Extrem, oder vielmehr einen Mißbrauch. Aechte enthymematische Schriftsteller werden von geistreichen Leuten ganz genau verstanden und können von diesen Jedem erklärt werden durch Paraphrase und Kommentar, die explicite aussagen, was implicite in ihnen liegt. Hingegen Windbeutel affektiren Enthymemata, wo sie keine haben, schreisben unzusammenhängendes, unverständliches, ja widersprechendes Zeug hin. So entstehen herrlich dunkele Bücher, aus denen kein Mensch kug werden kann, geschrieben eigentlich in dem Vertrauen auf Das, was Wephistopheles sagt:

Ich kenn' es wohl, so klingt das ganze Buch, Ich habe manche Zeit damit verloren; Denn ein vollkommner Widerspruch Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge, wie für Thoren. Mein Freund, die Kunst ist alt und neu, Es war die Art zu allen Zeiten, Durch Drei und Sins und Sins und Drei Irrthum statt Wahrheit zu verdreiten. So schwätzt und lehrt man ungestört, Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, Es müsse sich dabei dach was denken lassen.

Der Leser soll mehnen, der Autor habe nur ihm zu viel zugestraut, es wären Enthymemata bei der Sache, die nur er nicht erhaschen könne, aber wohl Andere: er schämt sich daher zu sassen, daß er bei dem Buche gar nichts denkt; lieber giebt er vor, es vollkommen verstanden zu haben und versichert, es sei tiefssinnig. Ein Anderer, der gerade im selben Fall ist, stimmt mit ein, und so macht ein Windbeutel viele. So ein Schriftsteller mißbraucht den Kredit, den ihm der Leser schenkt, daß er Ges

banken habe und mittheilen wolle: er giebt bloffe Worte und Phrasen. Käme es zur Realisation bieser Papiermunze, so würde er bankrott. Es wurde offenbar, daß die vermeinte Tiese Bobenslosigkeit ift.

Hamann lefen beförbert bie Rühnheit bes Ausbrucks und ber Zusammenftellung: aber heut zu Tage bebarf biefe mehr ber Einschränkung, als ber Beförberung.\*)

Der angemesseuste, b. h. ber wahrhaft philosophische Stil für die Geschichte ist ber ironische.

Der Stil bes Tacitus ift bitter — ironisch.

Durch viele Citate vermehrt man seinen Anspruch auf Gelehrsamteit, vermindert aber ben auf Originalität, und was ift Gelehrsamteit gegen Originalität! Man soll sie also nur gebrauchen, wo man fremder Autorität wirklich bedarf. Denn überdies wird, wenn wir unfere Meinung burch einen abnlichen Ausspruch eines frühern groffen Schriftstellers belegen, ber Neib fogleich vorgeben, wir hatten fie auch nur baber geschöpft (2. B. Rate mit einem Worte Jatob Bohmes). Finden wir alfo, baf große frühere Autoren mit uns übereinstimmen; fo ift bies febr bienlich, uns in ber Zuversicht, bag, was wir fagen, richtig ift, ju bestärken und ju ermuthigen. Aber es anzuführen ift nicht bienlich, besondere Fälle ausgenommen, und überhaupt mehr aus gang fremben Fachern, als aus unserem eigenen. Denn haben wir Recht, so werben wir es auch ohne Anführung früherer ähnlicher Aussprüche behalten. Denn, wenn wir bie Babrheit auf unferer Seite baben, wie wenig bat es bann noch auf fich.

<sup>\*)</sup> Dies hat Schopenhauer in ben zwanziger Jahren geschrieben. Der Herausgeber.

baß wir auch noch biesen ober jenen Autor, sei er noch so groß, für uns haben. Das ist immer nur ein αυτος εφα und nie ganz allgemein anerkannt.\*)

Man soll jeden Schriftsteller auf die ihm günstigste Beise auslegen: es ist in Hinsicht auf ihn billig, in Hinsicht auf unsere Belehrung nüglich.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", II, §. 273 ber 2. Aufl. (1. Aufl. §. 266.) Der Herausgeber.

## 19. Ueber sich selbst, sein Beitalter und sein Publikum.

Mein Denken in Worten, also Begriffen, also die Thätigsteit der Bernunft, ist für meine Philosophie nichts Anderes, als was das Technische für den Maler ist, das eigentliche Maslen, die conditio sine qua non. Aber die Zeit der wahrhaft philosophischen, wahrhaft künstlerischen Thätigleit sind die Augensblicke, wo ich mit Berstand und Sinnen rein objektiv in die Welt hineinsehe; diese Augenblicke sind nichts Beabsichtetes, nichts Billkührliches, sie sind das mir Gegebene, mir Eigene, was mich zum Philosophen macht, in ihnen sasse ich das Wesen der Welt auf, ohne dann zugleich zu wissen, daß ich es auffasse; ihr Ressultat wird oft erst lange nachher aus der Erinnerung schwach in Begriffen wiederholt und so dauernd besessigt.\*)

Daß ich auf die völlige Neuheit meiner Lehre ftolz bin, ift nur, weil ich von ihrer Wahrheit die festeste Ueberzeusgung habe.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten, zu Dresben 1814 geschrieben. Der Herausgeber.

Natura nihil agit frustra: warum benn gab sie mir so viele und tiefe Gedanken, wenn solche keine Theilnahme unter ben Menschen finden sollen?\*)

Das Publikum ber Zeitgenoffen ift mir zu groß, wenn ich zu Allen, zu klein, wenn ich zu Denen reben soll, die mich fassen.

Ich weiß wohl, daß jeder benkende Mensch seine Zeit für die allererbärmlichste hält: aber ich muß gestehn, daß ich von der Illusion nicht frei bin.

Mein Zeitalter und ich passen nicht für einander: so viel ist klar. Aber wer von und wird den Proces vor dem Richterstuhle der Nachwelt gewinnen?

Bei einem Berke, wie meines, muß Autorität hinzukommen, um ben Leser zu ber Applikation zu vermögen, die er auf's Gerathewohl nicht anwendet, und den Anlaß zu welcher zu erkennen ihm Urtheilskraft abgeht.

Das beutsche Publikum hat eine Wahlverwandtschaft zum Geistlosen: barum hat es die Herren Fries, Hegel, Krug, Herbart, Salat u. s. w. u. s. w. fleißig gelesen, aber mich unberührt gelassen.

Fürsten werben von früher Kindheit an und burch's ganze Leben von Allen so behandelt, als wären sie wirklich übermenschliche Wesen: nothwendig mussen sie dies endlich selbst wirklich

<sup>\*)</sup> Dies und das Folgende auf dieser Seite ist in den dreißiger Jahren geschrieben. Der Herausgeber.

glauben, woraus eine gewisse unvertilgbare Herrscherzuversicht ihnen erwächst, die sie nie verläßt. — Ich und meines Gleichen werden von Kindheit an und durch's ganze Leben von Allen, wenn auch nicht angesehn, doch behandelt, als wären wir ihres Gleichen: wir müssen es danach glauben, und wenn wir uns auch endlich des Unterschiedes bewußt werden; so geschieht es doch so spät, unter so stündsichem Widerspruch und so im Gesbeimen, daß wir selten oder nie den Anstand der Superiorität erlangen, der uns geziemt und den Gracian ausbrückt: todos sus dichos y hechos van rebestidos de una singular, transcendental magestad.

(Parabolisches:) Die Rätchen spielen mit Papierkügelchen, bie man ihnen zuwirft, lassen sie rollen, springen banach, setzen sie mit ihren Pfötchen in Bewegung u. s. w., weil sie sie sür etwas ihnen selbst Aehnliches, für ein Lebenbiges, halten. Aber, wenn bas Kätchen herangewachsen ist, ba verschwindet die Täusschung, es spielt nicht mehr mit den Rügelchen, weil es weiß, daß sie nicht seines Gleichen sind; es läßt sie liegen. — Wer dies Gleichniß nicht versteht, gehe damit zum Timon von Athen.

Das Schickfal meiner Philosophie und bas ber Göthe'schen Farbenlehre beweisen, was für ein schnöber und nichtswürsbiger Beift in ber beutschen Gelehrtenrepublik herrsichen ift.\*)

Die Herren möchten gern, daß ich mit ihnen viel Umstände machte; bin's aber nicht gesonnen; benn ich habe vor ihnen nicht mehr Respekt, als sie verdienen.

<sup>\*)</sup> Dieses und die folgenden Stüde sind aus Schopenhauers "Senilia". Der Herausgeber.

19. Ueber fich felbft, fein Zeitalter und fein Bublitum. 479

Dag in euern Ohren bie Wahrheit befrembend klingt, ift schlimm genug, aber barf mir nicht zur Richtschnur bienen.

Ich habe die Wahrheit gesucht, und nicht eine Professur: hierauf beruht, im letten Grunde, der Unterschied zwischen mir und den sogenannten Nachkantischen Philosophen. Man wird Dies, mit der Zeit, mehr und mehr erkennen.

Daß in Kurzem die Würmer meinen Leib zernagen werben, ift ein Gebanke, ben ich ertragen kann, — aber die Philosophies Prosessionen meine Philosophie! — babei schaubert's mich.

#### Berichtigungen.

Seite 76, Beile 11 v. u., ftatt: muß es, lies: es muß

95, » 9 v. u., tilge bas Komma nach "weiß"

» 107, » 6 v. o., ft.: subjeftiv, L.: subjeftiv

» 120, » 15 b. o., fete ein Komma nach ,, Richtung"

» 156, » 7 v. u., ft.: ben, l.: bem

» 186, » 24 v. n., ft.: wie, l.: weil

» 269, » 14 v. u., ft.: Bewußtfehus, I.: Bewußtfenns

» 349, » 20 v. u., nach "ift," einzuschalten: er erzählt

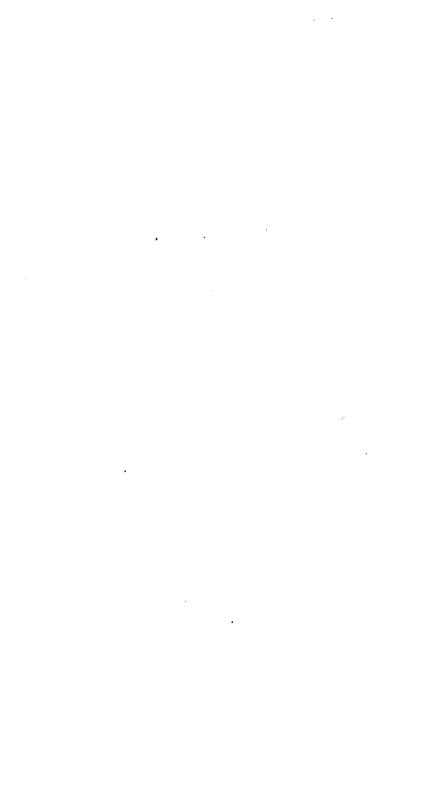



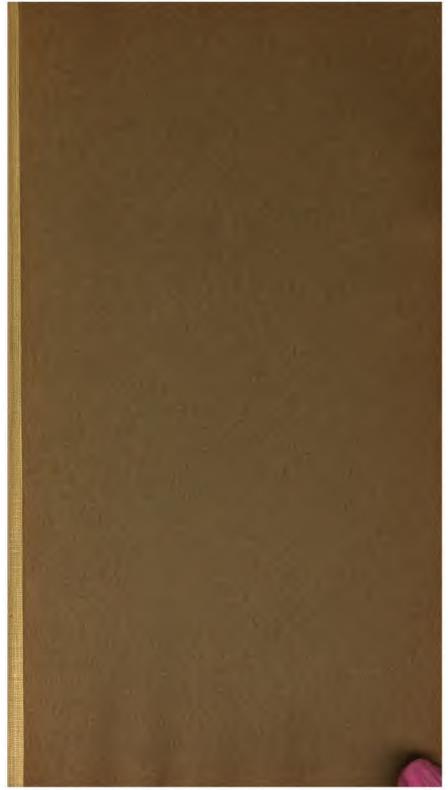



